

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

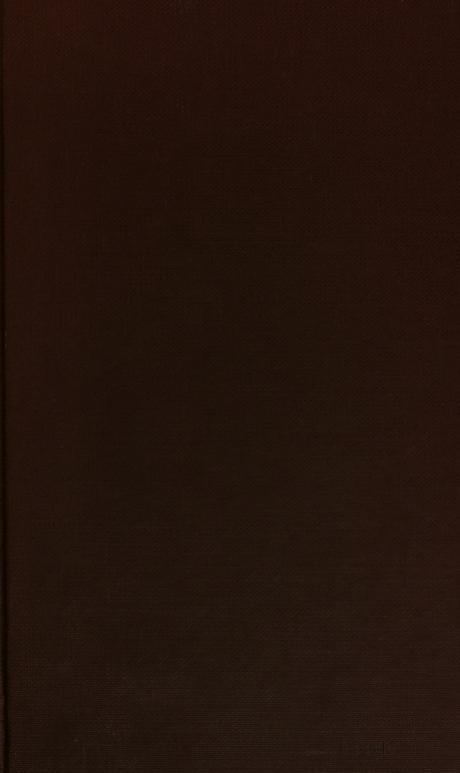



40 a. 12e



Digitized by Google

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

## Geschichte

ber

# Städteverfassung

in

Deutschland.

Bon

georg Ludwig von Maurer,

Mitglied ber Alabemien ber Wiffenschaften in München und in Berlin, ber tonigl. Societät ber Wiffenschaften in Göttingen, ber gel. Gefellschaften in Jaffy, Darmstadt, Betar, Wiesbaben u. a. m. und Ehrenviceprofibent jener in Athen.

Vierter Band.

Erlangen.

Berlag von Ferbinanb Ente.
1871.



Drud von C. S. Runftmann in Erlangen.

# Inhaltsverzeichniß.

#### IX. Stabtrecht.

im Allgemeinen. §. 592, p. 1-4. Meues Strafrecht und neues Strafrerfahren. S. 593 u. 594, p. 4-12. Meues Privatrecht. §. 595, p. 12-17. Benennung bes Stabtrechtes. §. 595, p. 12-13. Beichbild und Beichbiltguter. S. 595, p. 13-17. Das altefte freie Stabtrecht. §. 596, p. 17-21. Uebertragung bes altesten Stabirechtes. §. 597, p. 21-26. Das perfonlich angeborne Recht. S. 597, p. 23-25. Stabirechisgeschlechter. §. 597, p. 25-26. Inhalt bes alteften Stabtrechtes. §. 598, p. 26-30. Die Rechtsbücher. §. 599, p. 80-88. Gigene Stadtrechtsbücher. S. 599, p. 38-38. Billfüren. §. 600, p. 38-41. Cooffenfpruche und Beisthumer. S. 601, p. 41-44. Stadtrechte aus bem 18. und 14. Jahrhunbert. §. 602-604, p. 44-56. Berfahren bei Abfaffung ber Stabtrechte. §. 605, p 57-60. Lanbesberrliche Bestätigung ober Berleihung. S. 606, p. 60-61. Gloffen. §. 607, p. 61-62. Stabtrechte unter bem Ginflug bes romifden und fanonifden Rechtes:

s. im Allgemeinen, §, 608, p. 62-67.

- b. Ginfluß bes tanonifchen Rechtes. §. 609, p. 67-69.
- c. Ginfluß bes romifchen Rechtes. S. 610, p. 70-74.
- d. Reformationen und nen revibirte Stabtrechte. §. 611, p. 74-78.
- e. Rampf bes nationalen Rechtes mit bem fremben. §. 612, p. 78-81.
- X. Beränderungen in ber alten Berfassung und beren Berfall.
  - 1. Die Reformen ber neuen Beit beginnen in ben Stabten.
  - a. Die Stäbte werben Sipe einer neuen Freiheit unb eines neuen Rechts und einer neuen Blüthe. §. 614, p. 82—88.

Balbfappel. S. 614. p. 83 – 84.

Freiheit von ben Banben bes hof, Land: und Martenrechts. §. 614, p. 84.

Der freie Bertehr fuhrt ju hanbel und Banbel und gur Bluthe ber Stabte. §. 615, p. 85 - 86.

Einfluß ber Rreuzzuge. §. 615, p. 86-88.

Freie Genoffenschaften. §. 615, p. 89.

Beit ber Bluthe ber Stabte. §. 615 u. 616, p. 89-91.

b. Bon bem Bargerftanb gehen bie Reformen ber neuen Beit aus.

Die Macht ber Ritterschaft wird gebrochen. §. 617, p. 91-92.

Bürgerliche Freiheit und Gleichheit. §. 617, p. 92-94.

Ein neues Civil- und Strafrecht. Gin neuer Civil- und Strafprozes. Reue Nemter und Gerichte. § 618, p. 95-98.

Trennung ber Juftig von ber Berwaltung. §. 618, p. 96.

Das Stabtregiment wirb ein burgerliches Regiment. S. 619, p. 98-101.

Bolfsfouveranetat. §. 619, p. 99.

Bolfereprafentation. § 619, p. 100.

Religiofe Freiheit. S. 620, p. 101-106.

Reform bes Rriegs, und Steuerwefens. §. 621, p. 106-109.

Entftehung einer Boligei und einer Bermaltung. S. 622, p. 109-111.

Beheime Boligei. §. 622, p. 111.

Büchernachbrud und Cenfur. §. 622, p. 111-114.

Berbot bes Zeitungeschreibens. S. 622, p. 112-114.

2. Urfachen bes Berfalls ber alten Berfassung feit bem 16. Jahrhunbert.

im Allgemeinen. §. 628, p. 114-115.

Beranberte Richtung bes Sanbels und ber Beifter. S. 624, p. 115-120.

Durch bie Reformation veranlagte Rampfe. §. 625, p. 120-124.

Greichtung bes emigen Lanbfriebens und bes Reichstammergerichtes. §. 626, p. 124—125.

-Bilbung größerer gefcoloffener Territorien und festere Begrundung ber Lanbeshobeit. §. 627, p. 126-133.

Burgerliches Regiment in ben Territorien und Refibengftabte. §. 628, p. 188 .—185.

Reichsftabte. §. 629, p. 135-140.

- 8. Beränberungen unb Berfall ber alten Berfaffung in ben einzelnen Stäbten.
- a. in ben Reich sftabten.
- 1) im Allgemeinen. §. 630, p. 140.
- 2) ein gemischtes Regiment in Worms, Strafburg und Beißenburg. §. 631, p. 141-142.
- 3) ein vorherrschend aristotratisches Regiment, in Frankfurt, §. 632, in Rürnberg, §. 633, in Augeburg, §. 634, in Ulm, §. 635, in Konstanz, Estingen, Ueberlingen, Kausbeuern, Wemmingen, Biberach u. a. m. §. 636, in Bern, §. 637, p. 148—158.
- 4) ein vorherrschend bemokratisches Regiment, in Köln, Speier, Nordshausen, Goslar und Magdeburg §. 638, p. 159—168.
  - in Basel, §. 639, in Reutlingen, § 640, in Lübed, §. 641, in Zürich, Wehlar, Rothweil und Ueberlingen. § 642, p. 168 174.
- 5) Ein burgerliches Regiment, welches weber ein Geschtechterregiment noch ein Bunftregiment war.
  - in Bremen, Samburg und Dortmund. S. 643, p. 174-178.
  - in Regensburg, §. 644, p. 178-182.
  - in Mühlhaufen, §. 645, p. 183 -184.
- 6) hauptveranderungen in der Berfaffung der Reichsflädte. §. 646 ff., p. 184 ff.
  - a) im Allgemeinen. §. 646, p. 184 f.
  - b) Beranberungen im Stabtregiment. §. 647-649, p. 185 ff.

Die oberfte Gewalt in ber Ctabt. §. 648, p. 187-191. Die Ausübung ber oberften Gewalt. §. 649, p. 191-195.

c) Beranberungen in ben Gerichten.

im Allgemeinen. S. 650. p, 195-197.

im Civilverfahren. §. 650, p. 197.

im Strafverfahren. §. 650, p. 198.

Boruntersuchung und Leichenschau. §. 650, p. 198-201.

in Augeburg, Ulm, Gilingen, Reutlingen und Raufbeuern. §. 651, p. 201-203.

in Speier. §, 652, p. 203-206.

in Worms und Frankfurt. §. 658, p. 206 f.

in Rurnberg und Regensburg. S. 654, p 207-209.

in Samburg, Lubed und Bremen §. 655, p. 210-214.

in Mühlhaufen und Dortmund. §. 656, p. 214-216.

in Westar. §. 657, p. 216-218.

in Bafel. §. 658, p. 218-228.

Begnabigung. §. 659, p. 229.

- b. in ben Lanbftabten.
- 1) im Allgemeinen. §. 660 u. 661, p. 280-235.
- 2) ein gemischtes Stadtregiment. in Bien, Oppenheim und Freiburg. §. 662, p. 236-241.
- 3) ein vorherrichend arifiokratisches Regiment. in Brannschweig, Lüneburg und Göttingen §. 663, p. 241-248.
- 4) cin burgerliches Regiment. §. 664, p 243 ff.

in Coeft. S. 665, p. 244-246.

in Munchen und in ben übrigen bairifchen Stabten. §. 666, p. 246 -251.

in ben Stäbten ber Pfalz am Rhein, in Julich und Berg, Bamberg, Geligenstadt, Magbeburg und Salle § 667, p. 251 —254.

in ben markifchen Stabten. S. 668, p. 254-264. Stralfund. S. 669, p. 264-267.

- 5) Grundherrliche Städte. §. 670, p. 267-268
- 6) Sauptveranderungen in der Berfaffung ber Landftabte.
- a) im Mugemeinen. §. 671, p. 269-271.
  - b) Beränberungen im Stadtregiment. §. 672—676, p. 271—282. Autonomie. §. 673, p. 272—274.

Sanbele: und Gewerbewejen. §. 674, p. 274-279.

Stabtrathe, Burgeransichuffe und Burgerversammlungen §. 675, p. 279-281.

Gehalte ber ftabtischen Beamten. §. 676, p. 281-282.

- c) Beranberungen in ben Gerichten.
  - im Mugemeinen. §. 677, p. 282-284.
  - in Soeft, und in ben braunfdweig : luneburgifden Lanben. \$. 678, p. 284-286.
  - in Baiern, in ber Pfals am Rhein und in Bamberg. §. 679, p. 286—289.
  - in ber Mart Brandenburg und in anberen Brovingen Preusens. S. 680, p. 289-293.
  - in Seligenstadt, in Wien und in anderen Stabten Defterreichs. §. 681, p. 293-294.
  - in Stralfund. §. 682, p. 294-296.

#### XI. Die neue Gefetgebung.

- 1. im Allgemeinen. §. 688, p. 297-300.
- 2. Frangöfifche Municipalverfaffung. §. 684, p. 301-303. in Centiden Stäbten. §. 685, p. 304-307.
- 8. Nachahmung ber frangöfischen Municipalverfaffung.

in ber Schweiz und in Baiern. §. 686, p. 307-311.

- im herzogthum Naffau und im Gropherzogthum heffen. S. 687, p. 811-818.
- 4. Reue Stabteorbnungen auf alter Grundlage.
  - in Breufen. §. 688, p. 313-328.
  - in Baiern. §. 689, p. 323-329.
  - in Bürtemberg. §. 690, p. 829-881.
  - in Baben. §. 691, p. 831-882.
  - in Rurheffen. §. 692, p. 833-834
  - in Desterreich. §. 693, p. 334-338.
  - in Schwarzburg Sonberehausen. §. 694, p. 338.
- 5. Stäbte mit alter wenn auch mobificirter Berfassung. §. 695 699, p. 839 858.
  - in Sannover. §. 695, p. 339-341.
  - in Olbenburg, Medlenburg und Pommern §. 696, p. 341-342.
  - .in Sachsen, Braunschweig, Rubolftabt, Gera, Lobenstein und Lippes Detmold. §. 697, p. 343-346.

Die vier freien Stabte: Frankfurt §. 698, p. 346—350. Hamburg, Lübed und Bremen. §. 699, p. 350—358.

> XII. Schlußbetrachtungen. §. 700, p. 354-275.

Regifter. p. 377-486.

## IX. Stadtrecht.

3m Allgemeinen.

S. 592.

Die Stabte hatten ursprunglich tein eigenes Stabtrecht. Die in ber Stadt angesoffenen freien Leute standen unter bem freien Bolls: ober Landrecht, die Hörigen unter dem Sofrecht, die Dienst= und Lebensleute unter bem Dienft= und Lebensrecht, und alle mit einander unter dem Stadtmarkrecht. Rlar und deutlich geht biefes aus einem im Sabre 1251 von ben Burgern von Augsburg mit ihrem Bijchof abgeschloffenen Bergleiche bervor 1). Die erften Infange eines eigenen Stadtrechtes beginnen mit bem freien Bertebr und mit tem bamit zusammenhangenden Rechte ber freien Rauf= leute. (S. 51. und 81.) Das alteste Stadtrecht mar bemnach in ben freien Stabten bas mit bem Stabtmarfrecht verbundene freie Landrecht, in ten grundherrlichen Stabten bas mit bem Stadtmarkrecht verbundene hofrecht, und in ben gemischten Stabten bas mit bem Stabtmarfrechte verbundene freie Lands recht für bie Bollfreien und für bie verschiedenen in ber Ctabt befindlichen Sofgenoffenschaften bas Sofrecht biefer verschiedenen Ge-Die alten Stadtrechte maren bemnach von ben noffenschaften. Dorfrechten burchaus nicht verschieben. Die erfte Berschiebenheit

<sup>1)</sup> Bergleich von 1251 bei Freyberg, Stabtrecht von Augeburg von 1276, Borwort, p. IX bis XI.

v. Maurer, Stabteverfaffung. IV.

entstand erst mit bem freien Berkehr und mit bem bamit verbuns benen Recht ber freien Kausteute.

Da bie alten Martte, wie wir geseben, nicht unter ben Sauund Landgerichten und baber auch nicht unter bem Landrechte ge= ftanden haben, fo mußte Alles was mit bem freien Bertehr gufammenbing nach bem Nechte ber freien Kauffeute beurtheilt werben. Und in ber That verordnete auch bas Stadtrecht von Freiburg von 1120 und bie Sanbfefte von Bern, bag bergleichen Streitigfeiten ber Burger unter fich und mit fremben Raufleuten nicht nach Landrecht, vielmehr nach bem Rechte ber Raufleute entschieben werben follten. (S. 89.) Da jeboch bas Recht ber freien Raufleute nicht für alle Falle hinreichte, fo blieb fubfibiarifch für bie freien Burger bas Landrecht und fur bie Borigen bas Bofrecht und, als mit ber Aufhebung ber Borigfeit bas Sofrecht ju fcwinden begann, für beibe in ber Regel nur noch bas Landrecht, bis unter bem Gin= fluffe bes freien Bertehres und bes Rechtes ber freien Raufleute alle biefe Rechte ju einem Gangen, ju bem Stabtrecht, verfcmolgen worden find.

Das Recht ber freien Kaufleute machte nämlich seinen Gin= fluß auf bas Hofrecht und auf bas Landrecht erst nach und nach geltent. Daber enthalten bie alten Stadtrechte fo wenige Beftim= mungen über bas Privatrecht. Diefes war namlich nach wie por ber Ummauerung bes Ortes baffelbe geblieben. Reue Beftimmungen waren erft fpaterhin nothwendig geworben, nachbem ber freie Berkehr Menberungen bes alten Rechts nothwendig ge= macht batte. Die Sandhabung bes Stadtfriedens machte zuerft neue Bestimmungen nothwendig. Diefe hatten aber einzig und allein bas Strafrecht und bas Strafverfahren, nicht aber bas Brivatrecht zum Gegenstand. (§ 97.) Der erste bedeutende Schritt gur Bilbung eines eigenen ftabtifden Privatrechtes gefchah erft mit ber Abichaffung ber Borigfeit in ben Ctatten. Denn tiefer Schritt führte zur perfonlichen Freiheit und zu einem neuen freien Rechte. Seitbem nämlich alle Ctabtburger frei geworben maren, feitbem tounten fie fich unter einander verehelichen und auch in anterer Weife frei mit einander verkehren. Der freie Berkehr führte aber nicht bloß zur Annäherung ber Berjonen, fondern auch zur Mnnaberung ber verschiedenen in ber Stadt geltenden Rechte. freie Bertehr batte nämlich zur Errichtung eigener Stadigerichte

geführt, und ba alle freie Stadtburger birett unter bem Stadtgericht ftanden, fo tonnte fich nun ein gemeinfames alle Burger verbinbendes freies Ctabtrecht bilben. Das hofrecht tonnte aber um fo leichter mit bem Landrechte verbunden und zu einem Gangen verschmolzen werden, ba an und fur sich beide Rechte fich nicht so fern ftanden, wie man biefes insgemein glaubt. Die Grundlage bes freien Lanbrechtes und bes Sofrechtes mar nämlich im Gangen genommen biefelbe. Es war biefes bie Familiengenoffenschaft und bie ungetheilte Gemeinschaft bes Grundbesites. Das Bersonenrecht wie bas Sachenrecht und bas Erbrecht beruhten bemnach bei bem Einen wie bei bem Underen auf berfelben Grundlage. Der Saupt= unterschied amifchen beiben beftanb nur in ber Befchrantung bes Sofrechtes auf ben Sofverband 2). Diefer Sauptunterschied mar nun aber verschwunden, seitdem der freie Bertehr gur Befeitigung jener Befchrankungen und zur Abichaffung ber Borigteit felbit geführt batte. Roch naber tamen fich aber beibe Rechte, feitbem auch noch bie in bem freien Landrechte felbft und im Markrechte liegen= ben Lande burch ben freien Berkehr und burch bas bamit verbun= bene Recht ber freien Kaufleute gelökt worben waren. entstand nun ein in ber That gang neues Recht in ben Stabten, welches weber ein freies Lanbrecht noch ein boriges Sofrecht und auch fein bloges Markrecht mehr, vielmehr eine Mischung von allen biefen Rechten mar, beffen Geele jeboch nach wie vor ber freie Bertehr geblicben ift. (§. 51, 81, 89, 99 ff., 118 u. 125.) Die Bilbung biefes neuen Rechtes, eines freien Stabtrech= tes, hatte bereits begonnen, als burch bie Bekanntichaft mit bem fremden Recht biefe Bilbung noch beschleuniget und vielfach, leiber in einer unbeutschen Richtung — erleichtert worden ift. Die emporblühenden Städte fanden namlich in bem romischen und tanonischen Rechte ein in mancher Beziehung ihren Bedurfnissen ent= sprechenbes bereits ichon ausgebildetes Recht. Sie wendeten es baber frühe ichon an und legten es späterhin fogar ihrem Rechte ju Grund. Go entstanden benn unter tem Ginfluffe bes fremben Rechtes die revidirten Stadtrechte, welche man insgemein Reformationen ober auch neue Stadtrechte genannt bat.

<sup>2)</sup> Meine Gefch. ber Fronh IV, 279 ff.

Der freie Verkehr war also die Seele bes neuen Stadtrechtes. Da jedoch der freie Verkehr, wegen der Sicherheit der den Markt Besuchenden, ohne sicheres Geleit und ohne Marktstieden nicht möglich war, so ist von je her mit dem freien Verkehr auch der Marktsfrieden verbunden gewesen. (§. 84.) Und beide mit einander, der freie Verkehr und der Marktstieden, bildeten die ersten städtischen Freiheiten, wodurch die Städte sich von den Dörfern unterschieden. Sie waren demnach die Grundlage des ältesten Stadtrechtes. Der Marktsriede führte, wie wir gesehen, zu einem neuen Straferecht und zu einem neuen Strafverfahren, und der freie Verkehr zur Aussehung der Hörigkeit und zur Befreiung von den in dem Hofrecht und in dem Landrecht und in der Markenversassung liegenden Banden und badurch zu einem neuen Privatrecht. (§. 97, 99, 109 ff. u. 116.)

#### Heues Strafrecht und neues Strafverfahren.

#### **§**. 593.

Die Handhabung bes Marktfriedens, bes späteren Stabtfriebens, machte neue Strafbestimmungen und Anordnungen über das Strasversahren nothwendig. Daher sind gleich die ältesten Stadtrechte voll von folden Bestimmungen, z. B. das Stadtrecht von Freiburg im Breisgau von 1120 1), das Stadtrecht von Soest von 1120 2), das Stadtrecht von Augsburg von 1156 3), die Handseste von Bern von 1218 4), die Privilegien von Nürnberg von 1219 5) und von Regensburg von 1230 6), das Stadtrecht von Meran 7), das alte Stadtrecht von Straßburg u. a. m. In den späteren Stadtrechten wurden diese Bestimmungen je nach dem Bedürsnisse ber Stadt vermehrt und verbessert, in vielen Städten sogar schon

<sup>1)</sup> Stiftungebrief von 1120 §. 10, 14, 17, 22-26, 29, 81 u. 42.

<sup>2)</sup> Stabtrecht von 1120 §. 15, 18-26 u. 41.

<sup>8)</sup> Stabtrecht von 1156 in Mon. Boic. 29, I, p. 829 u. 382.

<sup>4)</sup> Danbfefte §. 26 bis 39.

<sup>5)</sup> Privileg von 1219 §. 8 u. 9.

<sup>6)</sup> Privileg von 1280 §. 1-8, 15 u. 17.

<sup>7)</sup> Stadtrecht aus bem 14. sec. S. 21 bei haupt, Beitschrift VI, 429.

eigene veinliche Gerichtsorbnungen erlaffen, langft vor ber peinliden Balsgerichtsorbnung Raifer Rarls V, welche vielmehr erft burch jene ftabtischen Gerichtsorbnungen veranlagt worben und aus ihnen bervorgegangen ift. So enthält bereits bas Stabtrecht von Augsburg von 1276 eine Menge Beltimmungen über Morb und Tob. ichlag, über Berrath, Rothzucht (notnwmpht), über Raub und zwar über ben übeln Strafenraub, begangen an Beiftlichen, an Bilgern ober an Raufleuten, über ben gemeinen Stragenraub und über ben Landraub, über Diebftahl (vmbe Diupheit), über Beutelichneiber (fedelfniber), über Brand, Falfcherei, Berwundung, Rothwehr, Beimfuchung, Friedebruch (ombe Friedebrachen), über Meineib, Schelt= worte, Reterei, Rauberei u. a. m. 8). Auch bas Stabtrecht von Freiberg aus bem 13. Jahrhundert enthält bereits fehr ausführ= liche Bestimmungen über ben Diebstahl und Raub, über ben Friedbruch, über Beimsuchung, Tobschlag, Berwundung, Fälschung und über bas Strafverfahren ). Eben fo bie Stadtrechte von Ulm von 1296 19) und von Frankfurt von 1297 11). In Bremen wurden in einem Bertrage mit bem Erzbischof von 1248 mehrere strafrecht= liche Beftimmungen aufgeschrieben, welche fobann in bas Stabtrecht von 1303 übergegangen find 12). In Speier erschien im Jahre 1328 eine aus 67 Artiteln bestebende Rathsordnung, welche febr ausführliche Beftimmungen über bas Strafrecht und über bas Strafverfahren enthält 18). Daffelbe gilt von bem Stabtrecht von Bamberg und von ber bamberger Centgerichtsorbnung aus dem 14. Jahrhundert 14). In Regensburg enthält nicht bloß bas Stabt= recht aus bem 14. Jahrhundert Beftimmungen über bas Strafrecht und über bas Strafverfahren, sonbern auch noch bas Friedgerichts= buch aus bem 14. Sahrundert, welchem noch einige Straferkennt-

<sup>8)</sup> Stabtrecht bei Frenberg, p. 48-77.

<sup>9)</sup> Stabtrecht, c. 7, 8, 19-23, 27, 28 u. 30 bei Schott, III, 182 ff.

<sup>10)</sup> Ctabtrecht §. 4-8, 19 u. 84-88.

<sup>11)</sup> Stabtrecht, §. 3, 6-12 und 21.

<sup>12)</sup> Bertrag von 1248 bei Donandt, II, 277 ff. vrgl. noch p. 80, 92 u. 98. und Delrichs, p. 88 ff.

<sup>18)</sup> Lehmann, p. 284-288.

<sup>14)</sup> Stabtrecht \$ 186 ff. Centgerichtsordnung bei Boepfl, II, 89 ff. u. 129-186.

niffe von 1348 und 1358 beigefügt find. Auch gehören babin noch bie Ratheordnungen von 1331 und 1351 über ben Stabtfrieben und über Frevel und Bugen 15). Auch bie Begeformeln ber peinlichen Gerichte gu Wigenhaufen und zu Bremen enthalten genauere Beftimmungen über bas Berfahren. Gie murben gwar erft feit bem 16. Jahrhundert niedergeschrieben. Ihrem Inhalte nach geboren fie aber ebenfalls einer fruberen Beit, bem 14. ober 15. Jahrhun= bert an 16). In Orlamunde erschien bereits im 14 Jahrhundert eine Salsgerichts: Ordnung 17). In Nurnberg finden fich ftrafrechts liche Bestimmungen nicht nur in bem Freiheitsbriefe von 1340 18) und in den Kriminalstatuten von 1360 19), sondern auch noch in ben beiben Salsgerichteordnungen von 1481 20) und von 1526 21), melde von bem Berfahren beim veinlichen Rechtstag banbeln. Much bas neue Stadtrecht von Freiburg im Breisgau vom Jahre 1520. enthalt bereits genauere Bestimmungen über ben Mord und Tobichlag, über bie unverschuldete Todung (vom todichlag big onverfeben gufclen), bann über Rothwehr u. f. m. In anderer Begie= bung wird aber auch bas alte Stadtrecht wieber austrucklich beftatiget 22). Den aller bebeutenbften Fortschritt in ber peinlichen Geschaebung findet man jedoch in ber Reformation ber Stadt Worms vom Jahre 1498 23). Auch biefes Stadtrecht beftätigt zwar

<sup>15)</sup> bei Freyberg, V, 80-88, 109-114 u. 126.

<sup>16)</sup> hegeformel von Bigenhausen bei Ropp, heff. Gr. II, 281 ff. Formula beg Ctabtvorgte zu Bremen halfgerichts und Formula eines Blut: ober Rohlgerichtes in Assertio lib. Brem. p. 697 bis 704.

<sup>17)</sup> Wald, II, 77.

<sup>18)</sup> Siebentees, Material. II, 547 ff.

<sup>19)</sup> Bill, histor. bipl. Magazin, II, 265-66.

<sup>20)</sup> Siebentres, Material. II, 582-550. 21) Bill, hiftor, bipl. Mag. I, 271-278.

<sup>22)</sup> Dieues Ctabtrecht. von 1520, Fol. 98-97.

<sup>23)</sup> Ich besite seibst eine im Jahre 1499 gebruckte Ausgabe bieses seltenen Buches. Der Titel lautet: "Der Statt Bormbs Resormation." Dann folgen 9 Blätter Inhaltsanzeige mit dem Titel: "Teplung bis Buchs." Darauf folgt nochmals der Titel: "Der Statt Bormbs Resormation." mit dem Stadtwappen auf der Rücksite. Hierauf der Inhalt der Resformation auf 168 Blätter in Groß solio. Und auf dem letzten Blatt steht: — "usgangen in dem jare nach Christi vosers lieben herrn ge-

im 6. Buch, Theil II, tit. 1—21. wieder das alte Strafrecht hinssichtlich der nicht abgeänderten Bestimmungen ("Andere Peene vnd "Etraffe — die herinn nit sunderlich angezeigt oder visgetruckt "ihndt. sollen nach viswysen vnser Montrichterbuch alter Constisution anderer ordenung oder gesche des gemeinen Rechten — "gehandelt fürgenommen vnd gehalten werden"). Es enthält aber dech schon so viele und präcise Bestimmungen über die einzelnen Berbrechen und zumal über das Strasversahren, daß es ohne alle Frage als der nächste Vorläuser der Bamberger und der peinlichen Halsgerichtsordnung Karls V betrachtet werden kann, worauf auch schon Mittermaier und Zoepst ausmerksam gemacht haben.

### §. 594.

Der Hauptfortschritt bes peinlichen Rechtes in ben Städten befteht in einer genaueren und bollftanbigeren Bestimmung ber einzelnen Berbrechen, gang vorzüglich aber in einem verbefferten Berfahren. Denn in ben Stabten murben bie Untlagen von Umtewegen und bas Inquisitionsverfahren querft eingeführt und bas Strafperfahren felbit, inebefondere bas Beweisverfahren wefentlich verbeffert. Die Untlagen von Umtewegen murben in ben Stabten. wie wir gefeben, nach und nach zur Regel und bas Inquisitionsverfahren folgte biefen auf bem Rug nach (S. 551). Um vollftan= biaften war auch biefes Berfahren wieber in ber wormser Reformation von 1498 bestimmt. Denn sie handelt bavon in einem eigenen Rapitel. ("Wie in pynlichen fachen von oberkeit wegen foll "und mag erforschung geschehen") 1). Ehen so begann auch bie Umgeftaltung bes Beweisverfahrens, wie wir gefehen, querft in ben Stabten. Die Feuer- und Bafferprobe und ber gerichtliche 3meis tampf wurde gwar in ben meiften Stabten nicht berboten. Sie blieben bemnach, wenn man sich ihnen freiwillig unterwarf, nach wie vor erlaubt. Es follte jeboch niemand mehr bagu genothiget werben. Daber tamen fie bereits feit bem 14. und 15. Sabrhundert

<sup>&</sup>quot;purt Tusent vierhundert nuntig und acht. nachmals zu truden an"gebben vnd vollendet in dem nun vnd nuntigiften vff Montage nach
"bem Sonntag Trinitatis."

<sup>1)</sup> Borms. Reformation, B. VI, Th. II, tit. 1.

gang aufer Gebrauch. Un ihre Stelle trat fobann allenthalben bie aus bem fremben Rechte recipirte Cortur. In vielen Stabten murbe aber auch bas Babrrecht zur Erzwingung eines Beftanbniffes benutt (S. 560). Die Cortur wurde offenbar als eine Art Sottesurtheil betrachtet. Man glaubte bie Gottheit verleihe bem Unschuldigen, wie bei ber Feuer- und Wafferprobe, so auch bei ber Tortur die nothige Rraft jum Ertragen ber größten Qualen. Diefe Unficht bat die Aufnahme ber Tortur gar febr erleichtert. Die Tortur trat baber an bie Stelle ber Gottesurtheile. findet man fie beide nirgends nebeneinander. Seit ber Unwendung ber Tortur verschwand vielmehr ber Gebrauch ter Gottesurtheile. am einen Ort naturlich früher, am anderen etwas fpater. einem lübischen Rechtsbuch von 1254 war bereits die Tortur im Gebrauch. Daber findet man in jenem Recttebuch feine Spur mehr von der Reuer. und Wafferprobe 2). Auch bas Stadtrecht von Bamberg (S. 186) fennt bereits die Tortur, weiß aber auch nichts mehr von Gottesurtheilen. Eben so mar es in Brunn, in München u. a. m. Das alte Brunner Stadtrecht von 1243 fennt noch die Feuer = und Wafferprobe. Das spätere Deutsche Stabt= recht aber tennt fie nicht mehr (S. 576). Eben fo wenig bas Schöffenbuch. Dagegen tennt auch bas Schöffenbuch von Brunn schon die Tortur 3). In München findet man in einer Rammer= rechnung von 1346 eine Ausgabe, "für Leinwand, bie man ver-"braucht hat bei ber Folterung eines Mannes"4). Dafür findet fich aber auch in bem Stadtrechte von 1847 feine Spur mehr von einer Feuer= ober Wafferprobe.

Anfangs wendete man die Tortur fehr willfurlich an, um ofter Gingeftandniffe zu erpreffen wo nichts einzugestehen war, wie

<sup>2)</sup> Lub. Rechtsbuch von 1254, art. 122 bei Cronhelm, corpus statut. Holsat. p. 27—28. — "vnbe secht be is vnichuldich unde is he ein "man be ein quabt ruchte hefft gehabt mach men pinigen uppe III pundth. Is he awerst ein man van gubem geruchte gewesen me schall "em nicht pinigen unde mach sid bes entledbigen myt siner egener hant "dat he ber sake unschuldich sp." Ueber bieses Rechtsbuch urgl. Pach, bas alte Lübische Recht, Einleitung, p. 115—120.

<sup>8)</sup> Schöffenbuch §. 717.

<sup>4)</sup> Ardiv von Oberbaiern, XI, 288.

biefes auch bas fo eben ermabnte Schöffenbuch von Brunn beweifit. Spaterbin suchten bie Stadtrechte bas Berfahren gewissen Regeln ju unterwerfen. Schon nach bem Stabtrecht von Bambera follte nur noch auf Webeiß und in Gegenwart ber Schöffen zur Cortur geschritten werben 5). Aber auch in biefer Beziehung ragt wieber bie wormser Reformation vor allen Anderen hervor. Sie ftellte, wie es bereits bas Stadtrecht von Bamberg gethan hatte, bie Regel auf, bag auf bloge Anzeigen (Inzichten ober Indicien) bin feine Berurtheilung mehr ausgesprochen werden solle, und bestimmte bie Falle (bie Unzeigen), in welchen zur Tortur geschritten werben burfe, in welchen "wir ben berüchtigten ernftlich fragen "mogen mit meffiglicher Sandlung," ober in benen ber Berbachtige "vffgezogen ober mit ernftlicher handlung "gepyniget ober gefrogt" werben follte. Und bie baselbft aufgeftellte Lehre von ben Indicien ift jum Theil wortlich in die Bamberger und peinliche halsgerichts Ordnung Raifer Rarls V übergegangen 6).

Man hat sich öfters mit den Quellen der peinlichen Halsgerichts Ordnung beschäftiget. Und während die Einen das nürnsberger Recht ganz besonders hervorgehoben haben, stellten Andere die wormser Resormation und Ruprecht von Freising allen anderen voran. Ich aber glaube, daß der Berfasser der peinlichen Halsgerichts Ordnung Karls V sämmtlich damals hervorragende Stadtrechte, außer dem wormser auch noch das nürnberger, das freiburger und das damberger Stadtrecht, und außerdem auch noch die Rechtsbücher, insbesondere den Laienspiegel und Ruprecht von Freising gesannt und benutt hat. Schwarzenderg hat zwar seine Quellen nicht copirt. Gesannt und benutt hat er aber gewiß alle jene Stadtrechte und Rechtsbücher. Schon ein Blick auf den Gang der Reichsgesetzgedung liesert den nöttigen Beweis. Die erste Anzegung zur Erlassung einer peinlichen Gerichtsordnung für ganz Deutschland ersolgte nämlich auf dem Reichstage zu Freibung im

<sup>5)</sup> Stabtrecht, §. 73 u. 186. vrgl. bie Bambergensis, art. 57. und bie Carolina, art. 46.

<sup>6)</sup> vrgl. die Wormser Reformation B. VI, Th. II, tit. 2, 3 u. 7. mit ber Bambergensis, art. 26-84, 58, 59 u. 71. und Carolina, art. 18-20, 22-28, 47 u. 58. und Stadtrecht von Bamberg, §. 72-74.

Rabre 1498 7), bann wieber auf bem Reichstag au Augsburg im Jahre 1500 1). Gehr mahricheinlich marb Schwarzenberg baburch au jenem Entwurfe veranlagt, welcher im Sabre 1507 in Bamberg, wo er bamale Minister mar, als Gesch publicirt worben ift. bamberger Salsgerichtsorbnung murbe fpater bie Grundlage ber peinlichen Berichtsordnung für gang Deutschland. Allein erft nachbem barüber auf ben Reichstagen ju Worms, ju Rurnberg, ju Speier und zu Augsburg vergeblich verhanbelt ober auch nicht eigentlich verhandelt worden war, tam biefelbe auf bem Reichstage ju Regensburg im Jahre 1532 ju Stand 9). Und im Jahre 1533 murbe fle gum erften Mal gebruckt 10). Schwarzenberg, ber bambergifcher Minifter, fpater branbenburgifcher Statthalter und Landhofmeifter, und Mitglied bes Reichsregiments in Rurnberg war und in biefer Gigenschaft Untheil an ter Reichsgeschagebung batte, und auf allen Reichstagen felbft anwesend mar, mußte als gebildeter boch über seiner Zeit stebenber Dann auch bas Recht jener Stabte, alfo außer ber Reformation von Worms auch bie Stabtrechte von Freiburg, Bamberg und Rurnberg, und auch bie bamals jedermann befannten Formelbucher und Rechtsbucher, und unter biefen auch bas Rechtsbuch Ruprechts von Freising kennen. Und baß er auch alle biefe Rechtsquellen bei feiner Arbeit benütt

<sup>7)</sup> Reichsabschieb von 1498, §. 84 in Sammlung ber R. A. II, 48. Müller, Reichstags Theatrum Maximilians, I, Th. II, p. 458.

<sup>8)</sup> Rammergerichts Ordnung von 1500, tit. 18. in Cammi. ber R. A. II., 70.

<sup>9)</sup> R. A. zu Worms von 1521 §. 17, R. A. zu Speier von 1529 §. 82, R. A. zu Augsburg von 1530 §. 97 und R. A. zu Regensburg von 1582 tit. 4 in Sammlung ber R. A. II, 206, 300, 821 u. 860. Prostofoll bes Reichstags zu Rürnberg von 1524 bei harpprecht, Staatsarchiv, IV, 2. p. 208. vrgl. Johann horix, wahre Verantassung ber peinlichen halsgerichts Ordnung Carls V, Maynz. 1757, §. 8—15. Walbank, Geschichte ber peinl. Gerichtsorbn. p. 174—190.

<sup>10)</sup> Ich besite seibst eine Ausgabe von biesem Jahre. Sie führt benselben langen Titel, welchen Koch (halsgerichtsordnung p. 85) abbruden ließ. Am Schluß aber heißt es: "Gebrudt zu Meynt bei Juo "Schöffer, als man zalt nach ber geburt Christi vnsers herrn, 1538 "jar auff ben sechtzehenden tag bes Augstmonats."

hat, beweißt schon ein flüchtiger Blick auf seine Arbeit und auf die erwähnten Stadtrechte und Rechtsbucher 11).

Man hat öfters icon die Bemertung gemacht, daß in ben Sanbichriften bas subsibiare Lanbrecht mit bem Stabtrecht aufam= mengeschrieben ober boch aufammengebunden zu sein pflegt. Diefelbe Bemerkung paßt aber auch auf bie alten gebruckten Landund Stabtrechte und Rechtsbücher. Man findet nicht felten bie fich erganzenben Rechtsquellen in ben alten Ginbanben gusammen= gebunden, fo bag man aus biefer Bujammenstellung entnehmen fann; aus welchen Quellen bas Recht geschöpft worben ift und baber ergangt und erlautert werben muß. 3ch felbft befite einen folden atten Ginband, ber offenbar wenigftens einen Theil ber Quellen ber peinlichen Salsgerichtsorbnung und bes neuen Ctabtrechts von Freiburg enthält. Es ift nämlich zusammengebunben aucrst, Placentini jurisconsulti vetustissimi in summam institutionum sive elementorum D. Justiniani nunc primum in lucem aediti libri IV. Moguntiae anno 1535. Dann folgt: Instituta, Ginleytung, Fundamenne, turpe vnd flarliche Berfaffung alles Repferlichen vnnd weltlichen Rechten, von Renfer Juftiniano verorbnet. Rach Außlegung bes hechberumpten Jureconsulten, Doctor Bbalrici Zasij new verteutscht. Getruckt zu Franckfurt am Menn bei Christian Egenolff im iar 1536. Dann folgt die vorbin ermähnte peinliche Gerichtsordnung von 1533, und nach ihr ber Lapen Spiegel, an beffen Schluß es heißt: Bolbracht ift alfo feligklichen bas Buch genannt Lapenspiegel, in ber fregen ftatt Stragburg burch Matheis Bupfuff. in bem jar nach ber geburt Chrifti 1510. am Dornstag vor fant Bartholomeus. Und auf ben Laienspiegel folgt: Nume Stattrechten ond Statuten ber loblichen Statt Fryburg im Bryfgom gelegen. - Rum Statuten gefette bnb Ctattrecht - fürgenommen bnb angegangen off ben numen iars tag, als man zelet von ber geburt Chrifti vufere lieben herren 1520 iar. Und nachmale ju brucken beuolchen bnb vollendet burch ben ersamen funftrichen Abam Petri in obgemeltem iare. Aus ber Bergleichung ber fo zusammengebun-



<sup>11)</sup> vrgl. 3. B. Ruprecht von Freifing, I, 191 u. II, 5-7 u. 12. mit Bambergensis, art. 76, 165, 173 u. 174. und Carolina, art. 140, 147 u. 148. Boepfi, Stadtrecht von Bamberg, p. 177-180.

benen Rechte und Rechtsbücher geht nun aber kar und beutlich hervor, aus welchen Quellen Ulrich Zasius bei Abfassung bes Stadtrechtes von Freiburg und auch aus welchen Quellen Schwarzenberg geschöpft hat.

#### Meues Privatrecht.

**§.** 595.

Die handhabung bes Stadtfriebens hat bemnach ju einem neuen Strafrecht und Strafverfahren geführt. Aber auch in ber anberen Richtung, in ber Bilbung eines neuen ftabtifden Brivatrechtes, maren gleich bie erften und altesten Stabtrechte voll von Beftimmungen über ben freien Bertehr und über bie Befreiung von ben im Sof-, Land- und Martrecht liegenben Banden. Das altefte Stadtrecht war bemnach felbft fcon ein freies Recht und wurde auch ein freies Burgerrecht, ein Freirecht ober eine Freiheit genannt (§. 96 u. 104). Das Stabtrecht murbe zwar auch ein Fronrecht und ein taiferliches Sofrecht genannt. Ein Fronrecht, weil es ein heiliges Recht ober ein Gottes: recht mar 1). Gin taiferliches Bofrecht ober Reichshof= recht, weil es ein Recht ber freien Kaufleute mar. Da nämlich bie Raufleute von je ber unter bem Schute bes Deutschen Ronigs und Raifers gestanden haben, so tonnte wenigitens in den Ronigs: stäbten bas Recht ber Raufleute ober bas alte Stabtrecht auch ein faiserliches Hofrecht ober Reichshofrecht genannt werben 2). Fronhofrecht ober ein höriges Recht war es aber barum boch nicht. Es war vielmehr gleich von Anfang an ein freies Recht und wurde baber auch jum Unterschiebe von bem borigen Sofrechte und

<sup>1)</sup> Glosse zum Sachl. Beichbilb, art. 9. fol. 17. "Auch heift biß Recht "Fronrecht, und bas bebeut als vil, als heilig Recht, benn fron heist "nach bem Sechsischen als viel, als heilig, und heift so viel, als Gottes "Recht." vrgl. oben §. 37.

<sup>2)</sup> Gloffe jum Gadi. Beichbilb, art. 9. fol. 16. "Beichbilb ift vorzeiten "geweft hoffgerichts recht bes Reifers. — Beichbilb ift anders "nichts benn bes Reichs hoffrecht." vrgl. oben §. 80, 81 u. 85 ff.

von dem freien Landrechte ein Stadtrecht genannt (jus civitatis<sup>3</sup>), jus civitatense und abwechselnd jus civile<sup>4</sup>), jus municipale<sup>5</sup>), jus civile<sup>6</sup>), jus concivium<sup>7</sup>), justicia urbanorum oder justicia urbana<sup>3</sup>) und justitia civitatis<sup>9</sup>). Defters nannte man das Stadtrecht auch ein Burgrecht (Burcreht<sup>10</sup>), Burchrecht oder Burchrecht<sup>11</sup>), jus burgense<sup>12</sup>), ein Geburrecht (§. 203), eine Bauersprache, Bursprache oder Bursprake, z. B. in Bremen <sup>13</sup>), in Hamburg <sup>14</sup>), in Lübect <sup>15</sup>), in Lüneburg <sup>16</sup>), in Pieleseld u. a. m. <sup>17</sup>), ein Marts oder Marktrecht (jus fori oder jus forense) und späterhin im nördlichen Deutschland insgemein ein Weichbild oder ein Weichbildrecht <sup>17</sup>a).

Das Wort Weichbild (Wicbilebe, Wicbelbe, Wicbolb) kommt offenbar von Wic, Wik oder Weich, b. h. befestigter Ort (§. 26) und Bild, b. h. Borbild, Beispiel, Wuster und sodann Accht, wie Unbild so viel heißt als Unrecht 18). Peichbild (Wicbilebe, Wich=

<sup>8)</sup> Stadtrecht von Augeburg von 1156 in Mon. Boic. 29, I, p. 880.

<sup>4)</sup> B. B. in Ihehoe nach Urt. von 1808 im Corpus const. Holsat. III, 514 f.

<sup>5) 3. 8.</sup> in Golbberg nach Urt. von 1828 bei E. u. St. p. 513.

<sup>6)</sup> Stabtrecht von Sagenau von 1164 §. 7.

<sup>7) 3.</sup> B. in Bonn nach Urf. von 1248 bei Lacomblet, II, 148.

<sup>8)</sup> Stadtrecht von Augeburg von 1156 in Mon Boic. 29, I, p. 880 u. 831.

<sup>9)</sup> Stadtrecht von Lübed bei Westphalen, III, 619 u. 620.

<sup>10)</sup> Stadtrecht von Augsburg bei Freyberg, p 42. Urf. von 1246 bei Stetten, Gesch der Geschl. p. 365. secundum jus commune civitatis Aug. quod vulgariter dicitur Burchrecht.

<sup>11)</sup> Urf. von 1209 bei horman, Bien, I, 2. Urf. p. 58. — jure civili quod vulgo sonat burchrecht —. Stadtrecht von Bien von 1296 §. 7 bei Senckenberg, vision. p. 285.

<sup>12)</sup> Urf. von 1182 bei Lacomblet, I, 842.

<sup>18)</sup> Pufenderf, II, 104 ff. Delrichs, Sammlung, p. 647.

<sup>14)</sup> Richey, hist. stat. Hamb. cap. 4. S. 4.

<sup>15)</sup> Dreper, Ginleitung, p. 100 ff., 299, 304 u. 587 ff.

<sup>16)</sup> Stabtrecht ed. Kraut, p. 88.

<sup>17)</sup> Bald, III, 67. Haltaus, p. 110.

<sup>17</sup>a) Böhlau iu Zeitschrift für Rechtsgesch. IX, 4. Not. vrgl. oben §. 81 u. 104. Th. I, 822 u. 896.

<sup>18)</sup> Haltaus, p. 167, 1926, 2052 u. 2058. Schmeller, I, 170 f. Gaupp, über Deutsche Stäbtegrunbung, §. 106 ff.

bilb. Wichelbe und Wicholb) bebeutete bemnach fo viel als Stabtrecht 19). Weichbild wird baber öfters von bem Landrecht als Stadtrecht unterschieden 20). Das ebenfalls febr verbreitete Wort Beichbilbrecht war bemnach ein Bleonamus. Ursprünglich hat man zwar unter bem Beichbild ober Beichbildrecht nicht jedes in ber Ctabt geltenbe Recht, vielmehr nur basjenige Recht verftanben, welchem bie freie Stabtmart ober bas Weichbild unterworfen mar, also bas freie Stadtrecht (S. 220). Es ift bemnach bas Weichbilbrecht baffelbe gewesen, mas man im füblichen Deutschland bas Martrecht ober bas Marttrecht genannt hat, 3. B. in Linbau u. a. m. 21). Da nun bas Stadtrecht fich zuweilen nicht über bie gange Stabtmart erstreckte, g. B. in Coesfelb, wo ber Stabt= gerichtsbezirk kleiner als die Stadtmark felbst mar, so hat in manden Stabten ein Unterschied zwischen bem Stabtrecht und bem Stadtmartrecht ober Beichbilbrecht bestanden, g. B. in Coesfelb (S. 42). Und wie in Coesfeld fo hat auch in ber Ctabt Dehringen u. a. m. ein Unterschied zwischen bem Stadtrecht und Marktrecht bestanden 22). Unter bem Mart=, Martt= ober Beich bilbrecht

<sup>19)</sup> Stabtrecht von Büren aus 14. sec. bei Wigand, Archiv, III, 3. — ad jus quod vocatur wiedilede — Freiheitsbrief von Lübed von 1226 im Lüb. Urk. I, 47. jure civitatis quod wiedelede dicitur. Urk. von 1281 bei Wigand, Archiv, II, 1. p. 60. — Wiedolde —. Urk. ber Stabt Warburg von 1290 bei Wigand, Archiv, II, 310—312. — ad jus illud Wiedelde vulgariter appellatum —. vrgl. noch Haltaus, p. 2052 f.

<sup>20)</sup> Im fogenannten vermehrten Sachsenspiegel bei Bohme, Beitr. jum Schles. R. IV, 8 ff. wird immer bas "Wichbilb" von bem "Landrecht" unterschieben. Zuweilen steht aber auch bort (p. 15) "Bichkilbe Recht" statt Bichbilb.

<sup>21)</sup> Urf. von 1272 bei Heider, p. 564. alias possessiones, quae illius juris fuerint, quod Margetrecht vulgariter nuncupatur —. llrf. von 1281 bei Heider, p. 627. de bonis quae possident in fra limites juris forensis, quod vulgariter Marchtrecht dicitur —. Haltaus, p. 1327 u. 1328.

<sup>22)</sup> Erimm, III, 607 u. 609. Stadtrecht von 1253 bei Sanselmann, sobent. Landeshoteit, I, 411. "Swer dirre stete reht hat, der sol gesuben —. Ewer in der pat ze marketrehte siget, siebet er" —. Von einem ähnlichen Markerchte scheint zu reben der Autor de Abbat. Pegau. bei Mencken, II, 106. omnesque qui in ipsa villa ad jus forense residenciam sacerent.

wurde nämlich von je her ein freies Recht (bas Recht ber freien Kausseute ober bas freie Marktrecht) verstanden. Man nannte baher die unter diesem Weichbildrechte, b. h. unter dem freien Stadtrechte stehenden Guter Weichbildguter oder Guter, welche das Kausseutercht oder das Marktrecht hatten. Und sie wurden von den in der Stadtmark liegenden hörigen Gutern, welche nicht unter dem freien Stadtrecht standen, unterschieden (§. 105).

Ursprünglich ftanben nämlich nicht alle in einer Stadtmark angeschenen Leute und ihre Besitzungen unter bem freien Stadt= rechte, sondern nur die freien auf freiem Grund und Boben angefeffenen Leute und die in ber ftabtischen Freiheit liegenden Guter, also bie Besitzer von freien nicht grundherrlichen Gutern und bie freien Guter felbft, welche man baber Beichbildguter zu nennen Da nämlich ursprünglich nicht alle Burger frei, in ben grundherrlichen Staten vielmehr alle Burger und in ben gemifchten Stabten wenigstens viele Burger borig maren, bie borigen Burger aber unter bem Bofrecht und nur die freien Burger unter bem freien Lanbrecht und unter bem Recht ber freien Raufleute ftanben, fo ftanben wohl alle Burger, indem fie Stadtmarkgenoffen waren, unter bem Stadtmarfrecht, im Uebrigen aber bie freien und börigen Burger mit ihren freien und borigen Gutern unter verschiebenem Recht. Erft feit ber Abschaffung ber Borigfeit wurde biefes anders. Denn erft seit biefer Zeit konnte fich ein allen Burgern gemeinsames freies Stadtrecht bilben. Diefer Umschwung ber Dinge ging aber nur febr allmählig von Statten, in ber einen Stadt früher und ichneller, in ber anderen fpater und etwas langfamer. Daber haben fich in vielen Städten lange Reit noch Spuren bes alten Rechtes erhalten. Rur in ben alten freien Städten war nämlich gleich von Anfang an die ganze Stadtmark frei, b. h. keiner Art von Grundberrichaft unterworfen, also bie gange Mark eine Freiheit ober ein Weichbilb. Es waren bemnach alle in biefer Mark liegenden Guter freie Guter ober Beichbild= auter. In ben grundherrlichen Stabten bagegen gab es urfprunglich aar teine freie Guter. Waren nun biefe Stabte einem einzigen Grundherrn unterworfen, fo erhielten bie Burger bas freie Stabt= recht insgemein burch eine allgemeine Entlassung aus ber Borigkeit und aus bem hofrecht ober, was baffelbe mar, burch bie Ertheilung bes freien Stadtrechtes ober bes Weichbildrechtes (C. 104 n. 105).

Daburch warb nämlich bie gange Stabtmart eine Freiheit ober ein Beichbilb. Und alle in biefer freien Dart liegenden Guter waren baber nun Beichbildguter. Beit langfamer ging es aber mit biefem Umichwung in jenen gemifchten Statten, in welchen mebrere Grundherrn mit ihren borigen Sinterfaffen neben einander anfäßig maren. In biefen gemischten Ctabten begann bie Entwickelung ber ftabtifchen Freiheit meiftentheils mit einer Freiheitverflarung bes Sauptgrundheirn, welcher insgemein ber Landesberr felbft mar. Da jedoch jeder Grundherr nur seine eigenen Borigen aus ber Borigfeit entlaffen tonnte, fo erhielten burch eine folche Freiheitserklarung bes hauptgrundherrn ober burch eine folche Ertheilung bes Beichbilbrechtes nur bie Borigen biefes Sauptgrundberen bas Beichbilbrecht und auch nur ihre Guter wurden nun Beichbildauter. Auf diese Weise entstand bemnach in ienen gemischten Städten ein Unterschied zwischen freien und unfreien Burgern und amifchen Beichbildgutern und anderen Gutern, welche biefes nicht maren. Gin Unterschied, ber übrigens in allen gemijchten Stabten bestanden hat, in welchen gleich von Anfang an freie Burger neben borigen anfäßig waren. Es wurde baber ofters bei ben Beraußerungen bemertt, bag bas Befitthum unter Beichbilbrecht ftebe (Beichbildaut sei) ober bag es tein Beichbildgut sei, g. B. in Bratel 23), in Buren 24), in Rheba 25) u. a. m. Und die Grund: und Lehensherrn waren barauf bedacht, fo lange als möglich bie Bermengung beiber Arten von Gutern zu verbindern. Go beftimmte 4. B. ein Recef bes Bischofs von Baderborn von 1281. baf bie Lebn= und Amtguter, alfo die herrichaftlichen Guter,

<sup>28)</sup> Urf. von 1840 bei Bigand, Archiv, V, 173. quod dictus ortus utendus est jure, quod dicitur wicheldeme rechte. Urf. von 1841, eod. p. 173. orti — qui bona opidularia, quod vocatur wichelde gud existunt

<sup>24)</sup> Stadtrecht aus 14. sec. bei Bigand, Archiv, III, 8. p. 32. ut judex conferat domum ad jus quod vocatur wichilede — und etwas später wird dieses Recht auch jus civitatis genannt.

<sup>25)</sup> Stabtrecht von 1855 bei Biganb, VI, 260. wichelte got eder acker — went in der vryheyt en salnemand wichelde got hebben — he en sy dar eyn borghere —.

nicht bem Gemeinberecht (Wicbolbe) anheimfallen, sonbern gur Berfügung ihrer herrn bleiben sollten 26). Erft feitbem alle Boriafeit in ben Stabten verschwunden, ift auch jener Unterschied unter ben Gutern verschwunden. Die verschiedenen Arten von Gutern murben sobann gleichem Recht unterworfen, 3. B. in Goeft 27), in Mebebach 28) u. a. m. Gben fo erhielten bie auf grundherrlichem Boben angelegten Borftate und Neuftabte, nachbem fie von ber Borigkeit und Grundherrschaft befreit und mit ber Altstadt vereinis get worden waren, baffelbe Recht wie die Altstadt felbst, g. B. bie Reuftabt Berford, nachbem biefelbe gegen einen Grundzins von ber Sofherrschaft befreit und mit ber Altstadt vereiniget worben war, baffelbe Recht, b. h baffelbe freie Stadtrecht, welches bie Altftabt bereits gehabt hatte. ("De nygestad scal bes fuluen rechtes bruten "bes be olbe ftab brutet"). Und bie unter bem freien Ctabtrecht stehenben Guter nannte man fobann Beichbildguter ("wichelbe "gob") 29). Seitbem nun bas hofrecht zu einem freien Stabtrecht erweitert worben mar, ober bie berichiebenen in ber Stabt gelten= ben Rechte zu einem einzigen freien Stabtrechte verschmolzen worben waren, seitbem nannte man jebes Stabtrecht, weil nun jebes Stadtrecht ein freies Recht war, ein Weichbild ober ein Weich= bilbrecht.

#### Das altefte freie Stadtred,t.

#### **§.** 596.

Das alte Stadtrecht hing mit bem freien Berkehr zusammen. Es bilbete sich baher zuerst in jenen Städten, in welchen sich ber freie Berkehr und die Marktfreiheit zuerst gebilbet hatte. Dies war

<sup>26)</sup> Wigand, Arch., II, 1, p. 60.

<sup>27)</sup> Stadtrecht von 1120, § 32. Omnes aree censuales infra oppidum unius sunt juris. Schrae von 1850, §. 148. "Al ben houesate "binnen Sunst. Den wort thus gheuet. Den sint van enme "rechte."

<sup>28)</sup> Stabtrect von 1165, §. 10. omnes possessiones que teutonice Wuorthe vocantur, que infra fossam uestram continentur, unius juris sunt.

<sup>29)</sup> Rechtsbuch von Berford bei Bigand, Archiv, II, 1, p. 48 u. 49.

v. Maurer, Städteverfaffung. IV.

querft in Manbern und in ben Rieberlanden ber hall, bann in ben Stäbten am Abein, an ber Donau, an ber Elbe und wo fonft noch ber handel und Wandel frei fich bewegte. Die Folgen des freien Berfehrs, bestehend in ber perfonlichen Freiheit, in ber freien Berehelichung, in bem freien Berfügungerechte über fein Bermogen, in ber Abichaffung bes Besthauptes und bes Erbrechtes bes Leibberrn, in ber Freizugigkeit u. a. m. finbet man baber querft in Roln am Rhein, in Soeft in Westphalen, in Maing, Borms, Speier, Strafburg, Kolmar, Freiburg u. a. m., in Ulm, Augeburg, Begensburg, Ens, Wien u. a. m., in Magbeburg, Bubed, Sam= burg u. a. m. (S. 99 ff.). Der freie Bertebr batte zu fortmabren= ben Rampfen mit ben Grund- und Landesberrn geführt (S. 163 ff.). Und biefe Rampfe führten ihrerfeits wieber gur Cammlung ber ftabtifden Freiheiten und Rechte. Die alten Stäbte hatten nämlich ursprünglich fein eigenes Recht. Außer ben alten Koniglichen ober lanbesberrlichen Freiheitsbriefen und Brivilegien und aufer einigen Gemeinbebeschluffen und Willfüren hatten fie tein anberes Recht als einerseits bas freie Landrecht und andererseits bas borige Sof-Die Stadtburger lebten baber nach altem landrechtlichem ober hofrechtlichem Gertommen, wie fich biefes unter bem Ginfluffe bes freien Berkehres gebildet hatte. Um nun aber biefes zu einem neuen Recht umgestaltete Bertommen gegen die fortwährenben Gin= ariffe und gegen bas Umfichgreifen ber Grund- und Landesherrn ficher zu ftellen, sammelte man baffelbe und verband es mit ben porbandenen Freiheitsbriefen und Billfuren zu einem Gangen. welches man sodann, um es gegen weitere Eingriffe zu sichern, von bem König ober Landesherrn, und in ben grundherrlichen Städten auch noch von bem Grundherrn bestätigen ließ. So entstanden die altesten Stadtrechte von Mebebach 1), von Soeft 2).

Statistati von 1165 pr bei Seibert, II, 1, p. 73. quod moti pietate super multiplici oppressione quam oppidani nostri de Madebach diutissime sustinuerant, jura cuncta, que usque ad nos sab gratia nostrorum antecessorum obtinuerunt, clementer eis confirmanda —.

<sup>2)</sup> Stabtrecht von 1120, §. 1. Audiat universitas antiquam e electam sussatensis oppidi iusticiam. Die Schrae von 1350,

von Augsburg 2) u. a. m. Unbere Stabte folgten bem gegebenen Beispiele nach, 3. B. Strafburg 4). Viele Stabte thaten es aber nicht, wahrscheinlich weil keine bringenbe Beranlassung bazu ge= nothiget hatte. Sie hatten baber lange Reit kein geschricbenes Stadtrecht, g. B. Roln, Maing, Worms, Speier u. a. m., fogar Regensburg, Magbeburg und Lübeck. Wenigstens ist von ihnen tein altes Stabtrecht zu unserer Kenntniß gelangt. Aber auch in biefen Stabten hat fich offenbar ebenfalls frube fchon ein ihren Beburfnissen entsprechenbes neues Recht unter bem Ginfluß bes freien Bertehres gebilbet. Die Freiheiten von Köln reichen urkundlich schon bis ins 10. ober wenigstens bis ins 11. Jahrhundert hinauf. Denn ber alte Freiheitsbrief von 1169 spricht bereits von einem alten aus Alter unleserlich geworbenem Brivilegium 5). Und ba ichon im Rabre 1120 bas Kölner Recht ber Stabt Freiburg mitgetheilt worben ift, fo muß auch Roln bamals icon ein Stabt= recht, wenn auch ein ungeschriebenes, gehabt haben. Erft im Sabre 1437 wurde es übrigens fur bie Stadt felbft gefammelt und fchrift= lich abgefaßt 1). Huch Mainz, Worms, Speier, Regensburg, Ens, Wien, Magbeburg, Lubed, Samburg u. a. m. hatten bereits feit bem 12. Jahrhundert Freiheiten und Freiheitsbriefe. Gin gefam= meltes Stadtrecht hatten fie aber im 12. Jahrhundert noch nicht,

pr. bei Seibert, III, p. 388. "Rh fal horen ben ghemennhent ber "borghere. Dat albe gheforne unde gheprunede recht."

<sup>8)</sup> Stabtrecht von 1156 in Mon. Boic. 29, I, p. 827—28. qualiter augusta ciuitas tum negligentia et inbecillitate episcoporum tum absentia et diuturna occupatione in longinquis partibus regum. nimia enormitate iuris turbata. Sed praecipue insolita et deo odiosa aduocatorum intrinsecus et extrinsecus exactione uexata—.

<sup>4)</sup> Stadtrecht, c. 1. bei Grandidier, II, 42. Ad formam aliarum civitatum —. In glicher wis als andre Stete Reht -.

<sup>5)</sup> Freiheitebrief von 1169 bei Lacomblet, I, 308. privilegium. in quo ea que premissa sunt scripta continebantur. fere ex nimia uetustate et corrosione uermium extiterat consumptum. ita quod ipsius scriptum uix intueri posset.

<sup>6)</sup> Statuten ober Stadt vnnb Burgerlich Recht ber Stadt Collenn. Datum et conclusum anno domini 1487 die decima quinta mensis Juny. Nach ber in meinem Besitze besindlichen alten Handschrift.

wiewohl auch bei ihnen ber freie Berkehr schon in jenen Zeiten zur Bilbung eines freieren Rechtes geführt haben muß.

Die feit bem 12. und 13. Jahrhundert neu gegrundeten Stabte erhielten ihr Recht burch Uebertragung von einer anberen Stabt, in welcher fich ein Stadtrecht bereits von felbft ichon gebilbet hatte. Und biefe Uebertragung bes Stabtrechtes auf eine andere Stadt mar öftere fogar Die Beranlaffung gur ichriftlichen Abfassung bes Rechtes ber Mutterstadt felbit. Go tennen wir bas alte Startrecht von Magbeburg nur aus folden Mittheilungen an andere Städte. Die altefte Radricht von ihm erhalten wir burch ein Privilegium des Erzbischofs Wichmann von 1188, welches bie magbeburgischen Schöffen nebft noch einem anderen Weisthum vom Anfang bes 13. Jahrhundert über bas bei ihnen geltende Recht einer ichlefischen Ctabt, wahrscheinlich Golbberg, mitgetheilt haben 1). Beitere Mittheilungen bes magbeburgifchen Rechtes erfolgten im Rabre 1235 an die Stadt Reumarkt in ben Jahren 1261 und 1295 an die Stadt Breslau, im Jahre 1304 an die Stadt Gorlit ") und im Rahre 1394 an bie Stadt Culm ). Auch bas alte Stadtrecht von Lubeck tennen wir hauptfachlich nur aus ben im Laufe bes 13. Jahrhunderts an Kiel, an Oldenburg, an Condern, an Danzig u. f. w. gemachten Mittheilungen 10). Gben fo kennen wir bas altefte Recht ber Stadt Munfter nur aus einer Mitthei= lung ihres Rechtes an bie Ctabt Bielefelb vom Jahre 1326 11).

Auf biese Beise erhielten benn im Laufe bes 12. und 13. Jahrhunderts, oder wenigstens im 14. Jahrhundert, die meisten Städte ein geschriebenes Stadtrecht, entweder ein an dem Orte selbst gebildetes oder durch Uebertragung von einer anderen Stadt. Die ältesten geschriebenen Stadtrechte sind die Stadtrechte von Soest und von Freiburg im Breisgau, beide vom Jahre 1120, dann jene von Augsburg von 1104, 1152 und 1156, von Hagenau von 1164,

<sup>7)</sup> T. u. St. p. 266-273.

<sup>8)</sup> Urf. von 1285, 1261, 1295 u. 1804 bei T. u. St. p. 294, 351, 428 u. 449.

<sup>9)</sup> Jus Culmense ex ultima revisione Danzig 1767.

<sup>10)</sup> vrgl. Westphalen, III, 619 ff. Hach, Lüb. R. Ginleitung, p. 20 ff.

<sup>11)</sup> Privilegium von 1826 bei von Kampy, Provinzial: und Stat. R. II, 501 ff.

von Mebebach von 1165. Das Stabtrecht von Straßburg batirt jedenfalls schon vom Ende des 12. Jahrhunderts, jenes von Magdeburg und von Lübeck vom Ansang des 13. Jahrhunderts, das Stadtrecht von Stade von 1209, jenes von Ens von 1212, die Handseste von Bern von 1218, das Stadtrecht von Nürnberg von 1219 und 1313, von Schwerin von 1220, von Wien von 1221, 1244, 1278, 1296 und 1340, von Regensburg von 1230, von Braunschweig von 1232, von Junsbruck von 1239, von Altenburg von 1256, von Hamburg von 1270, von Landshut von 1279, von München von 1294, von Ulm von 1296, von Frankfurt von 1297 u. s. vo. 12).

#### Mebertragung des alteften Stadtrechtes.

§. 597.

Dieses neue Stabtrecht bat fich ursprunglich nur in einigen wenigen Stabten, in benen ber freie Bertebr querft entstanden mar, mehr ober weniger selbständig gebildet und stromte von hier aus weiter und weiter (S. 586). Diefes ben anberen Stabten mitge= theilte Recht war zwar ursprünglich nichts als ein mit bem freien Berkehr ausammenhangendes Recht ber freien Kaufleute, kein voll: ftanbiges Brivatrecht (S. 50 u. 51). Der geftattete freie Bertehr fprenate jedoch gleich von Anfang an die in dem Bof- und Landrechte und in bem Markenrechte liegenden Banbe. Mit bem freien Bertehr und mit bem bamit verbundenen Rechte ber freien Raufleute war bemnach bereits ber Grund zu einem gang neuen Rechte Denn ber freie Bertehr wirtte nicht blog auf ein freieres Bertragsrecht, sondern insbesondere auch auf die Familienverhalt: niffe und auf bas Erbrecht. Daher enthalten auch bereits bie ältesten Stadtrechte von Soeft, von Medebach, von Freiburg u. a. m. Bestimmungen über ben freien Rauf und Bertauf, über die ebelichen Verhaltniffe und über das Erbrecht. Diefes ursprünglich

<sup>12)</sup> vrgl. über bie Entstehung bes Stadtrechtes Gichhorn, R. Gefc. §. 268 u. 284. und Deffen Deutsche Br. R. §. 8, Mittermaier, D. Br. R. §. 11. Stobbe, Gesch. ber Deutschen Rechtsquellen, I, 482 ff. und 500 ff., und bie fleißige Arbeit von Gengler, codex juris municipalis germaniae.

nur auf wenige Bunkte beschränkte Recht wurde später erweitert burch Mittheilungen ber Oberhofe, burch Entscheidungen ber neu errichteten Stadtgerichte, burch neue Bemeindebeschluffe und Ratheordnungen und burch neue Bertrage mit ber Landes- oder Grundberricaft. Das Stadtrecht wurde bemnach fehr bald zu einem von bem bisberigen Rechte gang verschiebenen neuen freien Rechte, welches man in ben freien Stabten ein mobificirtes Lanbrecht und in ben grundherrlichen und gemischten Städten ein erweiter= tes Bofrecht nennen tann. Da bas Recht nur bei zweifelhaftem Recht bei ben Oberhöfen geholt wurde ober wenn man nicht wufte was Recht war, fo konnte fich jebe Stadt nach ihren eigenen Beburfniffen und nach ihren eigenthumlichen Berhaltniffen ihr eigenes Recht felbständig ausbilden. Der Einfluß ber Oberhöfe auf bie Fortbilbung bes Stadtrechtes ift nicht fo übermaltigend gemefen. bak die Selbständigkeit ber Tochterstädte ganglich vernichtet worden Die Stadt Berben 3. B. war schon im 13. Jahrhundert angewiesen in zweifelhaften Fällen ihr Rocht in Bremen zu fu= chen 1). Da jeboch bas Stadtrecht von 1330 nur in wenigen Buntten mit bem Stadtrecht von Bremen übereinftimmt, fo bat Berben biefe wenigen Bestimmungen offenbar nicht burch eine Reception bes gangen Stattrechtes von Bremen, sonbern als Antwort auf einzelne Rechtsfragen erhalten 2). Auch behielten fich manche Stabte bei ber Annahme bes fremben Stabtrechtes bie Freiheit es nach ihren Bedürfniffen andern zu dürfen ausbrücklich vor, wie fich biefes im Grunde genommen von felbft ichon verftand, a. B. bie Stadt Lippe als fie bas Recht von Soeft annahm 3).

Bei vielen Stäbten beruhte jedoch die Uebertragung des fremben Rechtes auf einem anderen Grunde. Sie beruhte daselbst Keineswegs auf einer willfürlichen Uebertragung des Nechtes einer

Privilegium von 1259 bei Bogt, mon. ined. I, 256. — debet habere recursum ad civitatem Bremensem.

<sup>2)</sup> vrgl. das Stadtrecht von Verben von 1830 bei Bogt, mon. ined. I, 276 ff. mit Delrichs, p. 24, 46, 78, 186, 141 u. 252. Donandt, II, 7.

<sup>8)</sup> Altes Stabtrecht bei Pufendorf, III, 406. — habito inter se consilio jura susaciensium sub ea forma eligere decreverunt, ut si quae ex eis displicerent, illa abjicerent. —

anberen Stadt. Sie mar vielmehr bie natürliche Folge bes auch im fpateren Mittelalter noch geltenben Grundfates, bak jeber nach feinem perföulichen ihm angebornen Rechte leben und gerichtet Diefer Grundsatz bat offenbar auch in ben alten werden folle. Städten gegolten. Spuren bavon findet man noch in Maine 4), in Bremen 5) und in Breslau 6). Auch wurde biefer Grundfat bei Anstedelungen in fremden Stadten in Deutschland felbst und in ben mendischen und flavischen Ländern beobachtet, öftere sogar ausbrudlich anerkanut, g. B. in Brag, auf ber Infel Rugen, in Liefland u. a. m. (S. 179, 242 u. 245.) Ale baber in Schlefien, in ber Mart Brandenburg und in Bommern nach deutscher Art Städte angelegt und zu bem Ende beutsche Ansiedler babin gezogen morben find, gestattete man auch ihnen nach ihrem augebornen Rechte. alle nach frankischem und flamischem Recht, spater nach fachlich magbeburgischem Rechte zu leben. Anfangs ward dies ftillschweigentattet. Späterhin erfolgte aber öfters auch noch eine ausbrudliche Reception. (S. 51.) Aus bemfelben Grunde burften auch Die Deutschen Gemeinben, welche fich in Boehmen, Mahren und in Ungarn gebildet batten, nach ihrem angebornen Rechte leben, wie biefes ber Deutschen Gemeinde in Brag fogar ausbrucklich juge= Randen worden ift. Daher erklart es fich wie fich auch in Bobmen, in Mabren und in Ungarn Deutsches Recht, zumal fachfisch magbeburgifches und auch frantisches Recht verbreiten tounte 1), wie bas lubische Recht im Norden Europas. Bielleicht waren es auch Kölner Kaufleute, welche fich bei ber Erhebung Freiburgs und Berns zu einer Stadt daselbft niedergelaffen batten, und benen baber geftattet warb, nach ihrem angebornen Kölner Recht mi leben. In Freiburg wenigstens war gleich mit der Erhebung des Ortes zu einer Stadt eine Niederlassung fremder Raufleute verbunden. Daß es Kölner Kaufleute, oder auch nur vor=

<sup>4)</sup> Urk. von 1135 bei Guden, I, 119 und Urstisius, I, 576. — infra aui nativi juris — "jre angebornen Rechtes." vrgl. oben §. 49.

<sup>5)</sup> Brivilegium von 1186 in Assertio lib. Brem. p. 262. und Donandt, II, 14. — componet utrique secundum jus suum.

<sup>6)</sup> Schöffenbrief von 1261, §. 54. bei T. u. St. p. 858.

<sup>7)</sup> Rögler, Die Stadtrechte von Brunn, Ginleitung, p. 23 u. 24. Gaupp, Deutsche Stadtrechte bes Mittelalters, II, 256 ff.

zugsweife Raufleute aus Roln gewesen, wird zwar nicht gesagt, ift jedoch mahrscheinlich, ba in bem Stadtrecht selbst von Rolner Raufleuten bie Rebe ift 1). Und mahrscheinlich haben auch bie Soefter Raufleute, welche fich ju Lubed niebergelaffen hatten, nach Soefter Recht gelebt und, nachbem fie, wie bie Rolner Raufleute in Freiburg, bas Uebergewicht in Lubeck erhalten hatten, ihrem Recht Einfluk auf bas Stabtrecht von Lubect verschafft. (§ 51 u. 65.) Der Gebrauch bes magbeburgischen, lubischen, franklichen und tolner Rechtes in jenen Stabten beruhte bemnach auf keiner will= furlichen Reception ober auf blogem Bufall. Seitbem nämlich bie fremben Ansiedler bas Uebergewicht in ber neuen Ansiedelung erhalten hatten, seitbem erhielt auch bas ihnen angeborne nationale Recht bas Uebergewicht in ber Stabt. Das Recht, welches ber berrichenden Gemeinde angeboren mar, murbe bemnach bas Recht für alle Burger, also bas allen gemeinsame Stabtrecht. fich nämlich ein eigenes Stabtrecht in ber Stabt gebilbet ober auch nur zu bilben begonnen hatte, feitbem ftanben alle Burger ohne Unterschied bes Standes und ber Nationalität unter ibm. (6. 527.) War es nun eine frembe Unflebelung, welche fich jur berrichenben Gemeinde erhoben hatte, so wurde sobann ihr Recht binbend für alle anderen. Und ber einzelne Burger burfte fich nicht mehr auf sein angebornes nationales Recht berufen, wie biefes in Breslau ben Wenden ausbrucklich verboten worden mar ). Daber bat fich bas perfonliche einem jeden angeborne nationale Recht in ben Stadten früher als auf bem Lanbe verloren. Das personliche Recht ift in bem Beichbilbrechte untergegangen.

Sanz ohne allen Kampf scheint jedoch auch in den Städten das persönliche Recht nicht aufgegeben worden zu sein. Noch in der Mitte des 13. Jahrhunderts war es in Hamburg bestritten, nach welchem Necht die flandrischen Kausseute in Hamburg leben sollten. Durch einen Schiedsspruch der Gräfin von Flandern selbst ward jedoch entschieden, daß dieselben den hamburgischen Berord-

<sup>8)</sup> Freiburg. Stiftungsbrief von 1120, \$. 1. Mercatoribus itaque personatis circumquaque convocatis —. Unde unicuique mercatori haream in constituto foro, domos — distribui unb \$.7. iure o mnium mercatorum praecipue autem Coloniensium examinabitur.

<sup>9)</sup> Magbet. Schöffenbrief von 1261 \$. 54.

nungen und Willtüren unterworfen sein sollten 10). Um die Treue ber Bürger von Regensburg zu belohnen verordnete der Kaiser noch im Jahre 1251, daß alle Einwohner der Stadt, die Geistlichen wie die Weltlichen und auch die Juden, die städtischen Berordnuns gen bevbachten sollten, (tam spirituales quam seculares cujuscunque condicionis existat, et judei servi camere nostre specialiter, statuta, quae per eosdem cives facta suerint — custodiant et observent), indem es die Billigkeit erheische, daß diesenisgen, welche bei uns mit einander leben, auch nach einerlei Gesehen regirt werden 11). Und noch im Jahre 1313 ließen sich die Bürger von Rürnberg von dem Kaiser den Grundsat bestätigen, daß auch die Fremden ihren Rathsordnungen unterwersen sein sollten 12).

Durch biefe Uebertragung bes Rechtes einer Stabt auf eine andere find nun mehrere Stabtrechtsgeschlechter eutstanden. Denn wiewohl jebe Stabt bas von ber Mutterftabt erhaltene Recht in felbständiger Beife aus = und fortbilben burfte, so hatte boch gleich bie erfte Mittheilung bes neuen Rechtes, noch mehr aber ber fortwährende Berkehr mit bem Oberhofe, jedem von einer beftimmten Stadt ausgehenden Rechte einen gewissen Grundcharatter verlieben, welcher fich auch späterbin noch erhalten bat, wie bieses zumal bei bem magbeburgischen und bei bem lübischen Rechte her= vortritt. Es ift jedoch schwer zu bestimmen, welchen Ginfluß bas neugebildete Stadtrecht bei bicfen Uebertragungen auf bas Privat= recht gehabt hat, indem bei ben ersten llebertragungen nur sehr wenige mit bem freien Berkehr zusammenhängende privatrechtliche Beftimmungen übertragen worden find, und spaterbin bas subsi= biare Landrecht gang vorzüglich babei eingewirft hat. Jebenfalls hat aber bieses Uebertragen bes Rechtes einer Stadt auf bie an= bere und jumal ber fortwährende Berkehr mit bem Oberhofe nicht

<sup>10)</sup> Urf. ron 1268 bei Laprenberg, Samb. Urfb. I, 602. Omnes autem ordinationes, statuta sive coras, quas cives Hamburgenses apud concives, mercatores nostri Flandrenses pro se observare tenebuntur ibidem.

<sup>11)</sup> Gemeiner, I, 361.

<sup>12)</sup> Urf. von 1818 in Histor. Norimb. dipl. II, 227. Quicquid consules et scabini civitatis Nurembergen. pro pace ac moderatione rerum venalium intra civitatem eandem statuerint, tam ab extraneis quam a civibus observetur.

wenig zur Bilbung eines möglichft einheitlichen Stadtrechtes beigetragen. Die Sauptmutterrechte fur andere Stabte find auf biefe Weise bas Recht von Köln, Freiburg, Frankfurt, Soeft, Dortmund. Lubed, Samburg und Magbeburg geworben 12a). Für Die bairiichen Städte war bas Stadtrecht von Munchen von besonderer Wichtigkeit. Die Freiheiten und Privilegien von München waren nach und nach zumal von Lubwig bem Baier auch anberen Stabten mitgetheilt worben. Der Rath von München war ber Oberhof für andere bairifche Stabte. (S. 586.) Und nachbem bas Statt: recht von Munchen von Ludwig bem Baier zu einem Stabtrecht für alle bairifchen Stäbte umgebilbet worben war, murbe nun auch bas umgebildete Stadtrechtbuch in ben einzelnen Städten von Oberbaiern eingeführt, z. B. in Nichach 13), in Landsberg 14), in Rain 15), in Schongau 16), in Dachau und Weilheim 17), in Ingolftabt, Reuftabt an ber Donau, Bafferburg u. a. m. 18). Welches Stabtrecht als bas Mutterrecht ber öfterreichischen Stabte zu betrachten ift, liegt bis jest noch im Dunkeln. Gemiß ist nur so viel, daß bie Stadtrechte aus ber Zeit ber Babenberger aus einander geschöpft baben, junachst mobl aus ben Stabtrechten von Ens von 1212 und von Wien von 1221 19).

# Inhalt des älteften Stadtrechts und subfidiares Recht.

### **S**. 598.

Die altesten Stadtrechte enthalten entweder gar teine ober boch nur fehr wenige Bestimmungen über bas Privatrecht. Das

<sup>12</sup>a) vrgl. Gaupp, Stadtrechte, I, Ginleitung, p. 16 ff. Lappenberg, Rechtsalterth., Einleitung, p. 76 ff. Stobbe, Gefch. ber D. Rechtsquellen, I, 535 ff.

<sup>18)</sup> Stabtrecht von 1847 bei Lori, p. 59.

<sup>14)</sup> Freiheit von 1864 u. 1376 bei Lori, p. 66 u. 75,

<sup>15)</sup> Freiheit von 1416 bei Lori, p. 99 u. 190.

<sup>16)</sup> Freiheit von 1486 bei Lori, p. 148.

<sup>17)</sup> Freiheit von 1489 u. 1440 bei Rrenner, Land. Obl. I, 121.

<sup>18)</sup> Auer, bas Stabtrecht von München, Ginleitung, p. 15-27.

<sup>19)</sup> Gaupp, Stadtr. II, 206 ff. vrgl. jeboch Röhler, Stadtrecht van Brunn, Einleitung, p. 118 ff. aund von Meiller, die Desterreich. Stadtrechte und Sapungen aus ber Zeit ber Babenberger.

alte Stabtrecht von Straßburg z. B. enthält noch gar keine Bestimmungen über bas Privatrecht. In mehreren Bestimmungen ichimmert jedoch bas Recht bes freien Berkehrs schon durch ). Die meisten alten Stadtrechte enthalten jedoch schon einige, wenn auch nur wenige Bestimmungen über den freien Berkehr, insbesondere über den freien Kauf und Berkauf, über das Personen= und Famislienrecht, insbesondere auch über die Ehe und über die ehelichen Güterrechte (Gütergemeinschaft), dann über das Erbe und Eigen und über die sahrende Habe und über das Erbe und Sigen und über die sahrende Habe und über das Erbrecht, z. B. das Stadtrecht von Soest 2), von Freiburg im Breisgau 3), von Hagensburg 3), von Wedshrim im Elsaß 9), von Ulm 10), von Regensburg 3), von Molshrim im Elsaß 9), von Ulm 10), von Frankfurt u. a. m. 11).

Subsibiarisch galt in ben alten Städten nach wie vor für bie freien Leute bas freie Bolls- ober Landrecht und für die Hörisgen das Hofrecht, seit der Abschaffung der Hörigkeit aber für beide das Landrecht. Dieses war ursprünglich auch in den Städten das einem jeden angeborne persönliche Recht und erst seitdem dieses zu einem Landrecht geworden war das allgemeine Landerecht, 3. B. in Augsburg 12), in Medebach in Westphalen 13), in

<sup>1)</sup> Stadtrecht, c. 48-53 bei Grandidier, II, 62 u. 63.

<sup>2)</sup> Stabtrecht von 1120, §. 26-35, 46 u. 52.

<sup>5)</sup> Sittungebrief von 1120, §. 4, 8, 12, 13, 17, 20, 21, 27-30, 39, 48-49 u. 53-56.

<sup>4)</sup> Stabtrecht von 1164, §. 1, 8, 12, 14, 21 u. 22.

<sup>5)</sup> Stabbrecht von 1465, §. 9-15 u. 23.

<sup>6)</sup> Sanbfefte von 1218, S. 10-18, 21, 22 u. 40-52.

<sup>7)</sup> Brivilegium von 1219, §. 4-8.

<sup>8)</sup> Privilegium von 1230, §. 4, 6-8 u. 14.

<sup>9)</sup> Stabtrecht von 1236, §. 1-2.

<sup>10)</sup> Stadtrecht von 1296, §. 11-13, 21-28 u. 25-33.

<sup>11)</sup> Stabtrecht von Franksurt von 1297, §. 1—4, 28, 29 u. 31. vrgl. oben §. 1409—146.

<sup>12)</sup> Bergleich von 1251 bei Freyberg, Stadtrecht, p. XI. — ius commune et bonas consuetudines volumus observari.

<sup>13)</sup> Stattrecht von 1350, §. 2 bei Seibent, III, 881. — sub poena juris sui, quod dicitur Landrecht. —

Alsfeld in Beffen 14) u. a. m. Der Grunbfat bes perfonlichen Rechtes hatte inbeffen in ben Stabten noch bie Nachwirkung, baf bei ber Wahl eines Oberhofes und bei ber Mittheilung bes Rechtes an eine andere Stadt meiftentheils auf bas angeborne Recht Rudficht genommen zu werben pflegte. So pflegten bie weftphälifchen Stabte fammt und fonbere ihr Recht bei einer anderen weftphalischen Stadt zu holen und von bort ihre Rechtsmittheilungen zu erhalten. Die hauptoberbofe und Stadtrechte von Beftphalen waren jene von Soest und von Dortmund. Aber auch ihre Tochterftabte, welchen fie ihr Recht mitgetheilt, hatten wieber ihre Tochterftabte in Weftphalen, und biefe wieber bie Ihrigen. So hatte g. B. Lippftabt fein Recht von Soeft erhalten und biefes felbit wieder ben Stabten Buren, Rheba, Rietberg, Sagen und Samm mitgetheilt, und Samm fobann ben Stabten gunen und Unna. Eben fo hatten bie Stabte Munfter, Ruthen, Arnsberg u. a. m. ihr Recht anderen weftphälischen Städten mitgetheilt und biese wieber anderen Stabten in Bestybalen. Unter ben frantiiden Städten ragen zumal Köln und Frankfurt am Main hervor. Sie waren bie Oberhofe von vielen anberen meift frankischen Stäbten und theilten ihnen ihr frantisches Recht mit. Daber verbreitete sich bas Frankfurter Recht, wie wir gesehen, nicht bloß in ber Wetterau, sondern auch noch in Beffen in fammtlichen Stabten welche nach franklichem Recht lebten. In Thuringen war bas verbreitetste Recht bas Stabtrecht von Gisenach. Denn Gifenach war, wie wir geseben, ber Oberhof fur alle thuringischen Stabte. In Allemannien und Schwaben waren am verbreitetften bie Stadtrechte von Strafburg, Hagenau und Rolmar im Elfaß, und bie Stadtrechte von Freiburg, Ueberlingen, Ulm und Lindau auf bem rechten Rheinufer 14n). Gine Ausnahme von biefer Regel machen nur die Stadtrechte von Magbeburg, hamburg, Lubed und Auch Magbeburg, Samburg und Lübeck theilten zwar ihr Recht vielen fachfischen Stabten und Roln vielen frankischen Stab-Die Berbreitung ihres Rechtes ging jedoch weit über bie Grenzen ihres Bolksftamms binaus. Aber auch biefe Ausnahme

<sup>14)</sup> Urf von 1356 bei Guden, III, 409. — secundum leges et consuetudines terre opidi.

<sup>14</sup>a) vrgl. Gaupp, I, Ginleitung, p. 20-30.

war nur wieber eine Folge einer anberen Regel, nach welcher ein jeber auch in ber Fremde nach seinem angebornen Recht leben burfte. Die Berbreitung bes lubifchen, hamburgifchen und maabeburgifchen Rechtes bing nämlich mit ben Deutschen Ansiebelungen in ben wendischen und flavischen ganbern zusammen und mahrscheinlich auch bie Berbreitung bes tolner Rechtes im Breisgau und von ba in ber Schweiz und im Elfaß mit ber Anstedelung von tolner Raufleuten. (S. 597.) Inbeffen scheint boch fruhe schon Köln aufgebort zu haben ber Oberhof von Freiburg und von den fcweizer und elfager Stabten zu fein. Denn man finbet fpaterhin auch nicht mehr die geringste Spur von einer Einwirkung bes kölner Rechtes auf jene Stabte. Es wird zwar noch in ben Stabtrechten von 1275 und 1293 von einem Riehen der Urtheile von Freiburg nach Roln gesprochen 15). Allein jene Stabtrechte waren mehr ober weniger bloge Wieberholungen bes alten Stabtrobels von Freiburg. Deftere murben fogar langft abgeanberte ober auffer Bebrauch getommene Dinge in ihnen wieberbolt. Go ift a. B. in bem Stadtrecht von 1275 nur von ben alten Bierundzwanzigern und von ihrem langft außer Gebrauch gekommenen Site unter ben brei Lauben bie Rebe ohne ber im Jahre 1248 eingeführten neuen Bierundamangiger auch nur ju ermähnen. Gben babin scheint nun auch bas Bieben ber Urtheile nach Roln zu gehören. Denn man findet im Uebrigen auch nicht eine Spur von einer fpateren Einwirkung bes kolner Rechtes auf bas Recht von Freiburg und auf bas Recht ber übrigen Stabte jener Gegend. Bahr= icheinlich war in jenen Stabten bie Ansiebelung ber tolner Raufleute nicht zahlreich genug. Die Rolner tonnten baber bas ihnen angeborne perfonliche Recht nicht zum herrschenben Stadtrecht ausbilben. Das subsidiare Recht jener Stadte war und blieb vielmehr bas im Elfaß zwar vielfältig mit franklichem Recht vermengte und vermischte fowäbisch allemannische Recht. Das Stabtrecht von Winterthur von 1297 bezieht fich fogar ausbrücklich auf bas Recht ber Schwaben 16). Daber mar bie Grundlage jenet Stadtrechte eine wesentlich allemannisch schwäbische. Freiburg

<sup>15)</sup> Chreiber, I, 82 u. 135 f.

<sup>16)</sup> Stabtrecht von 1297 \$. 19. - "nach fwaben recht."

wurde, wie wir geschen, ber Oberhof von Ucberlingen, Tübingen und von anderen schwäbischen Städten, und diese waren wieder die Oberhöse von anderen Städten in Schwaben. Daher verbreiztete sich das freiburger Stadtrecht über einen großen Theil von Schwaben. Den Einsluß dieses Rechtes auf das Stadtrecht von Sigmaringen von 1460 hat Freiherr von Laßberg nachgewiesen 17) Und auch bei anderen schwäbischen Städten könnte noch dieser Nachweis geliesert werden. Das Stadtrecht von Freiburg hatte aber nicht bloß Einsluß auf die Stadtrechte, sondern auch noch auf das Landrecht. Denn viele Stellen im Schwabenspiegel sind aus demselben entlehnt 18).

#### Die Rechtsbucher.

# **§.** 599.

Das subsidiare Recht in ben Städten war demnach ursprüngslich bas alte Bolksrecht und bas ungeschriebene Landrecht. Spätershin seit der Absassung der Rechtsbücher, wurden es aber die Becht &s bücher. Daher sindet man in so vielen alten Städten Handschriften von diesen Rechtsbüchern in den Ländern des sächsischen Rechtes von dem Sachsenspiegel, in einigen Ländern des franklichen Rechtes von dem kleineren Kaiserrecht und im südlichen Deutschland Handschriften von dem Schwabenspiegel. Handschriften des Sachsenspiegels in den städtischen Archiven oder in den Stadtbibliostheten von Soest in den Franklichen Archiven oder in den Stadtbibliostheten von Soest in den Hadtischen Archiven oder in den Stadtbibliostheten von Hamdurg in, von Bremen in Wagdeburg in, von

<sup>17)</sup> bei Mone, Angeiger, IV, 154 ff.

<sup>18)</sup> vegl. ben Schwabenspiegel von Lagberg in vielen Stellen, 3. B. S. 12, 18, 84, 49, 57, 61, 144 und viele andere: Merkel, de republica Alamannorum, p. 95 u. 97.

<sup>1)</sup> homeyer, Berzeichniß ber hanbichriften, Nr. 628-625.

<sup>2)</sup> Homeyer, Nr. 87 u. 150.

<sup>2</sup>a) Someper, Nr. 616.

<sup>8)</sup> Someper, Nr. 277.

<sup>4)</sup> Lappenberg, Rechtsalt. Ginleitung p. 65.

<sup>5)</sup> homeyer, Nr. 79-81.

<sup>6)</sup> Someyer, Nr. 482.

Leipzig <sup>7</sup>), von Lüneburg <sup>8</sup>), von Quedlinburg <sup>9</sup>), von Osnabrück <sup>10</sup>), von Grimma <sup>11</sup>), von Kassel <sup>12</sup>), von Lübeck <sup>12</sup>), von Jhehoe <sup>14</sup>), von Zwickau <sup>15</sup>), von Breslau <sup>16</sup>), von Görlih <sup>17</sup>), von Schweid: nih <sup>18</sup>), von Oschah <sup>19</sup>), von Klattau und Königingräz in Bähmen <sup>20</sup>), von Leobschüt und Löwenberg <sup>21</sup>), von Danzig <sup>22</sup>), u. a. m. Handschriften des kleineren Kaiserrechtes in den städtischen Archiven und Bibliotheken von Köln <sup>23</sup>), von Oortmund <sup>24</sup>), von Lüneburg <sup>26</sup>), von Düsselborf <sup>28</sup>), von Mürnberg <sup>29</sup>) u. a. m. Handschriften des Schwabenspiegels in den städtischen Archiven oder in den Stadtbibliotheken von Freiburg im Breisgau und von Freiburg im Uechtlande <sup>30</sup>), von Kolmar <sup>31</sup>), von Augsburg <sup>22</sup>), von Regensburg und Stadt am Hos <sup>32</sup>), von

<sup>7)</sup> Somener, Nr. 377-892.

<sup>8)</sup> homener, Nr. 421, 422 u. 424.

<sup>9)</sup> homeyer, Nr. 577 - 580.

<sup>10)</sup> Somener, Nr. 574.

<sup>11)</sup> Someyer, Nr. 285-288.

<sup>12)</sup> Someyer, Nr. 119.

<sup>18)</sup> Somener, Nr. 420.

<sup>14)</sup> Somever, Nr. 355.

<sup>15)</sup> Someber, Nr 788-737.

<sup>16)</sup> Somever, Nr. 92-95.

<sup>17)</sup> Someber, Nr. 250-259.

<sup>18),</sup> Someyer, Nr. 608 u. 609,

<sup>19)</sup> Somener, Nr. 525.

<sup>20)</sup> Somever, Nr. 857 u. 360.

<sup>21)</sup> Someyer, Nr. 405 u. 413.

<sup>22)</sup> Someyer, Nr. 148.

<sup>23)</sup> Somever, Nr. 128.

<sup>24)</sup> Someyer, Nr. 151.

<sup>25)</sup> Someyer, Nr. 423.

<sup>28)</sup> Somener, Nr. 178.

<sup>29)</sup> Someyer, Nr. 518.

<sup>30)</sup> Lagberg, Berzeichniß ber Sanbichriften, Nr. 32 u. 36. Someber, Nr. 198-100.

<sup>31)</sup> Someper, Nr. 127.

<sup>32)</sup> homener, Nr. 16.

<sup>88)</sup> Lagberg, Nr. 106 u. 180. Someyer, Nr. 477.

Murnberg 34), von Frankfurt 36), von Trier 36), von Munchen 31), von Ingolftabt 28), von Wien 39), von Prag 40), von Bern 41), von Winterthur 42), von Burich 43), Michelftabt 44), Luneburg 45), Bittau 46) u. a. m. In vielen Stabten maren biefe Spiegel fogar aufammengeschrieben ober gusammengebunben mit bem Stabtrechte, beffen subsidiares Recht fie waren, z. B. ber Schwabeuspiegel mit bem Stadtrecht von Augsburg 47), von Munchen 48), von Rurnberg 49), von Strafburg 50), von Wien 61), von Beimburg 52), von Iglau 53), von Brunn 54), von Wigenhaufen 55) u. a. m.

Aber auch in jenen Stabten, in welchen fich feine Sanbichriften finden, galten bie Rechtsbucher bennoch als fubsibiares Recht 2. B. in Salawebel ber Sachsenspiegel se) und in Oppenheim ber Schmabenspiegel 57). Spaterhin, als bie Stadtrechte neu gefam:

<sup>84)</sup> Lagberg, Nr. 119. Somever, Nr. 513-517.

<sup>35)</sup> Somener, Nr. 192 bis 194.

<sup>36)</sup> Someyer, Nr. 652 u. 653.

<sup>87)</sup> Lagberg, Nr. 115. Someyer, Nr. 491.

<sup>38)</sup> Lagberg, Nr. 72. Somener, Nr. 348.

<sup>39)</sup> homeyer, Nr. 685 ff.

<sup>40)</sup> Somever, Nr. 541 u. 542.

<sup>41)</sup> Lagberg, Nr. 10. Somever, Nr. 66.

<sup>42)</sup> Lagberg, Nr. 182. Someyer, Nr. 695.

<sup>48)</sup> Lagberg, Nr. 196. Someyer, Nr. 781.

<sup>44)</sup> Lagberg, Nr. 89. Someper, Nr. 450.

<sup>45)</sup> Lagberg, Nr. 195. Someyer, Nr. 423.

<sup>46)</sup> Lagberg, Nr. 195. Someyer, Nr. 729.

<sup>47)</sup> Lagberg, Nr. 40 u. 154.

<sup>48)</sup> Lagberg, Nr. 174.

<sup>49)</sup> Lagberg, Nr. 188.

<sup>50)</sup> Lagberg, Nr. 140-142. Homeyer, Nr. 637 u. 638.

<sup>51)</sup> Lagberg, Nr. 128, 133, 175-177 u. 189. Someyer, Nr. 685-687.

<sup>52)</sup> Lagberg, Nr. 178.

<sup>53)</sup> Lagberg, Nr. 68.

<sup>54)</sup> Someyer, Nr. 107.

<sup>55)</sup> Lagberg, Nr. 183. Someyer, Nr. 696.

<sup>56)</sup> Urf. von 1484 bei Bimmermann, I, 161. Not. 62.

<sup>57)</sup> Jafob Robel Gerichtes Drbnung, Amtzeigung vnb Inleitung, fol. 2. -"wil ich mich auß bem Spiegel ond andern Rechtlerern ber gefat "rechtlicher orbenung - ann tag gu pringen befleißigenn," fagt ber

melt und vermehrt worden sind, ward das subsidiare Recht selbst in das Stadtrecht aufgenommen. So wurden viele Stellen aus dem Schwabenspiegel entlichnt in den Stadtrechten von München 58), von Sigmaringen 59), von Brünn 60), Nördlingen, Rassel, Alsseld, u. a. m. 60a), insbesondere auch von Augsburg, wenn nicht umgezehrt, wie es leicht möglich und sogar wahrscheinlich ist, das Stadtrecht von Augsburg bei der Redaction des Schwabenspiegels bezuntst worden sein sollte 61). Eben so wurden viele Stellen des Sachsenspiegels in das Stadtrecht von Herford 82), von Bressau 63), von Hamburg 64), von Bremen 65), von Brünn 66), von Frankenshausen 67), von Greußen 68) u. a. m. aufgenommen.

In vielen Städten wurden jene Rechtsbücher für den Gebrauch bei den Stadtgerichten zu eigenen Stadtrechtsbüchern verarbeitet. Und es traten sodann diese Stadtrechtsbücher an die Stelle der Landrechtsbücher. Gines der interessantesten Rechtsbücher dieser Art ist das Rechtsbuch Ruprechts von Freising, wegen seiner weiten Verbreitung und wegen seines grossen Sinstussen nicht bloß auf das Stadtrecht von Freising und von München, sondern auch auf die übrigen bairischen Städte und selbst, wie wir gesehen, auf die peinliche Halsgerichtsordnung für ganz

Berfasser (Jatob Robel) noch im Jahre 1523 in seinem Schreiben an ben Burgermeister und Rath in Oppenheim. Und unter jenem Spiegel tann in Oppenheim am Rhein nur ber Schwabenspiegel gemeint sein.

<sup>58)</sup> Auer, Ginleitung, p. 86.

<sup>59)</sup> bei Mone, Anzeiger, IV, 152-160.

<sup>60)</sup> Röfler, Ginleitung, p. 128 u. 129.

<sup>60</sup>a) Stobbe, Gefch. ber D. Rechteq. I, 481 f.

<sup>61)</sup> prgl. Merkel, de repl. Alam. p. 97.

<sup>62)</sup> Bigand, Archiv, II, 14 ff.

<sup>68)</sup> Die §. 55-72 im Schöffenbrief von 1261 bei T. u. St. p. 858 ff. find aus bem Sachsenspiegel entlehnt. vrgl. Gichhorn, R. Gesch. §. 282. Rot. b.

<sup>64)</sup> Lappenberg, Rechtsalt. I. Ginleitung p. 63-65.

<sup>65)</sup> Delriche, Samml. p. 853-855.

<sup>66)</sup> Rößler, Ginleitung, p. 118.

<sup>67)</sup> Stabtrecht \$. 18 bei Bald, I, 262.

<sup>68)</sup> Stabtrecht §. 10 bei Bald, VII, 128.

v. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

Deutschland. Dieses Rechtsbuch war ursprünglich ein im Jahre 1828 von bem Borfpreche Ruprecht für bie Ctabt Freifing bearbeiteter Schwabenspiegel. Anfangs mar es ein von bem Lanbrechtsbuche verschiedenes Stadtrechtsbuch. Spaterhin murben jedoch beibe Rechtebucher zu einem Gangen, zu einem Ctabt- und Lanbrecht vereiniget. Bie alle Rechtsbucher, so war auch biefes Rechtsbuch eine Privatarbeit. Es hatte jeboch prattifche Giltiakeit bei ben Stadtgerichten zu Freifing und Dunchen erhalten und mahricheinlich auch in anderen bairischen Städten. Daber pflegte es mit ben Stadtrechten von Freifing und von Munchen ausammengeschrieben ober wenigftens zusammengebunden ju werden 69). Gine abn= liche Compilation aus bem Schwabenspiegel und Sachsenspiegel für bas Stadtgericht ju Rouftang befindet fich im ftabtifchen Archiv zu Konftang 70). Das Stabtrechtsbuch von Wien vom Jahre 1435 hat hauptfachlich aus bem Schwabenspiegel geschöpft 71). Much bei ber Sammlung ber alten Rechte und Bewohnheiten ber Stadt Frankenberg von Johann Emmerich murbe ber Schwabenspiegel und bas Raiserrecht so vielfach benutt, bag auch biefe Sammlung zu ben zu einem folden Stabtrechtsbuch verarbeiteten Spiegeln gerechnet werben tann 12). In abnlicher Weise wie ber Schwabenspiegel murbe auch ber Sachsenspiegel zu folden Stabtrechtebuchern verarbeitet. Colde Rechtsbucher fur ben Gebrauch ber Stadtgerichte waren bas fachfifche Beichbilb für Die Stabte bes magbeburgischen Rechtes 13) und bas Rechtsbuch nach Distinctionen ober bas Buch ber Ausscheibungen für bie Stäbte, in welchen man fich bes fachfischen und magbeburaischen Rechtes bebiente. Dieses Rechtsbuch schöpfte außer bem Sachsenspiegel auch noch aus bem Stabtrecht von Boslar, aus

<sup>69)</sup> Mein Borwort zu Ruprecht von Freifing, p. 49 ff. u. 69-72.

<sup>70)</sup> Lagberg, Berzeichniß, Nr. 74. Someyer, Berzeichniß, Nr. 180.

<sup>71)</sup> Das Stadtrechtsbuch bei Strauch, III, 144—258. vrgl. Bischof, Desterreichische Stadtrechte, p. 202—203.

<sup>72)</sup> vrgl. Johann Emmerich bei Schminde, II, 671, 681, 696, 711, 718, 728, 725, 726, 787, 750 u. 752.

<sup>78)</sup> Eichhorn, Rechtsgesch. S. 284. Homeyer, die Deutschen Rechtsbücher bes Mittelalters, p. 26-82.

bem fächsischen Beichbilb und aus noch vielen anderen Onellen. Dan bat es baber mit Unrecht einen vermehrten Sachfenspiegel genannt. Und ba seine Wirksamkeit weit über bie Grenzen von Schlesien binausreichte, so tann baffelbe auch nicht, wie man es gethan bat, ein ichlefisches Lanbrecht genannt mer-Das fcblefifche Lanbrecht ift vielmehr eine von biefem Rechtsbuch verschiebene Bearbeitung bes Sachsenspiegels vom Jahre 1356 für bas Bergogthum Breslau 14). Beitere Bearbeitungen bes Sachsenspiegels und bes Rechtsbuchs nach Diftinctionen find bas eifenachische Rechtsbuch aus bem 15. Jahrhundert für bie Stadt Gifenach 15), bann bas Rechtsbuch bes eisenachischen Stadtichreibers Johann Burgolbt aus bem Ente bes 15. Jahrhunderts zunächft für Gifenach, aber auch noch fur bie Stabt Gotha 76), und bie im 15. Jahrhundert von dem Thorner Stadtichreiber Balther Echarbi verfaften und von bem Rotar Albert Bolmann im Sahre 1547 unter bem Titel bie IX Bucher bes Maabeburgifden ober Sadfilden Rechten, berausgegebenen Distinctionen für bie Stabte bes fachfilden und magbeburgifden Rechtes 17). Beitere Bearbeitungen ber Rechtsbücher find bas Stabtrechtsbuch von Nicolaus Wurm (ober Worm) vom Jahre 1399 für bie Stabte bes Fürftenthums Liegnis 18), bas Schäffenrecht von Berlin 19), bas Rechtsbuch ber Stabt Brag 20) und bas mabrische Stabtrechtsbuch 11) u. a. m.

Diese Stadtrechts buch er traten nun in ben Städten, für welche fie bearbeitet worben waren, als subsidiarisches Recht an

<sup>749</sup> Ortfoff, bas Rechtsbuch nach Distinctionen, Einkeitung, p. 16-44. Das Rechtsbuch selbst bei Ortkoff, p. 1—388. vegl. Homeyer, die D. Rechtsbücher, p. 35—36.

<sup>75)</sup> Ortloff, Ginleitung, p. 52-54 und bas Rechtebuch felbft, p. 625-758i

<sup>,76</sup> Ortloff, Ginleitung, p. 54-61. Someyer, Rechteb. p. 85 u. 36.

<sup>77)</sup> Ortloff, Einleitung, p. 45-52. Domeyer, p. 86.

<sup>78)</sup> Bohme, bipl. Beitr. III, 62-76. Sugo Boehlau, nove constitutiones Domini Alberti mit ber Gloffe bee Nicolaus Burm, p. 64-66. Sammener, p. 87.

<sup>79):</sup> Fibicin,: L, 77 ff.

<sup>80)</sup> Ripler, p. 101—169.

<sup>81)</sup> Somever, p. 37.

Deutschland. Diefes Rechtsbuch war ursprünglich ein im Jahre 1328 von bem Borfpreche Ruprecht für bie Ctabt Freifing bearbeiteter Schwabenspiegel. Anfangs mar es ein von bem Laubrechtsbuche verschiebenes Stadtrechtsbuch. Spaterhin murben jeboch beibe Rechtebucher zu einem Gangen, ju einem Ctabt- und Lanbrecht vereiniget. Wie alle Rechtsbucher, so war auch bieses Rechtsbuch eine Brivatarbeit. Es hatte jeboch praftifche Giltigkeit bei ben Stadtgerichten zu Freifing und Munchen erhalten und mahricheinlich auch in anderen bairischen Städten. Daber pflegte es mit ben Stabtrechten von Freifing und von Munchen aufammengefchrieben ober wenigftens zusammengebunden gu werben 60). Gine abnliche Compilation aus bem Schwabenspiegel und Sachsenspiegel für bas Stabtgericht ju Rouftang befindet fich im ftabtifchen Archiv zu Konftang 70). Das Stabtrechtsbuch von Wien vom Rabre 1435 hat hauptfachlich aus bem Schwabenspiegel geschöpft 71). Much bei ber Sammlung ber alten Rechte und Gewohnheiten ber Stadt Frankenberg von Johann Emmerich murbe ber Schwabenspiegel und bas Raiserrecht fo vielfach benutt, bag auch biefe Sammlung zu ben zu einem folden Stabtrechtsbuch verarbeiteten Spiegeln gerechnet werben tann 72). In ahnlicher Weise wie ber Schwabenspiegel murbe auch ber Sachsenspiegel zu folden Stabtrechtebuchern verarbeitet. Colde Rechtsbucher fur ben Gebrauch ber Stadtgerichte waren bas fachfifche Beichbilb für Die Stabte bes magbeburgifchen Rechtes 18) und bas Rechtsbuch nach Distinctionen ober bas Buch ber Ausscheibungen für bie Stäbte, in welchen man fich bes fachfischen und magbeburgifchen Rechtes bebiente. Diefes Rechtsbuch schöpfte außer bem Sachsenspiegel auch noch aus bem Stabtrecht von Goslar, aus

<sup>69)</sup> Mein Borwort ju Ruprecht von Freifing, p. 49 ff. u. 69-72.

<sup>70)</sup> Lagberg, Berzeichniß, Nr. 74. Someyer, Berzeichniß, Nr. 180.

<sup>71)</sup> Das Stadtrechtsbuch bei Strauch, III, 144—258. vrgl. Bischof, Desterreichische Stadtrechte, p. 202—208.

<sup>72)</sup> vrgl. Johann Emmerich bei Schminde, II, 671, 681, 696, 711, 718, 728, 725, 726, 787, 750 u. 752.

<sup>78)</sup> Gidhorn, Rechtsgefd. S. 284. Someyer, bie Deutschen Rechtsbucher bes Mittelalters, p. 26-32.

bem fächfischen Weichbild und aus noch vielen anderen Onellen. Dan bat es baber mit Unrecht einen vermehrten Gadefenspiegel genannt. Und ba seine Wirksamkeit weit über bie Grengen von Schlesten binausreichte, fo tann baffelbe auch nicht, wie man es gethan bat, ein ichlefisches Lanbrecht genannt werben. Das ichlesische Lanbrecht ift vielmehr eine von biesem Rechtsbuch verschiedene Bearbeitung bes Sachsenspiegels vom Jahre 1356 für bas Bergogthum Breslau 14). Beitere Bearbeitungen bes Sachsenspiegels und bes Rechtsbuchs nach Diffinctionen find bas eisenachische Rechtsbuch aus bem 15. Jahrhundert für bie Stadt Gifenach 75), bann bas Rechtsbuch bes eisenachischen Stabtichreibers Johann Burgolbt aus bem Ente bes 15. Jahrhunderts zunächst für Gifenach, aber auch noch fur bie Stabt Gotha 76), und die im 15. Jahrhundert von dem Thorner Stadtichreiber Balther Echarbi verfaßten und von bem Rotar Albert Bölmann im Jahre 1547 unter dem Titel bie IX Bucher bes Magbeburgischen ober Sachfischen Rechten, berausgegebenen Distinctionen für bie Stabte bes fachfischen und magbeburgischen Rechtes 17). Beitere Bearbeitungen ber Rechtsbucher finb bas Stabtrechtsbuch von Nicolaus Wurm (ober Borm) vom Jahre 1399 für bie Stabte bes Fürstenthums Liegnis 18), bas Schäffenrecht von Berlin 19), bas Rechtsbuch ber Stabt Brag 10) und bas mahrische Stadtrechtsbuch 11) u. a. m.

Diese Stadtrechtskücher traten nun in ben Städten, für welche. sie bearbeitet worben waren, als subsidiarisches Recht an

<sup>749</sup> Ortfoff, bas Rechtsbuch nach Distinctionen, Einkeitung, p. 16-44. Das Rechtsbuch selbst bei Ortfoff, p. 1-388. vrgl. Honieyer, die B. Rechtsbucher, p. 88-36.

<sup>. 75)</sup> Ortloff, Ginleitung, p. 52-54 und bas Rechtebuch felbft, p. 625-756:

<sup>76)</sup> Orthoff, Ginleitung, p. 54-61. Somener, Rechteb. p. 85 u. 86.

<sup>77)</sup> Ortloff, Einleitung, p. 45-52. homeyer, p. 86.

<sup>78)</sup> Bohme, bipl. Beitr. III, 62-76. Sugo Boehlau, nove constitutiones Domini Alberti mit ber Gloffe bes Nicolaus Burm, p. 64-66. Sammener, p. 87.

<sup>79):</sup> Fibicin, I, 77 ff.

<sup>80)</sup> Räğler, p. 101-163.

<sup>81)</sup> Someyer, p. 37.

die Stelle der Landrechtsbücher. Daher verlor sich nun der direkte Gebrauch der Landrechtsbücher in jenen Städten. Und die Stadtrechtsbücher wurden eben so mit den Stadtrechten zussammengeschrieben und zusammengebunden, wie dieses von den Landrechtsbüchern bemerkt worden ist. So das Rechtsbuch Rusprechts von Freising mit den Stadtrechten von Freising und von München, das eisenachische Rechtsbuch mit dem Stadtrecht von Sienach, das sächsische Weichbild mit den Stadtrechten der Städte des magbeburgischen Rechtes u. s. w.

Diefer fublibiare Gebrauch ber Land. und Stabtrechtebucher bauerte nur bis gur neuen Rebaction ber Stabt rechte ober bis jum Ericheinen ber neuen Lanbrechte. Geit bem 13. und 14. Jahrhundert wurden nämlich in vielen Stäbten (in fast allen Reichsftabten, aber auch in vielen ganbstabten) bie Stabtrechte revidirt und burch die Aufnahme von Schöffenspruchen, von neuen Willfuren und anderen Anordnungen, insbesondere auch burch bie Aufnahme ber betreffenden Stellen aus ben Land= und Stabtrechtsbuchern vermehrt. Und bann hat fich in biefen Stabten ber Gebrauch ber Land: und Stabtrechtsbucher felbft allmablig verloren. Daffelbe geschah aber auch in jenen Stabten, welche in einem Territorium lagen, welches ein neues Land= recht erhalten hatte. Denn auch biefe Lanbrechte find an bie Stelle ber Land= und Stabtrechtsbucher getreten, unb baben biefelben baber ebenfalls verbrangt. Um frubeften gefchab Diefes in Baiern. Das Rechtsbuch Raifer Lubwigs, welches biefer im Jahre 1346 ale Lanbrecht publicirt hat 82), galt nam: lich nicht bloß auf bem Lanbe, sonbern auch in ben Stabten neben bem Stadtrecht. Daber wurde nun auch biefes Landrecht Raifer Ludwigs in berfelben Weise mit bem Stabtrechte gusammengeschrieben ober gebunden, wie dieses bei ben Land = und Stadtrechtes buchern ju geschehen pflegte. Ich besite felbst eine folche febr fcon geschriebene aus bem Sammet'ichen Rachlak erworbene Sanb-

<sup>82)</sup> Für bas Jahr 1346 sprechen nicht bloß die Hanbschriften bieses Landrechtes (Auer, Ginklitung, p. 12), sonbern auch noch die Reformation
bes bairischen Laubrechts von 1518, in welcher auf bem 1. Blatt gleichfalls das Jahr 1346 genannt wird.

idrift, in welcher jenes Lanbrecht mit bem Stabtrecht von Munchen aufammengefdrieben worben ift \*3). In mehreren bairifchen Stabten, 3. B. in Ingolftabt, in Reuftabt an ber Donau, in Bafferburg u. a. m., felbst bier in Munchen wurde öfters ein bloger Auszug und nicht bas gange Stadtrecht mit bem Lanbrecht verbunden. Da nämlich viele Artifel bes Stabtrechtes wortlich mit bem Lanbrecht übereinstimmten, fo jog man aus bem Stabtrecht bie bemfelben eigenthumlichen Artikel aus und verband biefe sodann als Anhana mit bem Landrechte 84). Im einen wie in bem anderen Falle wurde nun aber bas Lanbrecht bas fubsibiare Recht in ben Stabten. Und bie alten Land= und Stadtrechtsbucher haben fich fodann, ieboch erft nach und nach, ebenfalls verloren. Namentlich bas Rechtsbuch Ruprechts von Freifing blieb noch bas gange 14. und 15. Jahrhundert hindurch wenigstens in Freifing felbst im Ge brauch. Denn es wurde, nachdem bereits im Jahre 1359 bas Stadtrecht von Freifing erschienen war, noch in ben Jahren 1408. 1436, 1441 und 1473 nicht bloß abgeschrieben, sonbern sogar um= gearbeitet und mehrmals mit bem Stabtrecht ausammengeschrieben. zum Beweise baß es auch bei Gericht noch gebraucht worben ift 85). Erft feit bem 16. Jahrhundert findet fich teine Spur mehr von einem Gebrauche biefes und ber anderen Rechtsbucher. Die Reformation bes bairischen Landrechtes von 1518, welche an die Stelle bes Landrechtes von 1346 getreten und sobann auch bas subsidiare Recht fur bie Stabte geworben ift, hebt bas frubere Recht ausbrudlich auf 86). Eben fo bas Lanbrecht von 1616 87). besto weniger glaubte bas geltenbe Lanbrecht, ber Codex Maximilianeus von 1755, ben Sachsen- und Schwabenspiegel noch eigens abichaffen zu muffen 88).

Bemertt muß noch werben, bag in ber Regel awar ber Sachs

<sup>88)</sup> vrgl. noch Lagberg, Berzeichniß, Nr. 174. und homeyer, Berzeichniß, Nr. 485.

<sup>84)</sup> Auer, Ginleitung, p. 27 ff.

<sup>85)</sup> Mein Borwort zu Ruprecht von Freifing, p. 12, 19, 25 u. 40 ff.

<sup>86)</sup> Reformacion ber baprifchen Lanbrecht von 1518, Blatt 1, 2 u. 169.

<sup>87)</sup> Landrecht ber Fürftenthumben Obern und Ribern Baprn von 1616, tit. 49, p. 405.

<sup>88)</sup> Bair. Lanbrecht, I, c. 2. 5. 12. und Rreittmapr bafelbft.

senspiegel im nördlichen Deutschland als substdiares Recht gedient hat und der Schwabenspiegel in den Städten des sühlichen Deutschlands, daß jedoch auch im südlichen Deutschland der Schwabenspiegel bekannt war und öfters benutzt worden ist. So wurde der Sachsenspiegel bei der Abfassung des Rechtsbuchs von Ruprecht von Freising 30) und des Stadtrechts von Brünn benutzt 30). Eben so der Schwabensspiegel bei Absassung des eisenachischen Rechtsbuchs und der Pällmannschen Distinctionen 31) und des alten Enswer Rechts 32). Darher sindet man auch so viele Handschriften des Schwabenspiegels in den Städten des nördlichen Deutschlands, 3. B. in Lüneburg, in Zittau u. a. m.

#### Willharen.

### **S.** 600,

Das Lanbrecht und bie Rechtsbucher waren benmach bas subsidiare Recht in ben Städten. Das eigentiche von dem Landrechte verschiebene Stabtrocht boftand urfprunglich außer einigen alten Gewohnheiten und koniglichen ober landesherrlichen Freiheits= briefen und Privilegien bloß aus einigen wenigen autonomischen ober von anderen Städten erhaltenen auf ben freien Bertehr fich beziehenben Boftimmungen und Billfurenjebe andere Genoffenschaft so hatten nämlich auch die Studtmurtgenoffenschaften bon je ber ein gang felbständiges und von ber öffentlichen Gewalt unabhängiges Recht ber Autonomie. einer Zuftimmung bes Inhabers ber offentlichen Gewalt war unfprunglich nirgends bie Rebe. In mehreren Stabterechten: bos 13; und 131 Jahrhunderts wurde biefes Recht ber Autonomie auch von Seiten ber Könige und ber Landesherrn ausbrucklich ober wenigstens stillschweigenb anerkannt. Das Recht ber Autonomie war jeboch beschränkt auf markgenoffenschaftliche Angelegenheiten.

<sup>89)</sup> Ruprecht von Freifing, I, 198 und mein Borwort, p. 90-92.

<sup>90)</sup> Rögler, Ginleitung, p. 118.

<sup>91)</sup> Ortloff, Ginleitung, p. 52 u. 54.

<sup>92)</sup> Schweitharb bei Rampt, Jahrb, für Preuf. Gefehgeb. XXVI, 286.

Die Stabtgemeinden durften fich baber in die Angelegenheiten ber öffentlichen Gewalt nicht mischen. Sie burften sich insbesondere auch in bie Ungelegenheiten ber öffentlichen Rechtspflege und bes bamit zusammenhängenben Rechtes nicht mischen, also auch barüber keine Willkuren machen. Da biefes aber bennoch zu geschehen ober wenigstens versucht zu werben pflegte, bei bem fortwährend steigenden freien Berkehr auch Menderungen bes Landrechtes nothwenbig waren, so traten zwar die Konige und Landesberrn ber Ausübung bieses Rechtes ber Autonomic nicht in ben Weg. machten jeboch bas Recht ber Zustimmung geltenb und erkannten bie ohne ihre Buftimmung erlaffenen autonomifchen Beftimmungen als giltig nicht an. Auf biefe Weise wurde bas ursprünglich in genoffenschaftlichen Ungelegenheiten gang felbständige Recht ber Autonomie in aller und jeber Beziehung abhangig gemacht. querft von ber königlichen ober landesherrlichen Buftimmung und späterhin fogar von einer lanbesherrlichen Berleihung (g. 64, 158, 439 u. 508). Daher liegen fich nun bie Stabte feit bem 12. Sahr= hundert, noch häufiger aber feit bem 13. und 14. Sahrhundert alle ihre Willfüren und Stabtrechte von ben Konigen ober Lanbesherrn bestätigen, ober fie ichlossen barüber mit ben Lanbesberen Bertrage, wie bieg im Jahre 1248 in Bremen geschehen ift 1). Spaterhin haben jedoch bie Reichoftabte und eine Reit lang auch viele Lanbstädte bas Recht ber freien und felbständigen gang uneingeschränkten Autonomie wieder erlangt. Schon Die magteburgifden Schöffen fprachen wieber fur Recht, "bie Burger mogen "wol wieder Willfore seten mit ihrer witigsten Burger rhat zu "ber Stadt nut, ohn ihres oberften herrn rhat und miffen. "aber nicht ben hals ober haut, von Rechts wegen" 2). Und auch Ricolaus Wurm gefteht am Ente bes 14. Jahrhunderts biefes Reicht' allen Stabten bes Fürstenthums Liegnit gang uneinge= sideunte zu. ("Wist enne iczliche stadt mag sich wol ehne willetor "machen") 3).

<sup>1)</sup> Bertrag bes Stadtraths mit bem Ergbischof von 1248 bei Donanbt, II, 277-280.

<sup>2)</sup> Magdeburg. Schöffenurtheile, Th. 1. cap. 1, Disstinct. 10 bei Zobel, fol. 466.

<sup>8)</sup> Nicolaus Burm bei Böhme, III, 68.

Solcher autonomischen Bestimmungen gab es anfangs nur wenige. Sie kommen aber in manchen Städten frühe schon vor, z. B. in Socst. Schon in das Stadtrecht von 1120 wurden solche Willsuren (justitia electa) ausgenommen. Sie mußten demnach bamals schon vorhanden sein <sup>4</sup>). Seen so findet man in Hamburg solche autonomische Bestimmungen und Willsuren (ordinationes, statuta sive coras) lange Zeit vor dem Sadtrechte von 1270 <sup>5</sup>). Auch in Bremen <sup>6</sup>), in Regensburg u. a. m. sindet man bergleichen Berordnungen und Willsuren lange Zeit vor dem gesammelten Stadtrechte <sup>7</sup>). Wit dem wachsenden Bedürsnisse mehrten sich aber auch diese Willsuren. Und zumal das 13. und 14. Jahrhundert, die Zeit der höchsten Blüthe der Städte, war auch die Zeit der gesetzgeberischen Thätigkeit in sast allen Deutschen Städten (§. 439).

Diese Gebote und Verbote, Kuren und Willküren, Bauers, Bürger = und Morgersprachen, Rathsordnungen, Einungen und Gesethe hatten zwar großentheils das Gewerbswesen und die städtisiche Polizei zum Gegenstand. Die Stadträthe und Bürgerschaften machten aber auch frühe schon Verordnungen über das Privatrecht. So verordnete der Stadtrath zu Speier im Jahre 1383 was unter liegenden und was unter fahrendem Gut verstanden werden solle. Der Rath und die Bürger von Landshut kamen mit einsander überein und machten ein Geseth und eine Ordnung über die eheliche Gütergemeinschaft und über das Erbrecht. Auch in Augsburg, Ulm, Straßburg, Regensburg, Rürnberg, Bremen

<sup>4)</sup> Stabirecht von 1120, §. 1. — antiquam et electam susatensis oppidi iusticiam.

<sup>5)</sup> arg. Urf. von 1268 bei Lappenberg, Hamb. Urfb. I, 602. Omnes autem ordinationes, statuta sive coras, quas cives Hamburgenses apud Hamburch facient super suos concives —. Diese Willfüren haben bemnach bamals schon bestanden.

<sup>6)</sup> Revers von 1246 in Assertio lib. Brem. p. 82 u. 83. — quaedam statuta, quae vulgariter vocant Billiöhre —.

<sup>7)</sup> Urf. von 1251 bei Gemeiner, I, 861. — statuta, quae per eosdem cives facta fuerint —.

<sup>8)</sup> Lehmann, p. 296.

<sup>9)</sup> Urt. von 1428 in Zeitschrift von Savigny II, 819 u. 824. Mitgetheilt von Mittermaier.

u. a. m. kamen solche privatrechtliche Verfügungen vor. Sie pflegeten in die Stadtbucher niedergeschrieben, öfters in Gegenwart des Stadtraths in das Stadtbuch eingetragen 10) und späterhin in die Stadtrechte selbst ausgenommen zu werden. Daher erhielten manche Stadtrechte selbst den Namen Willkur, z. B. das Stadtrecht von Erfurt vom Jahre 1306. ("Dit ist di willekur der stat zu Er"sorte") 11), dann die Willkur der Stadt Görlitz von 1565, die Willkur der Stadt Magdeburg von 1568, die Willkur der Stadt Zelle von 1608 u. a. m. Oder sie erhielten den Titel: Ordnung, Willkur und Gewohnheit, z. B. das Stadtrecht von Salseld von 1558 12).

Durch biese Willtüren und Stadtrechte wurde nun das Landrecht nach den Bedürsnissen einer jeden Stadt verändert, vermehrt
und verbessert. Das Recht der Autonomie gab dazu das Recht.
Vielen Städten wurde aber auch dieses Recht von den Landesherrn
ausdrücklich zugestanden, z. B. der Stadt Stettin 13), der Stadt
Strehlen u. a. m. 14). Auch ging dieses Recht durch das Stadtrecht oder durch Willfüren das Landrecht ändern zu dürsen in die
Rechtsbücher 15) und in das Stadtrecht selbst über. Und so entstand denn der Grundsat Stadtrecht (Willfür) bricht
Landrecht.

### Schöffenfpruche und Weisthumer.

### **§.** 601.

Das Stadtrecht wurde inbeffen nicht bloß burch folche Raths=

<sup>10) 3.</sup> B. in Stenbal nach Berordn. von 1345 bei Gerden, vet. march. I, 98.

<sup>11)</sup> Bald, I, 95.

<sup>12)</sup> Wald, I, 127.

<sup>13)</sup> Urf. von 1245 bei Dreger, cod. Pom. I, 251. dedimus civitatis nostre burgensibus — et ad ejusdem civitatis nostre quicquid decreverint incrementum.

<sup>14)</sup> Urf. von 1349 bei T. u. St. p. 566. jura — possent pro utilitate civitatis juste licite et racionabiliter meliorare et non minuere seu deteriorare —.

<sup>15)</sup> Comab. Lr. Lagb. S. 44. Ricolaus Burm bei Bohme, III, 68.

ordnungen und Willfüren weiter fortgebilbet, fonbern auch und awar gang vorzüglich noch burch bie Urtheile und Weisthumer ber Schoffen. Die bei einem Berichte gefundenen Urtheile pflegten namlich in die Gerichtsbucher niedergeschrieben ober souft auf= bewahrt und in fpateren abnlichen Fallen wieber beruchfichtiget zu Wenn baher auf Begehren einer Bartei bas Gerichtsbuch aufgeschlagen worben und ein ahnlicher Fall (ein ahnliches Urtheil) bereits eingetragen war, so mufite auch ber vorliegende Kall wieder nach bem im Buch eingetragenen Urtheil entschieben werben 1). Denn nur bann, wenn noch tein abnliches Urtheil in bem Buch ftand, burfte ein neues Urtheil gefunden werden 2). Daber tonnte fich bei jebem Gerichte ein Gerichtsgebrauch bilben, welcher burch bie Schöffenurtheile und burch bie Schöffenweisthumer firirt und burch die Oberhofe auch anberen Städten mitgetheilt worben ift. Und auch biefer Gerichtsgebranch ift bei ber fpateren Revision ber Stabtrechte berücksichtiget und in bie Stadtrechte felbft aufgenommen worben. In vielen Stabten wurden biefe Schöffenurtheile gesammelt ober auch in ein eigenes Schöffenbuch zusammengeschrieben. Mehrere Sammlungen biefer Art find bis auf unfere Tage gekommen. Die mertwürbigften und bei weitem noch nicht gehörig benutten Sammlungen find bie magbeburgischen Schöffenurtheile, wie wir fie aus ben alteren Ausgaben bes Sachfen= spiegels 3), dann aus ben ftabiffchen Archiven von Raumburg 4), von Görlig 5), von Breslau und von anderen ichlefischen Stabten 6)

<sup>1)</sup> Stabtrecht von Goslar bei Gofchen, p. 87. "Of be rat — bat orbel "ut gheve — bat men bat in ber flat bote lese of it bar inne ftunbe, "bat scolbe men bon" —.

<sup>2)</sup> Stabirecht von Samburg von 1270, VI, 11, von 1292, G. 10 und von 1497, A. 22 bei Lappenberg, p. 30, 128 u. 192. "Wert of be "mene rad eenbrechtich vmme en orbel, bat in beme bote nicht "ne fteit."

<sup>3) 3.</sup> B. bei Bobel, fol. 465-509.

<sup>4) 28</sup> ald, VIII, 255-306.

<sup>5)</sup> Reumann, Magdeburger Beisthumer aus ben Originalen bes Gorliger Rathsarchives. Gorlig 1852.

<sup>6)</sup> Bhime, Beitt. VI, 90—157. Gaupp', bas alle Magbeburgifche und Hauflige Recht, p. 166 ff. Derfelbe, bas ichlesifche Landrecht, p. 282 ff. u. 259—276.

und aus bem großentheils aus magbeburgifchen Schöffenurtheilen bestebenben alten Culmiichen Recht tennen?), und wie fie zum Theile noch in ben Archiven mobern. Dann die Urtheile ber leibgiger Schöffen ), bie goslarifden Rechtsertenntniffe und Rechtsichreiben ), bie Urtheile bes Oberhofes Lubed 10) und bes Oberhofes zu Frankfurt am Main 11). Mertwürbige Cobffenbucher find auch bas Schöffenbuch von Gisenach 12), bas Schöffengerichtsbuch und bie Schöffengerichtsprotofolle von Avantfurt 13), bas Schöffenbuch bon herford aus ber Mitte bes 14. Jahrhunberts 14), bas Schöffenbuch Brunn 18) u. a. m. 16). Wahrschefnlich hatten alle bebeutenben Stadtgerichte folde Schöffenbucher ober Gerichtebucher, in welche bie gerichtlichen Erkenntniffe eingetragen zu werben pflegten. Daher konnte fich bas Ziehen bes Urtheiles an bas Buch als ein eigenes Rechtsmittel ausbilben (S. 585). Denn wenn fich ein abuliches Urtheil in bem Buch vorfand, so mußte auch ber vorliegende Kall wieder, wie wir gesehen, eben so entschieden werben.

Auch die Schöffenweisthümer waren nicht selten. Dahin gehören vor Allem das merkwürdige magdeburgische Schöffenweisthum wahrscheinlich für die Stadt Goldberg aus dem 13. Zahrhundert 17), dann die magdeburgischen und hallischen Schöffenbriefe für Neumarkt, Breslau und Görlig 18). Ferner die Gemeinen Weisungen und Entscheidungen allgemeiner Rechtsfinagen, die menen Ordele in Bremen 19), die gemeinen Ordele

<sup>7)</sup> brgl. Sanow, Borwort jum Gulmifden Recht, §. 26 u. 27.

<sup>8)</sup> Bobel, fol. 526-544.

<sup>9)</sup> Bruns, Beitr , p. 178-289.

<sup>10)</sup> Michelfen, ber Oberhof ju Lubed, p. 88 ff:

<sup>11)</sup> Thomas, Oberhof ju Frankfitet, p. 521-580!

<sup>12)</sup> Ortloff, Einleitung, p. 58. Satific, Satificiaes Petvatrecht. S. 44!

<sup>18)</sup> Thomas, p. 299—419'nt. 462—519!

<sup>14)</sup> Meinders, de jud. centenariis, p. 269-296.

<sup>18)</sup> Bibfiler, p. 1.—868.

<sup>189</sup> ungil Stobbe, I, 421 ff.

<sup>17)</sup> L u St. p. 270.

<sup>16) %</sup> u/ 6% pi 294/ 851) 428 u. 448:

<sup>19)</sup> Delriche, p. 67 ff.

in Goslar <sup>20</sup>), die sententiae generales <sup>21</sup>) u. a. m. Auch das alte Stadtrecht von Straßburg ift ein solches Weisthum. Eben so der sogenannte baculus judicii aus dem 14. Jahrhundert und die Schöffengerichtsordnung aus dem 15. Jahrhundert in Frankfurt am Main <sup>22</sup>). Endlich sind auch die Erkenntnisse der Schöffen im Statutenrechte von Prag aus dem 14. Jahrhundert nichts anderes als solche Schöffenweisthümer <sup>22</sup>).

# Stadtrechte aus dem 13. und 14. Jahrhundert.

### **S**. 602.

Aus allen biesen Bestandtheilen, bestehend aus ben alten Freiheitsbriesen, Gewohnheiten und Gebräuchen, Landrechten und Rechtsbüchern, Rathsordnungen und Willturen, Schöffenurtheilen und Weisthümern, verbunden mit neuen Bestimmungen sind die Stadtrechte des 13. und 14. Jahrhunderts hervorgegangen 1). Sie gingen entweder aus einer Revision und Ergänzung des bezreits schon gesammelten Stadtrechtes oder aus einer ganz neuen Sammlung der bis dahin zerstreuten Rechtsquellen hervor.

Die erste Veranlassung zur Vornahme dieser Revisionen und Sammlungen gab offenbar der durch die neuen Rechtsquellen schwankend gewordene Rechtszustand in den Städten. Der freie Verkehr hatte nach und nach die Hauptgrundlagen des alten Volksund Landrechtes untergraben und zu einer völligen Umgestaltung des mit dem freien Verkehr zusammenhängenden Rechtes, also zu einem ganz neuen Stadtrechte geführt. Es hatte sich nämlich auf dem Wege des Herkommens oder des Gerichtsgebrauches oder auch

<sup>20)</sup> Brune, Beitr. p. 186.

<sup>21)</sup> Urf. von 1809 bei Guden, III, 786.

<sup>22)</sup> Thomas, Oberhof, p. 92 u. 222-287.

<sup>23)</sup> Stat. §. 118—128 bei Rößler, p. 78—85.

<sup>1)</sup> Solche neue Bestimmungen enthält 3. B. das Stadtrecht von Freising von 1859 §. 188. "Bmb Artickel gemynnert oder gemert. — wellich "artickel gemynnbert oder gemert sind oder new ersunden sind wors "ben" —. Eben so das Stadtrecht von Nördlingen von 1818, §. 61 ff. bei Senckenberg, vision. p. 865 ff. Und das alte Stadtrecht von Salawebel bei Pusendorf, III, 898.

burch Uebereinkommen ber Bürger mit bem Lanbesherrn ober ber Burger unter fich burch sogenannte Willturen nach und nach in faft allen Stabten hinfichtlich bes freien Bertehrs und bes Beraußerungsrechtes ein Unterschied zwischen liegenbem Gut und fahrenber Sabe und awischen ererbtem und erworbenem Gut, binfict lich bes Erbautes aber ein Revocationsrecht und ein Retractrecht ber Erben gebilbet. Die Gerabe und bas Beergewette mar entweber gang abgeschafft ober boch bebeutenb beschränkt, bas Erbrecht ber Sohne und Tochter mehr und mehr gleichgestellt, bas Bormundfcaftswefen, bas eheliche Berhaltnig und Guterrecht, bas Burgschaftswesen, bie Materie ber Guterverpfanbung, ber Zinsguter, bes Rentenkaufs u. brgl. m. Rurg faft bas ganze Personen= und Familienrecht, bas Sachen = und Erbrecht war mehr ober weniger umgestaltet ober boch neu gestaltet worden (§. 109-115). Da= burch war aber bas Berhältnig bes neuen Rechtes zu bem alten fubsibiaren Recht fehr unsicher und schwankenb geworben. biefer ichwankenbe Ruftanb batte einerseits zu Streitigkeiten unter ben Burgern und zu Erzeffen jeber Art, anbererfeits auch zu Ginfcreitungen ber Lanbesberrn und zu Streitigkeiten mit ihnen geführt, wie biefes bas Beispiel von Lanbsbut 2) und von Stragburg beweißt 3). Daffelbe Beburfnig, welches gur Abfaffung ber Rechtsbucher geführt hatte, nämlich bie Sicherstellung bes einheimischen Rechtes gegen das frembe, baffelbe Beburfnig hat bemnach auch gur Abfassung bes Stadtrechtes geführt, um baffelbe gegen bas nicht mehr paffenbe Lanbrecht und gegen bie Eingriffe ber Lanbesherrn ficher au ftellen, theils auch um ben Stabtgerichtsichöffen ihr immer ichwieriger geworbenes Amt möglichft zu erleichtern. Man fammelte au bem Enbe bie verschiebenen Rechtsquellen und ergangte fie theils aus ben Rechtsbuchern theils burch neue Satzungen theils auch

<sup>2)</sup> Statut von 1428, bie Gutergemeinschaft und bas Erbrecht in Landshut betreffend, in der Zeitschrift von Savigny, II, 819. — "soliche "manguelbige grosse Stösse. Bnwillen, vnb zwayungen, so oft gewesen "ift in vnser Statt zu Landshuet, zwischen Armen vnb Reichen, als "von heurath, Erbschaft und wiber Erbschaft wegen" —.

<sup>8)</sup> Stadtrecht von 1249 und 1270 pr. bei Mone, Anzeiger, VI, 28 u. 25 f.

aus anderen vermandten Stadtrechten, worlier nun nach Giniges bemerkt werden muß.

Bei ber Abfaffung ber Stabtrechte, jumal bei ihrer fpateren Revision wurde namlich öfters auch noch auf anbere vermanbte Stabtredte Rudficht genommen, ohne bag gerabe bas Stabtrecht ber einen Stabt auf bie anbere übertragen worben mare. Diefes war z. B. bei ber Abfassung bes Stabtrechtes von Samburg vom Rabre 1270 ber Rall. Es murbe babei offenbar unter anderen Rechtsquellen auch bas Stadtrecht von Soeft und von Lübect benutt, woher fich bie große Uebereinstimmung bes hamburgischen Rechtes mit bem Rechte von Goeft und von Lübeck er Hart 4). Bei ben fpateren Revifignen bes Stadtrechtes von Lubect wurde auch in Lübed wieber bas Stadtrecht von Samburg benutt. Und in bem im Sahre 1586 abermals revidirten lubifcben Rechte wurden sobann beibe Elemente, bas hamburgische und lübilde Recht mit einander verschmolzen a). In Bremen wurden bei ber Abfassung bes Stadtrechtes von 1303 bie Stadtrechte von Somburg, Lübed, Stabe und Rigg benutzt 1); Eben: fo. murben in Munchon bei ber Abfassung bes Stadtrechtes von 1847 aufer bem Stadtrechte von 1276 mahrscheinlich auch noch anderer Stadtrechte benutt 1). Einige Beispiele merben bie Art und Weise, wie bie Stadtrechte im 13. und 14. Sabrhundert gesommelt, und engangt worden find Har machen.

# S. 603.

Handung hatte, wie die meisten damals hervorragenden Stätte, schon im. 12: Jahrhundert: ein ausgedilbetes Stadbrecht. Denn in den Jahren 1285, 1286 und 1242 ward schon den Bürzgern von Oldenburg, Plon und Kiel bas: Ingrecht nach Hamburg und der Gebrauch des hamburgischen Rechtes gestattet ("bat zee

<sup>4)</sup> Lappenberg, Samb, Rechtsalt., Ginleitung, p. 44-68im. 66.

<sup>5),</sup> Had, Lub. R. p. 21-25., Lappenberg, Cinleitung, p. 81.-88.

<sup>6)</sup> Stat. von 1808, Ordel 68—79, 81—99 u. 101—118 bri Qelrichs, p. 104—114. vrgl. Donandt, IL, 866—388; und Lappenberg, Einsteitung, p. 80.

<sup>7)</sup> vrgl. bas Stabtrecht von 1847 §. 11 ff. bei Auer p. 6 ff.

"mogen bruten bes rechtes unfer ftabt to Hamborch") 1). Nach einem Bertrage ber Stadt Samburg mit bem Lande Dithmarfchen burften die Burger von Samburg in jenem Lande nach bem Stabtrecht von Samburg leben 2). Auch hatten die Samburger icon nach einer Urfunde von 1268 ihre eigenen Rathe = und Gemeinbe Ordnungen und Willfüren (ordinationes, statuta sive coras) 3). Und biefe Willturen gingen sobann in bas Stabtrecht von 1270 über 4). Auch enthält bas Stabtrecht von 1270 Beftimmungen über bie Rathswahl, welche weit über bie Zeit ber Abfaffung biefes Stadtrechtes hinaufreichen. Hamburg hatte bemnach bereits im 12. ober boch jebenfalls im Anfang bes 13. Jahrhunderts ein ausgebilbetes Stadtrecht, welches vielleicht auch bamals ichon gefammelt und zu einem Gangen verarbeitet und niebergeschrieben worden ift 5). Gine neue Bearbeitung ober, wie Andere wollen, bie erfte Sammlung und Bearbeitung bieses Rechtes ift bas Stabtrecht von 1270. Das alte Recht wurde ihm zu Grund gelegt. au gleicher Zeit wurde es aber aus bem Sachsenspiegel, bann aus bem foester und lubischen, vielleicht auch aus bem goslarischen Stabtrecht ergangt, und biefes Alles zu einem inftematischen Gangen verarbeitet. Dieses Stadtrecht wurde zwar noch einmal in ben Jahren 1292 und 1497 revidirt und burch neue Zusätze erweitert. In der Hauptsache hat es sich aber unverändert bis ins 17. Jahrhundert erhalten, und wurde sobann wieder die Grundlage bes heute noch geltenben Stadtrechtes von 1603. Gine vortreffliche Geschichte biefes Stadtrechtes findet man in ber Einleitung zu bem altesten Stadt., Schiff= und Landrechte Hamburgs von Labpenberg.

<sup>1)</sup> Urf. von 1285, 1286 u. 1242 bei Lappenberg, Samb. Urfb., I, 431, 482 u. 448.

<sup>2)</sup> urf. von 1265 bei Lappenberg, Samp. urfs. I, 561. Burgenses Hamburgenses Thetmarsis se incusantibus respondebunt secundum iura civitatis Hamburgensis —.

<sup>8)</sup> Urf. von 1268 bei Lappenberg, I, 602.

<sup>4)</sup> Stadtrecht von 1270, I, 1, 4 u. 5. — "bat hebbet be wittigesten "louet unde wille koret —. De mene rad unde be wittigesten van ber "flad fint bes to rade worden" —. vrgl. oben §. 447.

<sup>5)</sup> Lappenberg, Rechtsalt. I, Einleitung, p. 31-38. Für bas erfte gefchriebene Stadtrecht halt Hach (Lub. R., p. 23 f.) jenes von 1270.

Die Grunblage bes Stabtrectes von Lubed bilbeten alte. wahricheinlich wendische, Gewohnheiten und bie in ben Jahren 1163 und 1188 von Heinrich bem Löwen und von Kaiser Friedrich erhaltenen Brivilegien .). Dazu tamen frube icon ftabtifche Billfuren und gerichtliche Entscheidungen. Daber hatte auch Lubeck bereits im 12. Jahrhunbert ein ausgebilbetes Stabtrecht. bas Privilegium von 1188 fpricht von einem Stabtrecht (socundum jura civitatis - jure civitatis obtineat) unb ertheilt ober bestätigt ben Burgern bas Recht, biefes Stadtrecht zu verbeffern (emendare), woraus folgt, bag bamals icon ein foldes bestanben haben muß 7). Gefammelt und niebergeschrieben war aber biefes Recht bamals noch nicht. Erft bie Mittheilung bes lubifchen Rechtes an anbere Stabte icheint bie erften ichriftlichen Sammlungen ber verschiebenen Bestandtheile veranlaft zu baben . Es ift jeboch wahrscheinlich, bag auch Lubed selbst bereits seit bem Anfang bes 13. Jahrhunderts fein eigenes gefdriebenes Stadtrecht gehabt bat .). Das Stadtrecht murbe, wie aus ben verschiebenen Mittheilungen an frembe Stabte zu entnehmen ift, mehrmals revibirt, ergangt und erweitert. Daber haben fich mehrere von einander völlig verschiebene Arten von Recensionen, außer ben lateinischen auch noch zwei Deutsche gebilbet. Seit ber Mitte bes 13. Sahrhunderts murbe auch ber Cachfenspiegel babei benutt, und feit bem 15. Jahrhundert, worauf erft Sach aufmerkfam gemacht hat, auch noch bas hamburgische Stadtrecht. Und bei ber letten Revision bes lübischen Rechtes im Jahre 1586 find sobann beibe Rechte, bas hamburgische und bas lubische Recht, mit einander verbunben und zu einem Sanzen verarbeitet und verschmolzen wor-

<sup>6)</sup> Sach, Lub. R. p. 9-20. und oben §. 50, 64 u. 158.

<sup>7)</sup> Privileg. von 1188 im Lub. Urfb. I, 10 u. 11.

<sup>8)</sup> Es heißt in ber Mittheilungs Urfunde bes Revalschen Cober von 1257 und in ber Borrebe bes Tunberschen Cober von 1243: conscribi fecerunt consules civitatis Lubicensis; und in ber Borrebe bes Olbenburgischen Cober von 1285: "bo leten be heren unde Ratmanne "to Lübede tosamenbe schriffen ehre Richte" — bei hach, p. 166, 167 u. 168.

<sup>9)</sup> Dreper, Ginleitung, p. 228 u. 224.

ben 10). Und in bieser Gestalt wurde bas lübische Recht späterhin noch öfter gebruckt, z. B. in ben Jahren 1595, 1608 und 1680.

Much in Bremen bat fich im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts ein eigenes Stadtrecht gebildet. Die Grundlagen beffelben waren die Privilegien von 1186 und 1206, sobann ftabtische Will= füren und Bertrage bes Stabtraths mit bem Ergbifchof, welche spater fammt und fonbers in bas Stadtrecht von 1303 übergeaangen finb 11). Auch scheint Bremen bereits in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts ein ausgebildetes Stadtrecht gehabt zu haben, ba andere Stabte, a. B. Berben, ihren Zug nach Bremen genom= men haben (g. 597). Gefammelt und niedergeschrieben murben aber biefe verschiedenen Bestandtheile erst im Anfange bes 14. Sahr= hunderts. Denn es ift ein grrthum Renners, bag biefes bereits im Jahre 1275 gefchehen fei 12). Gingelne Willfuren 13) und ber Bertrag von 1248 find freilich aufgeschrieben worben. Das Deifte lebte jeboch nur im Gebachtnig bes Boltes. Erft im Unfang bes 14. Jahrhunderts murbe das bis babin gerftreute Material gesammelt und zu einem Gangen verarbeitet. Es eriftiren brei verfciebene Cammlungen biefes Stabtrechtes. Die erfte begann im Jahre 1303, die zweite ist vom Jahre 1428 und die britte vom Jahr 1433. Die erfte Cammlung biente ben fpateren Samm= lungen als Grundlage und fie ift auch baburch noch außerft intereffant, baß in ihr bie einzelnen Bestandtheile beffer als in irgend einem anderen Stadtrechte nachgewiesen werden tonnen. Sammlung wurde im Jahre 1303 begonnen und mahrscheinlich im Rabre 1307, jebenfalls aber im Jahre 1308 beenbiget. Diefe erfte Sammlung, beren Inhalt von Delrichs und Donandt fehr genau beschrieben worben ift, besteht aus vier auch außerlich von einan= ber geschiebenen Abtheilungen. Die erfte Abtheilung ohne

<sup>10)</sup> Sach, p. 20 ff., 25 ff. u. 115 ff.

<sup>11)</sup> Privilegien von 1186 u. 1206 und Bertrag von 1248 bei Donanth, II, 12-88 u. 277 ff. Revers von 1246 in Assertio lib. Brem. p. 82 ff.

<sup>12)</sup> Renner, Brem. Chronit ad 1275. Dagegen Caffel, hiftor. Abhl. von ben Gefeben von Bremen, p. 28.

<sup>13)</sup> Revers von 1246 in Assertio, p. 88. Omne illud quod Willföhr vocatur et praecipue chartam, quam conscribi fecimus —.

Ueberschrift enthält 10 Statute ober Willfüren vermischten Inhalts. Die zweite Abtheilung hat die Ueberschrift von ber Rothwehr (van notwere). Sie enthält in 15 Statuten eine vermehrte Bearbeitung bes ermähnten Bertrages von 1248 über bas Strafrecht. britte Abtheilung mit ber Ueberichrift von ben Statuten enthält 30 verschiebene Willfüren vermischten Inhalts. Und die vierte Abtheilung mit ber Ueberichrift bon ben gemeinen Beisungen (bbe menen Orbele) 126 Weisthumer ober gemeine Urtheile über verichiebene Rechtsfragen, wobei auch ber Sachiensviegel und frembe Stadtrechte benutt worben find 14). Diefer erften Sammlung von 1303 wurden nach und nach noch bie später bis zum Jahre 1424 publicirten Statute und Berordnungen (Ordinantie Refinghe vnnb Schicfinge bes Rabes) und 241 außerft ichatbare Enticheibungen (Schebinge) beigefügt 16). Auch bie zweite und britte Cammlung von 1428 und 1433 hat Delrichs abbrucken laffen 16) und hat ihnen noch eine Sammlung ber älteren und neueren Bolizeigefete (die kundige Rulle oder Burfprake von 1450, 1489 und 1756) beigefügt. Gine spätere Sammlung und Bearbeitung, bie fogenannten statuta reformata von 1606, wurde von ber Bürgerfchaft verworfen und erhielt baber feine Gefetes Rraft 17).

# S. 604.

Das alteste geschriebene Stadtrecht von Augsburg ist vom Jahre 1156 (§. 596). Späterhin kamen bazu noch viele Willskuren, richterliche Erkenntnisse und Gewohnheiten, welche im Jahre 1276 gesammelt und niebergeschriebea worden sind 1). Auf diese Weise entstand bas Stadtrecht von 1276, welches Freyberg bekannt

<sup>14)</sup> Delrichs, p. 5-146 und Borbericht, p. 18 u. 14. Donandt, II, 45-383.

<sup>15)</sup> Defriche, p. 147-262 u. 279 -- 290 und Borbericht, p. 15-- 21.

<sup>16)</sup> Delriche, p. 805-684.

<sup>17)</sup> Delrichs, p. 637-773 und Borbericht, p. 25-86. Caffel, histor. Abhbl. p. 30-39.

<sup>1)</sup> Bergleich von 1251 bei Freiberg, p. X. — secundum consuctudinem civium —. Iltt. von 1276, cod. p. VII. — cam ipsi quasdam sententias sive jura pro communi in unum collegerint. ac scripturarum memoriae commendaverint.

gemacht hat. Späterhin wurde diese Stadtrecht noch mehrmals revidirt und vermehrt, zuerst in der Fassung, wie dasselbe mit mehreren neuen Beschlüffen des Stadtraths und der Gemeinde bei Walch abgedruckt ist 2) und zuletzt in der Fassung von 1582, in welcher es ganz umgearbeitet und von Kaiser Rudolf II bestätiget worden ist.

In ahnlicher Weise murbe auch bas alte Stabtrecht von Soeft von 1120 mehrmale revidirt und burch neue Aufate bereichert. Die alte Schrae (ben aube Schrae), mahrscheinlich aus ber Mitte bes 14. Jahrhunderts, etwa um bas Jahr 1350, besteht aus einer Uebersehung bes alten Stabtrechtes mit spateren Rufaten, welche zum Theil bis ins 15. Jahrhundert hinabreichen. Gine febr bebeutenbe Erweiterung erhielt biefe Schrae zumal burch binaugefügte Rathe= und Gemeindebeschluffe 3). Die fpateren Will= turen wurden feit bem Jahre 1531 ebenfalls gesammelt, revidirt und im Jahre 1548 publicirt und fodann nebst einigen Abbitional Artifeln einer neuen Bearbeitung ber Schrae als Anhang beigefügt. Die Beseitigung bes alten Stadtbuchs burch ben Stadtschreiber Jaspar van ber Burg im Anfang des 16. Jahrhunderts veranlafte nämlich eine neue Bearbeitung ber alten Schrae, welcher 46 spätere Willfüren und 9 Abditional-Artifel angehängt worden find. Und biefe neue Redaction wurde fobann als neue Schrae (ben ninhe Schrae) von Emminghaus gebruckt. Die ersten 83 Artikel bei Emminghaus enthalten bie neue Bearbeitung ber alten Schrae und die Artifel 84 bis 129 die fpateren Billfuren, benen fobann noch neun Abbitional Artikel beigefügt worben find. Diese neue Schrae bat jedoch bei Gericht teine Geltung erlangt, baber bat Seibert mit vollem Recht nur bie fpateren Bufate abbrucken laffen, unter benen fich unterbeffen 15 neue (van Bruntlachten) befinden, welche bei Emminghaus fehlen 4).

Auch bas alte Stadtrecht von Mebebach von 1165 erhielt

<sup>2)</sup> vrgl. diefes offenbar spätere Stabtrecht §. 174, 205 u. 206. bei Balch, IV, p. 185 u. 210.

<sup>8)</sup> vrgl. alte Schrae von 1850, §. 158, 158, 159, 175, 176 u. 178. bei Seibert, III, 887 ff. und bei Emminghaus, p. 187 ff.

<sup>4)</sup> vrgl. Emminghaus, p. 199-245. mit Seibert, III, 410-417.

aus ben Statuten anberer Stabte Zusate und um bas Jahr 1350 eine neue Bearbeitung b).

Gehr merkwurdig find auch bie verschiebenen Bearbeitungen bes Stadtrechtes von Freiburg im Breisgan. Das alteste Stadtrecht ift bekanntlich ber Stiftungsbrief von 1120. Gine neue mit vielen Aufaben vermehrte Bearbeitung ift bas Stadtrodel, febr wahrscheinlich aus bem Anfang bes 13. Jahrhunderts .). Das Statut von 1248, die Bermehrung ber Ratheglieber und andere Ginrichtungen betreffend, enthalt feine privatrechtliche Beftimmunaen 1). Das Ctabtrecht von 1275 ift bie erfte beutsche Bearbeitung bes vermehrten Stabtrobels 8), und bie Berfaffungs Urtunde von 1293 ift ihrerseits wieder nichts anderes als ein neu revidirtes und vermehrtes Stattrecht von 1275 ). Die neue Berfaffungs-Urfunde von 1368 enthält ebenfalls teine privatrechtliche Beftim-Sie handelt vielmehr von bem Rechtsverhaltniffe ber munaen. Stadt zu ihren neuen Landesherrn, ben Erzberzogen von Defterreich 10). Dazu tamen in früheren und spateren Zeiten noch viele Rathsordnungen, Gemeinbebeschluffe und Bertrage mit bem Oberberrn ber Stadt von 1319, 1321, 1324, 1325, 1338, 1339, 1349, 1353, 1396 u. a. m. 11). Und aus allen biefen Stadtrechten, Rathsordnungen und Gemeindebeschluffen ift fobann bas neue Stadtrecht von 1520 hervorgegangen. Diefes berühmte Stadtrecht ift awar bereits unter bem Ginfluß bes fremben Rechts von Ulrich Raffus entworfen worben. Das frembe Recht hatte jeboch verbaltnikmakig nur geringen Ginfluß barauf erhalten. 216 Grundlage bes neuen Rechtes blieb vielmehr bas alte Stabtrecht, welches öfters fogar ausbrucklich citirt worden ift. Es weht baber burch

<sup>5)</sup> Ctabtrecht um 1950 bei Geibert, III, 870-886.

<sup>6)</sup> vrgl. Gaupp, Stabtrechte, II, 1 ff.

<sup>7)</sup> Schreiber, I, 58 ff.

<sup>8)</sup> Schreiber, I, 74 ff.

<sup>9)</sup> Schreiber, I, 128 ff. Gine Bergleichung bes Stabtrobels mit ben Stabtrechten von 1275 und 1293 findet fich bei Gengler, Stadtrechte, p. 183-188.

<sup>10)</sup> Chreiber, I, 539 ff.

<sup>11)</sup> Schreiber, I, 285, 288, 251, 255, 386, 337 ff., 341, 383, 393 u. II, 105 ff.

bas ganze neue Stadtrecht von 1520 noch eine fehr wohlthuende frische germanische Luft.

Bon hohem Intereffe ift es auch bie verschiebenen Sammlungen und Bearbeitungen bes Stadtrechts von Strafburg gu verfolgen. Leiber liegt jedoch in biefer Beziehung noch vieles im Dunkeln und mobert sogar noch in ben Archiven. Das altefte Stabtrecht, welches querft Schilter und Granbibier mit bem altbeutschen Text aus bem 13. Jahrhundert und später noch meh= rere Andere abbrucken ließen, ift ein Weisthum über bie altere Berfaffung ber Stabt, wie fich biefe bis babin ausgebilbet hatte. Die Zeit ber Abfaffung biefes Beisthums feste man in fruberen Zeiten ins 10. Sahrhundert, späterhin ins 11. Gehr mahrschein: lich gehört fie aber erft in bie zweite Balfte bes 12. Jahrhun= berts 12) Die fortwährenben Streitigkeiten amifchen bem Bifchof und ber Stadt nothigten icon im Anfang bes 18 Sahrhunberte, mahricheinlich in ben Jahren 1214 bis 1219, zur Bearbeitung eines zweiten Stadtrechtes. Es wurde urfprunglich lateinisch abgefaßt, frube ichon aber ins Deutsche übertragen. Bon bem latei: nischen Tert hat Grandidier nur zwei Stellen mitgetheilt 13). Rach feinem Tobe wurde er aber vollständig gebruckt neben bem Deutichen Tert von 1270 bei Grandidier, oeuv. hist. ined. II, 1865, p. 187 ff. Den Deutschen Tert tennen wir aber nur burch Strobel 14). Unter bem Bifchof Beinrich von Stahleck tam im Jahre 1249 eine britte Bearbeitung bes Stabtrechtes zu Stand. Das aus 21 Artifeln bestehende lateinische Statut von 1249 bat Dr. Mener mit einer erweiterten Deutschen Uebersetung vom Sahre 1270 aus bem nachlaffe von Grandidier befannt gemacht 15). Der altdeutsche Text, welchen Strobel aus dem Salbuch von Strafburg abbruden ließ, ift jeboch wesentlich von ihm verschieben. Rach ihm batiren nur 16 Artifel vom Jahre 1249. Die übrigen 24 Artitel bagegen tamen erft fpater in verschiebenen Zeitfriften

<sup>12)</sup> vegl. Grandidier, II, 84. Gaupp, Stadtrechte, I, 87 ff. Dagegen aber Arnold, I, 90-93.

<sup>18)</sup> Grandidier, II, 36 u. 37.

<sup>14)</sup> Strobel, Gefchichte bes Glaffes, I, 316-832.

<sup>15)</sup> bei Mone, Anzeiger, VI, 23-28.

hingu <sup>16</sup>). Eine weitere Bearbeitung ist bas Stadtrecht von 1270 bis 1283. Es ist noch ungebruckt und führt den Titel jura et leges civitatis Argentinensis. Es besteht aus dem erwähnten Stadtrecht aus dem Ansang des 13. Jahrhunderts mit späteren Zusähen aus den Jahren 1244 die 1260, 1276 und 1283 <sup>162</sup>). Auch diese Handschrift erhielt wieder Zusähe, welche die zum Jahre 1320 reichen Das letzte sehr rollständige Stadtrecht ist vom Jahre 1322 <sup>165</sup>).

Much bas Stadtrecht von München erhielt mehrere Umgestaltungen bis baffelbe im 15. Jahrhundert seine heutige Geftalt erhalten bat. Die erfte Grundlage bes Stadtrechtes find bie Freiheitsbriefe und Privilegien von 1294 und 131917). Ru ibnen tamen eine Menge Rathe : und Gemeindebeschluffe bingu, welche bereits im Unfang bes 14. Jahrhunderts gefammelt und vor einigen Nahren von Auer bekannt gemacht worden find 18). Als fubfibiares Recht galten ber Schwabenspiegel, bas Rechtsbuch Ruprechts von Freising und bas Lanbrechtsbuch von 1346. Als es baber im Jahre 1347 zu einer neuen Bearbeitung bes Stabtrechtes tam wurden in diefes nicht blog die erwähnten Freiheitsbriefe und Brivilegien und bie althergebrachten Gewohnheiten, bie Raths = und Gemeindebeschlusse und bie richterlichen Erkenntniffe, fonbern auch noch viele Stellen aus bem Schwabenspiegel, aus bem Rechtsbuch Ruprechts von Freifing und aus bem Lanbrechtsbuch von 1346 aufgenommen, und außerbem noch viele Stellen aus bem Stabtrecht von Augsburg und aus anberen Stabtrechten. Und fpaterbin wurde auch biefes Rechtsbuch wieder bis ins 15. Jahrhundert burch neue Rufape aus bem alteren Rechtsbuch, aus ben richterlichen Erkenntnissen, aus ben Rathsbeschlussen und aus ben landesberr= lichen Verordnungen erganzt und vermehrt 19).

Das Stadtrecht von Regensburg ift ebenfalls erft nach

<sup>16)</sup> Strobel, I, 548-562.

<sup>16</sup>a) Die Rufate von 1276 bei Strobel, II, 75.

<sup>16</sup>b) vrgl. über bie verschiebenen Stabtrechte von Strafburg Segel, Chronifen ber oberrheinifch. Stabte, I, 18, 24, 29 u. 35.

<sup>17)</sup> Bergmann, II, 9 ff. u. 52.

<sup>18)</sup> Auer, p. 270-297 und Ginleitung, p. 87 ff.

<sup>19)</sup> vrgl. Ctabtrecht §. 510-514. und Auer, Ginleitung, p. 35 ff.

und nach zusammengetragen worden. Die Grundlage war das öfters erwähnte Privilegium von 1230. Die erste Sammlung der verschiedenen Statute zu einem Stadtrecht, welche auch privatrechtzliche Bestimmungen enthält, datirt aus dem Ansang des 14. Jahr-hunderts 20). Im Laufe des 14. wurden jener ersten Sammlung noch beigesügt ein Gerichtsweisthum, eine Rathsordnung von 1320 über Testamente, Pfand u. drgl. m., eine Rathsordnung von 1351 über verpönte Heirathen, weitere Rathsordnungen von 1352 und 1359, ein Bundesbrief von 1359 und mehrere andere Rathsordnungen und Rathserkenntnisse von 1390 21). Ein späterhin revisdirtes Stadtrecht besitzt Regensburg nicht. Wohl aber wurden die späteren Rathsdecrete gesammelt und herausgegeben von Kahser im Jahre 1754 und von Wiesand im Jahre 1802.

Auch die Geschichte des Stadtrechtes von Wien ist äußerst interessant. Das älteste Stadtrecht ist das von Hormanr hier in München aufgesundene Stadtrecht von 1221 <sup>22</sup>). Das Stadtrecht von 1244 stimmt großentheils mit dem Stadtrecht von 1221 überzein, enthält jedoch einige wesentliche Abweichungen <sup>23</sup>). Auch das Stadtrecht von 1278 stimmt im Ganzen genommen mit den beiden früheren Stadtrechten überein, enthält jedoch auch wieder einige neue Abweichungen <sup>24</sup>). Dazu kamen nun noch die Privilegien von 1237 <sup>25</sup>), von 1247 <sup>26</sup>) und von 1276, durch welches die beis

<sup>20)</sup> Sie finbet fich bei Frenberg, V, 30-55.

<sup>21)</sup> bei Frenberg, V, 56-64, 106, 184-138 u. 148-153.

<sup>22)</sup> Gaupp, II, 225 ff. Bei bem früher von Lazius, p. 73-75 lateinisch und von Hormayr (Bien, I, 1. Urf. p. 38-44) herauszegebenen Stadtrecht von 1198 beruht bas Datum offenbar auf einem
Jrrthum. Denn es enthält nichts als einen sehr dürftigen Auszug
aus bem Stadtrecht von 1221. Dennoch vertheibigt Rößler (Stadtrecht von Brünn, Einleitung, p. 118) wieder das Datum von 1198
und hält das Stadtrecht von 1198 für eine ältere Form des Stadtrechtes.

<sup>28)</sup> Gebrudt bei Meiller, p. 45-52 und bei Bifchoff, p. 177-194. vrgl. p. 174-176.

<sup>24)</sup> Gebrudt bei Lambacher, II, 146-158. und bei Bifchoff, p. 177-194.

<sup>25)</sup> bei Meiller, p. 89.

<sup>26)</sup> bei Lambacher, II, 10-14, bei Horman, Wien, I, 2. Urf. p. 25-35. und Senckenberg, sel. jur. IV, 433-442.

ben früheren Privilegien von 1237 und 1247 bebeutend erweitert worden sind <sup>27</sup>). Auch die Handseste oder das Stadtrecht von 1296 fügt jenen Privilegien von 1237, 1247 und 1276 wieder mehrere neue Bestimmungen über die Herberge des Marschalls, über die städtischen Schulen und Schulmeister, über das Weinbergsrecht und Burgrecht u. a. m. hinzu <sup>28</sup>). Das Stadtrecht von 1340 ist großentheils nur eine Uebersehung des Stadtrechtes von 1278. Es enthält jedoch mehrere Modisicationen des früheren Rechtes und auch einige neue Bestimmmungen <sup>29</sup>). Merkwürdige Verordnungen sind auch die Verordnung von 1360 über die Ablösung der Grunderechte <sup>30</sup>) und die Stadtordnung von 1361 über die Vermächtnisse an Klöster und Gotteshäuser, und an einzelne Geistliche und Laien <sup>31</sup>). Bloße Privatarbeiten sind das sogenannte Stadtrecht von 1351 <sup>22</sup>) und das Stadtrechtsbuch von 1435 <sup>33</sup>).

Die gegebenen Beispiele werben hinreichen, um die Art und Weise, wie die Stadtrechte seit dem 13. und 14. Jahrhundert gessammelt und ergänzt worden sind, klar zu machen. Wer mehr noch verlangt findet reiches Waterial bei Saupp 34), bei Mitter=maier 35), bei Gengler 36), bei Stobbe 37) und für die Oester=reichischen Städte bei Bischoff 28).

<sup>27)</sup> Urf. von 1278 bei Lambacher, II, 158-169. und bei Senckenberg, sel. jur. IV, 443-460. Nach Bochmer regest batirt jeboch bas Privilegium vom Jahre 1276.

<sup>28)</sup> bei Senckenberg, vision. p. 288—296 und bei Horman, Wien, I, 2. Urf. p. 40—49.

<sup>29)</sup> bei Rauch, rer. Austr. script. III, 87-60.

<sup>80)</sup> bei hormanr, I, 5. Urt. p. 84-86.

<sup>81)</sup> bei hormanr, I, 5. Urt. p. 87-42.

<sup>32)</sup> Auszug aus einer Hanbschrift von 1851 unter bem Titel: Tavel auf bas Remftatrecht ze Wiene, bei Fischer, Geschichte ber teutschen Erbfolge, II, 802—315.

<sup>33)</sup> bei Rauch, III, 144-258.

<sup>84)</sup> Stabtrechte bes Mittelalters. Breslau, 1851 u. 1852.

<sup>35)</sup> Deutsch. Pr. R. §. 11.

<sup>36)</sup> Tentiche Stadtrechte bes Mittelalters. Erlangen, 1852.

<sup>37)</sup> Ctobbe, I, 500 - 528.

<sup>38)</sup> Ferdinand Bischoff, Defterreichische Stadtrechte und Privilegien. Bien, 1857.

# Berfahren bei Abfaffung der Stadtrechte.

§. 605.

Das bei Abfassung ber Stabtrechte beobachtete Berfahren war verschieben in ben verschiebenen Stabten. Meiftentheils icheint ju bem Enbe eine eigene Commiffion, eine Art Gefetgebungs Commission, niedergesett worden zu sein. Allenthalben murbe inbeffen bas entweder von einer folden Commission ober von einem Einzelnen gemachte Project bem Stadtrath und einem Ausschuß aus ber Gemeinde ober auch ber Gemeinde felbst zur Brufung und jur Genehmigung und Annahme vorgelegt. In Augeburg wenbete fich ber Stabtrath im Jahre 1276 an ben Raifer und erbat fich bie Erlaubnig, bas hergebrachte Recht ber Stadt sammeln und nieberschreiben zu burfen. Und, nachbem ihm biefes von bem Rai: fer mit Buftimmung bes Bifchofs erlaubt worben war, beauftragte berfelbe vier Biedermanner mit ber Arbeit, welche fobann bem Stadtrath zur Bestätigung vorgelegt werden follte. ("Do chomen "st an ir rat. onbe namen vier biberbe man onbe fwern bie gen "Deiligen das fi vf ir eit elliv biv reht. — bas si biv hieggen schriben unbe fwag fi ichrieben bag fi bas brabten fur gangen rat. "onde bag eg ba bestätet unde bemaret wrbe"). In welcher Beit jene vier Biebermanner ihre Arbeit vollenbet haben, wiffen wir nicht. Daß biefe aber bem Stadtrath vorgelegt, von ihm bestätiget und fobann bas Buch genannt worben ift, fagt bas Stabtrecht von 1276 felbft 1). Auch geht aus einer Urkunde von 1281 hervor, bag bas Stabtrecht (bas Buch) bamals ichon beenbiget und in Wirksamkeit war 2). In ahnlicher Weise wurde in Prag verfahren. Die Stadt hatte bis ins 14. Jahrhundert tein gefchriebenes Stadtrecht. Erft im Jahre 1341 ward von ber Burgerschaft mit Zustimmung bes Königs beschloffen bas bergebrachte Recht niederzu= fcreiben und zu bearbeiten. ("fo fen wir bez mit - gunst und "gehahfe vnfers hern bez Runiges - oberahn tomen, alfo bag ehn

<sup>1)</sup> Stadtrecht bei Freyberg, p. 1 u. 2. Brief Rudolfs von Habsburg von 1276, eod. Borwort p. VII.

<sup>2)</sup> Urt. von 1281 in Mon. Boic. 88, I, p. 152. "Daz wart gezogen an "baz buch baz sait also" —.

"acferiben recht gemacht und getichtet werbe"). Es murben zu bem Ende auch in Brag vier Biebermanner gewählt und ihnen zur Abfaffung bes Stabtrechtes volle Bewalt gegeben. ("bes "haben wir — vier piderwe man aug uns erforn — fo geben wir "benselben viern volle gewalt" -). Und ihre Arbeit sollte von bem Stadtrath bestätiget werben 3). Auch in Strafburg beruhte bie Abfaffung ber Stabtrechte auf einem Uebereinkommen ber Bur= gerschaft mit bem Bischof4). Bon ber Art und Weise wie babei verfahren worben ift, erfahren wir im Gangen genommen nichts. Rur von ber Abfaffung bes Stadtrechtes von 1322 weiß man, baf au bem Enbe awölf Ritterburtige (b. h. awölf Gefchlechter) von bem Stabtrath beauftragt worben find und bag biefelben icon nach Ablauf eines Monate ibre Arbeit bem Rath und ber Burger= ichaft gur Beftätigung vorlegen konnten 5). In Bremen murbe bie Sammlung bes Stabtrechtes und bie schriftliche Abfaffung im Jahre 1303 begonnen und fehr mahrscheinlich im Jahre 1307, jedenfalls aber im Jahre 1308 beenbiget 1). Es wurden zu bem Enbe 16 Manner aus ber Gemeinte, vier aus jebem Stadtviertel, bem Rath beigeordnet, welche gemeinschaftlich mit bem Rath und ber Gemeinde die hergebrachten Weisungen und alles Recht nieder= schreiben follten ). Db nun biefe 16 Manner Mitglieder bes alten Rathes (ber Wittheit) ober gewöhnliche bloß zur Abfaffung bes Stabtrechtes gewählte Burger gemefen feien, ift ftreitig. Inege-

<sup>8)</sup> Statut von 1841 bei Rögler, p. 191 u. 192.

<sup>4)</sup> Stabtrecht von 1249 bei Mone, Anzeiger, VI, 23. consules et ceteri cives meliores et sapienciores eum predicto domino suo episcopo, canonicis et ministerialibus, in hoc convenerunt quod ipsi de communi consensu et consilio hec nova instituta statuerunt —. vrgl. p. 26. und bei Strobel, I, 548. "Wit "bischos heinrichs rate von Stahelede und der tumberren und mit "der dienslüte rate, so sint die burgere von Strazburg mit gemeinem "gehelle übereinkommen, daz sie dise nuwen ding uf satient" —.

<sup>5)</sup> Grandidier, II, 85.

<sup>6)</sup> Donandt, II, 49. prgl. oben §. 608.

<sup>7)</sup> Statut von 1808 bei Oelricos, p. 15 u. 16. — "theffe festenn man "bebbet bhat gesworen mit ten ratmannen unde mit ter menen stat "ordele unde al recht mit ten ratmannen to vindende unde to bescrizvende."

mein nimmt man bas Lette an , 4. B. Delriche 1) und Donandt 9). 3ch bagegen halte biefe 16 Danner fur ben gewöhnliden Bürgerausschuß, welchen man in Bremen abwechselnd bie Cechszehner, die Weisesten ober die Wittheit genannt hat (S. 447). Wenn man nämlich bie verschiebenen Stellen, welche von ben Sechszehnern reben mit bem erwähnten Statut, welches. von ber ichriftlichen Abfassung bes Stadtrechtes spricht, vergleicht, so ergibt sich mit voller Gewißbeit, daß auch bie zur Abfassung bes Stadtrechtes ernannten 16 Manner nichts anderes als jener Ausschuf ber Sechszehner ober die Weisesten (bie Wittheit) gewesen find 10). Gin Mal wird fogar ber Ausbruck Wittheit ftatt Cechszehner gebraucht 11), während in ber Regel ftatt ber Wittheit bie Sech szehner genannt werben 12). Wie in Bremen, fo wurde auch in Samburg 12), in Magbeburg 14), in Berben u. a. m. 15) ber Gemeinde Ausschuß ober bie Wittigften bei ber schriftlichen Abfassung bes alten hergebrachten Rechtes beigezogen. Und fast allenthalben wurde bas auf die eine ober auf die andere Beise gesammelte und niedergeschriebene Recht entweder einem

<sup>8)</sup> Borbericht, p. 10 ff.

<sup>9)</sup> Gefch. bes Brem. Ctabtrechts, II, 50 ff.

<sup>10)</sup> vrgl. Statut bei Delrichs, p. 15, 16, 20, 44, 825, 826 u. 827.

<sup>11)</sup> Statut bei Delrichs, p. 445. — "bo worden de Radmanne myt ber "witheyt unde vulborde ber gantsen menheyt tho Bremen des to rade "bat se wolden ere Recht bescriven in alber wise" —.

<sup>12)</sup> Statut bei Delrichs, p. 326. "Desse festen man hebben bat ghe"sworen mit ben Rabmannen unde mit der menen stad ordese unde
"alle recht mit den Radmannen to vindende unde to bescriven de"—
vrgl. noch p. 15, 16 u. 44.

<sup>13)</sup> Stadtrecht von 1270, pr. bei Lappenberg, I, 1. — "fint beffe orbele "befcreuen van der menen fad willen unde van ben wittegesten "rade van hamborch."

<sup>14)</sup> Schöffenbriefe von 1261, S. 1 und von 1804, pr. u. S. 1. bei T. u. St. p. 351 n. 449. — "nach ire Willcure unde nach ber Bitzegisten "Rate." vrgl. noch Sächs. Weichbild, art. 48.

<sup>15)</sup> Stadtbuch von Berben von 1930 bei Bogt, monum. ined. Brem. I, 276. "By Rabman ber Stadt to Berben — bat wy mit Rabe ber "Byseffen, un mit Bulbort ber menen Stad, bes vordregten hebbet, "bat men holben schal, al bat in besem Screven stept" —.

solchen Ausschuß ober ber gesammten Gemeinde ober beiben zugleich Einem nach bem Anderen zur Bestätigung vorgelegt, noch das ganze 15. Jahrhundert hindurch bis ins 16.

#### Candesherrliche Beftätigung oder Verleihung.

#### **S.** 606.

Auch wurden nun seit bem 13. und 14. Jahrhundert bie schriftlich abgefaßten Stabtrechte regelmäßig bem Deutschen Ronig ober bem Lanbesberrn, nicht felten fogar beiben zugleich gur Beftatigung vorgelegt. (§. 600.) Defters murbe icon vor ber ichrift= lichen Abfaffung bie Zuftimmung eingeholt ober vereinbart, g. B. in Ausgeburg, in Strafburg, in Prag u. a. m. Deiftentheils erfolgte aber bie Genehmigung erft nachber. Und auch bei biefer Gelegenheit wurden öfters wieber neue Bestimmungen theils mit Ruftimmung ber Burgerichaft ober bes Stabtraths, theils auch aus eigener Machtvollfommenheit von ben Lanbesberrn binzugefügt. Mit Buftimmung bes Stadtrathe geschah biefes a. B. in Freifing 1). Bum Theile ohne Buftimmung ber Stadt ift es von ben Markgrafen von Brandenburg geschehen, als fie bas alte Rocht von Salgwebel bestätigten 2). Sehr viele Stabte erhielten aber ihre geschriebenen Stabtrechte, wenigstens ber Form nach, burch Ronigliche ober lande the rrliche Berleihung, in ber Form einer fogenann= ten Sanbfefte, eines Freiheitebriefes ober eines Privilegiume, ober auch in ber Form eines Stabtrechtsbuches. In biefem Falle befanben fich 3. B. Munchen, Landshut, Wien, Wiener Neuftadt, Beimburg, Ens, und alle übrigen bairischen und öfterreichischen Stabte. Inbessen waren boch auch biefe Berleihungen bes Stabtrechtes mehr nur eine

<sup>1)</sup> Stabtrecht von 1859 bei Freyberg, V, 168. "Bir Albrecht von gotes "genaden, Bischoff zw Freifing — mit unserm Capittel und mit unser "selbs Rat und auch mit ber Stat Rat, und sezen und bestatten "wir alles daz hernach geschriben stet," —.)

<sup>2)</sup> Altes Stabtrecht bei Pufendorf, III, 898. jura civitatis secundum quod eidem civitati — sunt tradita confirmare. quedam eciam secundum nostrorum fidelium ac civium ejusdem civitatis consilium in melius reformare. quedam etiam ipsis de novo tradere.

andere Form der schriftlichen Abfassung als eine wirkliche Berlei-Denn auch fie enthalten, einige neue bung gang neuer Rechte. bas Brivatrecht nicht berührende Beftimmungen abgerechnet, mehr ober weniger nur wieber eine Bestätigung bes althergebrachten Rechtes. Darum beißt es auch in bem ber Stadt Wien im Jahre 1278 von Rubolf von Habsburg verliehenen Stabtrechte: innovantes et confirmantes antiquas quaslibet ejusdem libertates et omnia jura u. f. w. Und in ber Wiener Banbfeste von 1296 beißt es: "vnb bestäten in allew ber recht vnb bi guten gewonhait "ber bi felbe ftat ze Wienne herbracht hat." Eben fo war bie landesherrliche Berordnung für bie Stadt Landshut über bie eheliche Gutergemeinschaft und über bas Erbrecht von 1423 nichts anderes als eine landesberrliche Beftätigung ber bon bem Stabt= rath und ber Burgerichaft vereinbarten Artitel und Gesetse ("Ar-"tithel, gefez vnb Orbnunge") 3). Auch hatten und behielten biefe Stabte nach wie vor, wie alle übrigen Stabte, bas Recht ber Autonomie, wie bie vielen Rathsorbnungen und Gemeinbebeichluffe in ben Stabtrechten von Munchen und Wien und von ben übrigen bairifchen und öfterreichischen Städten beweisen. In Wie n wurde im Jahre 1320 fogar bie Unlegung eines Stabtbuches, welches man fpater bas Gifenbuch genannt bat, von Friedrich bem Schonen angeordnet, in welches die Burger alle ihre Rathsorbnungen und Gemeinbebeschluffe ("alle bie recht, die fie mit ge-"gemeinem rat, vnd pei bem aide ben sie vns geschworn habent erfunben") eintragen follten 4).

# Gloffen.

#### **§**. 607.

Seitbem bie Stabtrechte schriftlich abgefaßt waren und keine neuen Redactionen mehr vorgenommen wurden, seitbem begann man auch die Stadtrechte mit Gloßen zu versehen. Das sachsisiche Weichbild, das dem Sachsenspiegel näher ober wenigstens eben

<sup>8)</sup> Urt. von 1423 in Beitschrift von Savigny, II, 819 u. 824.

<sup>4)</sup> Bei Rauch, III, 15. f.

fo nab als irgend ein anderes Stadtrecht ftanb 1), erhielt auch bie ersten Gloßen, wahrscheinlich im 15. Jahrhundert. Auch die Gloße eines görliger Cober bes Sachscuspiegels ift febr wahrscheinlich eine magbeburgifche Schöffenglofe 2). Auch bas Stabtrecht von Bremen wurde bereits im 15. Jahrhundert glogirt. Der glogirte Cober (codex glossatus) erhielt jedoch teine Geltung bei Gericht 2). Und feit bem 16. Jahrhundert erhielt auch bas bamburger Stadtrecht von 1497 eine Gloke, die fogenannte Langenbed'iche Gloke, beren nabere Kenntnig wir Lappenberg verbanten 4). Alle biefe Glogen enthalten ichon romisches und kanonisches Recht. Das von ben Glokatoren mit bem fremben Recht vermengte und baburch verauberte Recht ward spaterhin ben Erkenntuiffen ber Juriftenfakultaten und ber Gerichte zu Grund gelegt, z. B. im Sahre 1593 bie Glope jum fachfischen Landrecht, L 37. einer Entscheidung ber Juriftenfakultät zu Roln 5). Die Glogatoren haben baher mehr ober weniger bem fremien Recht ben Weg angebahnt ober boch weniaftens erleichtert.

# Stadtrechte unter dem Einfluffe des römischen und kanswischen Rechtes.

3m Allgemeinen.

§. 608.

Bis ins 14. Jahrhundert und selbst bis ins 15. hatte das fremde Recht keinen Ginfinß ober doch nur einen sehr geringen auf das Stadtrecht erhalten. Das Stadtrecht hatte sich dis dahin von Innen heraus weiter und weiter fortgebildet, wie es dem Bedürfs

<sup>1)</sup> Gloße zum fach. Weichbild, art. I. "Weichbild ift aus bem Sachsen"friegel getogen. Weichbild begreist dürstich an einem Ort, was ber "Sachsenspiegel weitleufftig sett. Weichbild ist Comment bes Sach"ßenspiegels."

<sup>2)</sup> Someyer bei Gidhorn, Rechteg. S. 281, Rot. i.

<sup>3)</sup> Delriche, Borbericht, p. 86 u. 87.

<sup>4)</sup> Lappenberg, Rechtsalt. I, 181 ff. in ben Roien und Sinteitung, p. 124 ff.

<sup>5)</sup> Dreyer, Rebenftunden, p. 288.

nisse einer seben Stabt angemessen war. Das Stabtrecht war bemnach auf dem Wege ein ächt germanisches Recht auszubilden, welches späterhin auch zu einem germanischen Landrecht geführt haben würde. Dieses Glück ward aber dem Deutschen Baterland nicht, wenigstens damals noch nicht zu Theil. Es scheint, daß die allmählige Ausbildung eines germanischen Stadtrechtes den Pfellschnell in die Höhe schießenden, vorzugsweise dem Handel und Wanbel und dem Sewerdswesen obliegenden, Städten nicht schnell genug
ging. Sie reichten daher dem ihnen angepriesenen fremden Rechte
die Hand, in welchem sie ein bereits ausgebildetes und ein in vielsacher Beziehung ihren Bedürsnissen auch wirklich entsprechendes
Recht vorsanden.

Mus Grunden, welche bereits vor langer als 40 Jahren von mir entwickelt worden find, hat das romische und kanonische Recht frühe schon einen febr großen, feit bem 15. und 16. Sabrhundert fogar einen überwiegenden Ginfluß auf die Ausbilbung bes Deut= fchen Rechtes erhalten 1). Die wiederkehrende Bekanntichaft mit bem klaffischen Alterthum hatte feit bem 12. Jahrhundert auch auf bas Studium bes römischen Rechtes geführt. Das Studium bes römischen Rechtes bing nämlich mit ben klassischen Studien gufam-Seitbem man feine Bilbung überhaupt in ben griechischen und romifchen Rlaffitern suchte, seitbem fuchte man auch feine juris ftische Bilbung im romischen Recht. Mit bem humanismus tam bemnach auch bas römische Recht nach Deutschland. Jünglinge zu Tausenben ftromten nach Stalien, in bas Beimatland bes humanismus, um baselbst ihre juriftische Bilbung zu holen. Sogar bie Ritterschaft, welche bamals noch bie Stubien für unritterlich hielt und verachtete, machte in biefer Bezichung eine Ausnahme. Denn um in jenen Zeiten an bem taiferlichen Sofe und an ben Bofen ber Reichsfürften eine Rolle ju spielen mußte man Doctor ober wenigstens Licentiat fein. Darum ging auch Ulrich von Hutten zwei Dal nach Stalien, um in Pavia und Bologna bas frembe Recht zu ftubiren 2). Ja fogar Reichsfürften reisten zu bem Enbe borthin, g. B. ber Markgraf Jatob von Baben. Und

<sup>1)</sup> Meine Geschichte bes altgerman. Berichtsverfahrens, p. 808-820.

<sup>2)</sup> Strauf, Ulrich von hutten, I, 91 ff. u. 147 ff.

als er zurudtam ernannte ihn ber Raifer im Jahre 1596 in einem Alter bon taum 26 Sahren jum Reichstammerrichter, alfo jum Borftand bes im Sahre vorher errichteten bochften Gerichtes bes heiligen Romischen Reiches 3). Und bie Beiftlichkeit, welche von je ber nach römischem Recht gelebt und zu allen Zeiten bie Strömungen ber Zeit zu benuten gewußt bat, benutte auch biefen Strom zu ihren privativen Zweden, bamals noch nicht ahnend, baß eben biefes Studium bes klaffischen Alterthums und bes romiichen Rechtes ihrer Berrichaft ben Untergang bringen, junachft zur herrschaft ber gelehrten Juriften und bemnachft zur Reformation felbst führen murbe. Die Geiftlichkeit, bamale im Alleinbesite alles Wiffens und ber wichtigften und einflufreichften Nemter und Stellen, legte bas frembe Recht allen Bertragen und allen Entschliegungen und Entscheidungen, welche bie Beiftlichen als Notare ober als Stabtichreiber, Berichtsichreiber ober als Rangler ju verfaffen hatten, zu Grund. Daber finden fich nun feit bem 12., 13. und 14. Jahrhundert allenthalben Spuren bes römischen und kanonischen Rechtes, nicht nur in ben Bertragen über geiftliche Guter und geift= liche Angelegenheiten überhaupt, 3. B. in Korvei 4), in Maing 5), in Rempten 6), in Augsburg 7), in vielen baivifden Rloftern 8), in Coburg \*), in Wirtemberg 10), in henneberg 11), in ber Graffcaft

<sup>8)</sup> Cache, Geschichte von Baben, III, 141 ff. n. 150.

<sup>4)</sup> Urk. von 1120 bei Treuer, Geschl. hift. ber von Münchhausen, II, 2. pro quo XXX iam annis conticuerat. Urk. von 1197 bei Wigand, Gesch. von Korvei, II, 224. longissimi temporis prescriptione —.

<sup>5)</sup> Urt. von 1144 bei Guden, I, 156. vrgl. pr. J. de justitia et jure (I, 1.)

<sup>6)</sup> Urt. von 1295 bei Lori, p. 41.

<sup>7)</sup> Urf. von 1391 in Mon. Boic. XXIII, 280.

<sup>8)</sup> Urk. von 1166 u. 1359 in Mon. Boic., V, 161, VII, 408. Urk. von 1295 bei Krenner, Anleitung jur Kenntniß der bairisch. Landtage, p. 119 u. 120. Ritter von Lang, baprische Jahrbücher von 1179—1294, p. 838 u. 834.

<sup>9)</sup> Urt. von 1297, 1308 u. 1310 bei Schultes, Coburg. Landes Geich. bes Mittelalters, Beil. p. 24, 33 u. 84.

<sup>10)</sup> Urf. von 1818 u. 1824 bei Senckenberg, sel. jur. II, 225 u. 226.

Gerftlacher, Ginleitung in die Berfassung von Birtemberg, p. 50—52.

11) Urf. von 1832 bei Schultes, henneberg. Gesch. II, 105.

Schwalenberg 12), in Julich und Berg 13) u. a. m. und bei ben geistlichen Gerichten, 2. B. in Maing 14), in Salaburg 15), in Denabrud 16) u. a. m. Seit bem 13., 14. und 15. Jahrhundert fin= bet man iene Spuren bes romifchen Rechtes auch ichon in ben Bertragen über weltliche Ungelegenheiten mit Beltlichen und in ben weltlichtn Gerichten, g. B. in Roln 17), in henneberg 18), in Rotweil 19) u. a. m. und felbft in ben weltlichen Anordnungen, Berordnungen und Gesethen, g. B. bei ber Ernennung von Bfalggrafen zur Legitimation unehelicher Kinder 20) und in anderen talferlichen Berfügungen 21) und Berordnungen, in benen es als Rais ferrecht allegirt zu werden pflegte, z. B. in Calzburg 22). Auch bie feit bem 13. und 14. Sahrhundert erschienenen Formelbucher förberten biefe Richtung. Bei ben Dom: und Rlofterichulen murbe bekanntlich auch Grammatit und Rhetorit gelehrt. Der rhetorische Unterricht führte aber nothwendiger Weise auch zur gerichtlichen Rhetorit und jum Studium bes Rechtes, insbesondere bes romischen Rechtes. (S. 250.) Man entwarf baber Rhetoriten zuerft fur ben Unterricht in ben Schulen, bann aber auch fur ben Gerichtsgebrauch. Und man verband bamit die bei Gericht gebrauchlichen Formeln. So entstanden bereits seit dem 13. und 14. Jahrhundert die Rhe=

<sup>12)</sup> Urf. von 1824 bei Grupen, orig. Pyrmont. p. 117.

<sup>13)</sup> Urf. von 1380 bei Greinir, Rachlese, I, 164.

<sup>13)</sup> Urf. von 1261 bei Guden, I, 688 u. 689. handelt von der servitus altius non tollendi, ne luminibus und ne prospectui officiatur. Urf. von 1344 bei Guden, III, 996. handelt von der novi operis nuntiatio. vrgl. auch c. 1. X. de nov. oper. nunt. (V, 82.)

<sup>15)</sup> Urt. von 1278 bei Kleinmayr, Abhl. vom Erzstift Salzburg, I, 211. praescriptionem 30 annorum.

<sup>16)</sup> Mascov, notit. juris Osnabrug. p. 298 f.

<sup>17)</sup> Urtheilsbrief von 1260 in Securis ad radicem, p. 87. zu Lacomblet, II, 280. — quaestionis canonicae vel civiles —.

<sup>18)</sup> Urf. von 1444 bei Schultes, henneberg. Gefc. II, Urt. p. 241.

<sup>19)</sup> Urt. von 1478 bei Gendenberg, Raiferl. Gerichtsbarteit, Beil. p. 68.

<sup>20)</sup> Drei Urfunden von 1860 bei Glafen, anectod. p. 26, 83 u. 41.

<sup>21)</sup> Urf. von 1875 bei Lacomblet, III, 676. declaramus laesae majestatis crimine irretitos.

<sup>22)</sup> Berordnung von 1866 bei Kleinmapr, Abhl. vom Erzstift Salzburg, I, 215.

v. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

toriten und Formelbucher, querft beibe mit einander verbunben, fpaterhin aber getrennt 23), gunachft für bie geiftlichen Berichte und für bie geiftlichen Rangleien ju Augsburg, Gichftabt, Freifing, Paffan, Salgburg, Burgburg u. a. m. 24), bann aber auch für bie weltlichen Gerichte in Olmus, Saat und Prag 25), für bie toniglichen Rangleien 26) und für ben taiferlichen oberften Gerichtshof 27). Und auch bei biefen Formelbuchern wurde öftere ichon romifches und tanonisches Recht benutt 28). Endlich fanden es auch bie Raifer und Konige und bie Landesberrn felbft in ihrem Intereffe bas fremde Recht und bie Doctoren bes römischen und tanonischen Rechtes zu begunftigen. Die aus bem romischen Recht abstrahirte Lehre. baß ihr Wille Gefet fei, schmeichelte ihnen und forberte ihre bamaligen Beftrebungen 29). Gie überließen baber biefen ihren Zweden bienenben und baher fehr brauchbaren Doctoren bie Enticheibung ber wichtigsten Angelegenheiten 30). Sie zogen biefelben als Rathgeber an ihren Hof und als Urtheilsfinder an ihre Hof und Rammergerichte. Bur Bilbung folder Doctoren errichteten fie feit bem 14. Jahrhundert auch in Deutschland Universitäten zum Studium bes fremben Rechts, nicht aber fur bas Studium bes einheimischen nationalen. Und als Kangler an die Spite ber Gefchafte geftellt, gelangten biefe Doctoren fogar jum Regiment bes ganzen Reiches und ber einzelnen Territorien. Gine folche gunachft von Italien ausgehende Strömung einer neuen Zeit konnte natürlicher Weise nicht spurlos an ben Städten vorübergeben. Gie mußte vielmehr gerabe in den Städten um so wirksamer fein, ba auch biese einer

<sup>28)</sup> Rodinger, über Formelbucher vom 19. bis `zum 16. Jahrhundert, p. 37-42 u. 45 ff.

<sup>24)</sup> Rodinger, p. 180, 169, 173, 174, 178, 180; 182; 186 u. 189.

<sup>25)</sup> Rodinger, p. 175 u. 180.

<sup>26)</sup> Rodinger, p. 175, 176, 179, 182, 187 u. 188.

<sup>27)</sup> Rodinger, p. 154.

<sup>·28)-</sup> Rodinger, p. 115-120 u. 135 ff.

<sup>29)</sup> Radevicus, de gest. Frid. I, lib. II, c. 4. Tua voluntas jus est, sicuti dicitur, quod principi placuit legis habet vigorem.

<sup>30)</sup> Radevic., II, 5 bti Urstis p 508. Habensque quatuor judices —, viros disertos, religiosos et in legs doctissimos, legumque in civitate Bononiensi doctores —.

neuen Richtung ber Zeit hulbigten. Mit bem in ben Städten aufgekommenen freien Berkehr war nämlich in ihnen zuerst ein bem freien Berkehr günstiges Recht zum Bedürfniß geworden. Da nun das mit wahrer Begeisterung wieder aufgenommene römische Recht diesem Bedürsnisse einiger Massen, und sintemal die Bestanntschaft und Berbreitung dieses bewunderten Rechtes auch der Zeit nach mit den Bestrebungen der Städte zusammentras, so reichte man auch in den Städten dem diesen Bedürsnissen und Bestrebungen entgegenkommenden römischen Rechte die Hand.

## Einfluff des kanonischen Rechtes.

**§.** 609.

Bunachft mar ce jeboch bas kanonische Recht, welches ben größten Ginfluß auf bie Ausbildung bes Stadtrechtes erhielt. Die Grunde biefer Erscheinung liegen fehr nahe. Die Geiftlichen maren auch in ben Stabten im Befite ber febr wichtigen Memter eines Notars und Stadtschreibers und erhielten auch bei ben Stadtgerichten Zutritt als Schreiber und selbst als Richter. feit bem 13. und 14. Jahrhundert bie weite Berbreitung ber geift= lichen Bacalaurien, Magifter, Licentiaten und Doctoren bes geift= lichen Rechtes ober auch beiber Rechte, z. B. in Köln 1), in Salzbura 2). in München, in Würzburg u. a. m. 2). Dazu kam bas fortwährende Beftreben der Geiftlichkeit ihre Berrichaft mehr und mehr auszudehnen und zu verbreiten und außer den Cheftreitigkeis ten auch noch andere weltliche Angelegenheiten vor ihr ausschließe liches Forum zu ziehen. Und lange Zeit wurden bie Geiftlichen von den Deutschen Königen und Landesherrn selbst bei biefen Beftrebungen unterftutt. Auch die juriftischen, vom Staate errichteten boberen Lehranstalten trugen nicht wenig zu bem Siege bes kanonischen Rechtes bei. Denn bei jeder der im Laufe des 14. Jahr= bunberts errichteten Universitäten zu Prag (1348), zu Wien (1365),

<sup>1) •</sup> Urf. von 1872 bei Lacomblet, Archiv, II, 90. — magistris in legibus — in decretis licentiatis —.

<sup>2)</sup> Rleinmayr, Juvavia, I, 563.

<sup>3)</sup> Meine Gefch. bes altgerman. Gerichtsverfahrens, p. 816 u, 817.

au Beibelberg (1386), au Koln (1388) und au Erfurt (1392) follte - zwar nach ben Stiftungsbriefen auch bas romische Recht gelehrt werben. In ber Wirklichkeit findet man aber bas gange 14. Sahrhundert hindurch bis ins 15. an allen diefen Sochschulen nur Lehrftuble aber teine Lehrer fur bas romifche Recht 1). In mehreren erft feit bem 15. Jahrhundert errichteten Universitäten, 3. B. in Freiburg 6) und in Bafel 1) bauerte es fogar bis an bas Ende bes 15. Sahrhunderts bis baselbst ein eigener Lehrer bes römischen Rechts (ordinarius in legibus) angestellt worben ift, mahrend man auch bort gleich von Anfang an mehrere Lehrer bes kanonischen Rechtes finbet. Unter biefen Umständen wird man es baber beareiflich finden, daß vorerft nur bas tanonifche Recht Ginflug auf die Ausbildung Des Stabtrechtes erhielt. In Wien follte feit bem Ctabtrechte von 1278 ber Bfarrer und nicht ber Stadtrichter über Chebruch und über ben außehelichen Geschlechtsumgang entscheiben 7). Das Stadtrecht von 1221 wußte davon noch nichts. Dieselbe Borichrift findet fich im Stadtrecht von Wiener Reuftadt aus bem 13. Jahrhundert 8). In bem Rechtsbuch bon Prag ift bei ber Entführung ebelicher Frauen fcon von einem pabstlich en Urtheil bie Rebe ). Gine vollständige geiftliche Gerichtsbarkeit in Chefachen, Teftaments-Ungelegenheiten und Buchersachen findet man bagegen schon seit bem 13. Jahrhundert in ben Stadtrechten von Augeburg 10), von Samburg 11) und Freifing 12). In Roln hatte ber Burbetau mit ber Pfarrgeiftlichkeit (plebani) über alle Che-, Teftaments- und Wucherftreitigkeiten, über Meineid und betrügliche Berkaufe, über ben fogenannten Meintauf zu entscheiben 13). Auch in Regensburg gab

<sup>4)</sup> Meine Gefch. bes altgerm. Gerichtsverf. p. 817 u. 818.

<sup>5)</sup> Schreiber, Geschichte von Freiburg, I, 2. p. 178, 179, 180 u. 184.

<sup>6)</sup> Schreiber, Beid. I, 2. p 181.

<sup>7)</sup> Stadtrecht von 1278 bei Lambacher, II, 157.

<sup>8)</sup> Stadtrecht, §. 89.

<sup>9)</sup> Rechtsbuch §. 87 bei Rößler, p. 125.

<sup>10)</sup> Stadtrecht von 1276 bei Frenberg, p. 48.

<sup>11)</sup> Stabtrecht von 1270, III, 13.

<sup>12)</sup> Ruprecht von Freifing, Ц, 78. wie nach Comab. Lr. W. c. 141 u. 295.

<sup>18)</sup> Schiebsspruch von 1258 Nr. 20 bei Ennen, Quellen, II, 382 u. 892. vrgl. Meine Geich. ber Dorfverfagung. II, 189.

es im 14. Jahrhunbert schon ein sogenanntes Chorgericht zur Entscheidung ber Streitigkeiten in allen ehelichen Angelegenheiten 14). Eben so hatte in Basel u. a. m. bas geiftliche Officialgericht über Ehestreitigkeiten, über wucherliche Contrakte und über Testasments-Angelegenheiten zu entscheiden 15).

Das Verfahren vor biesen geistlichen Gerichten war anfangs diffentlich und mündlich vor ungelehrten Richtern. Auch wurde von ihnen in altgermanischer Form auf Feuer= und Wasserprobe und auf gerichtlichen Zweikamps erkannt. Weit früher aber als bei den weltlichen Gerichten verschwand bei den geistlichen Gerichten die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit, und an ihre Stelle trat das neue schriftliche Versahren bei verschlossenen Thüren vor gelehrten Richtern 16). Mit dem alten Versahren verschwand indessen auch das alte Beweisversahren. In Hamburg wurde bereits im 13. Jahrshundert die Feuerprobe bei den geistlichen Gerichten verboten 17).

Segen diese Ausbehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit setzten sich indessen frühe schon die Stadträthe und die Bürgerschaften zur Wehr, in Hamburg bereits schon im 13. Jahrhundert <sup>18</sup>). Und in Köln sogar schon nach dem Schiedsspruch von 1258 <sup>19</sup>). In sehr vielen Städten kam es darüber zum Kampse mit den geistlichen Gerichten und mit der Geistlichkeit selbst. In Basel dauerte dieser Kamps mit dem geistlichen Official das ganze 15. Jahrhundert hindurch die zum Ansang des 16. <sup>20</sup>). Aber auch in Kürnberg, Ulm, Cassel u. a. m. machten die Stadträthe seit dem 14. und 15. Jahr-hundert ihre Hoheit geltend. Sie machten Berordnungen in geistlichen Angelegenheiten, beschränken die geistliche Gerichtsbarkeit und resormirten die Klöster längst vor der großen Resormation (S. 439.)

<sup>14)</sup> Gerichtsbrief von Amberg aus 14. sec. bei Schenkl, Sammlung ber Freiheiten, Rechte 2c. ber Stabt Amberg, II, 16.

<sup>15)</sup> Dos, V, 82 u. 83.

<sup>16)</sup> Deine Gefch. Des altgerman Gerichtsverf. p. 312 bis 316.

<sup>17)</sup> Urt. von 1257 bei Staphorft, Hamburg. Rirchengeschichte Th. I, B. 2., p. 84-85.

<sup>18)</sup> Stabtrecht von 1270. IX, 15. aus Cachf. Lr. III, 87, §. 1.

<sup>19)</sup> Schiebsfpruch von 1268 Nr. 20 bei Ennen, Quellen, II, 382 u. 392 f.

<sup>20)</sup> Dojs, IV, 343 ff., 359, 448 ff u. V, 81-83.

#### Einfluß des romifchen Mechtes.

**S**. 610.

Das römische Recht hatte bis jum 15. Jahrhundert nur fehr geringen Ginfluß auf die Ausbildung bes Stadtrechts erhalten. Inbessen war es boch seit bem 13. Jahrhundert auch schon in ben Stabten und unter ben Burgern im Gebrauch. Es murbe neben bem tanonischen Recht in Urtunden citirt, 3. B. in Stragburg 1), in Basel 2), in Munfter 2), in Speier 4) u. a. m. Die Stabtrechte felbst hielten fich jeboch meistentheils noch bas gange 14. Jahrhunbert rein von bem Ginfluge bes romifchen Rechtes, g. B. bie Stabt= rechte von Coeft, Freiburg, Augsburg, Frankfurt, Ulm, Munchen, Wien, Magbeburg, Goslar, Samburg und Bremen. Rur in ben Stadtrechten von Landshut b), von Regensburg b) und in einigen anderen, auch im Schöffenbuch von Brunn 1) tommen ichon Spuren bes romischen Rechtes vor. Eben so auch im lubischen Rechte. Die Tortur war, wie wir gesehen, bereits im 13. Jahrhundert da= felbst im Gebrauch. (g. 594.) Auch finden fich Spuren bes romi= ichen Rechtes in einem Cober von 1240 8). Braftifche Giltiafeit erhielten aber jene Bestimmungen bamals noch nicht "). Und auch späterhin hielt fich chas lubische Recht noch frei von bem romischen Recht, langer fogar als irgend ein anderes Stadtrecht.

Erst seit dem 15. Jahrhundert erhielt das römische Recht fast als lenthalben Ginfluß auf das Stadtrecht. Auch in der Resormation Kaisser Friedrichs III von 1441 wurden die Doctoren noch als Berbreiter einer erst seit 50 Jahren ausgekommenen neuen Lehre betrachtet.

<sup>1)</sup> Urf. von 1219 bei Schoepflin, I, 338.

<sup>2)</sup> Urf. von 1260 bei Ochs, I, 364.

<sup>8)</sup> Urf. von 1327 bei Wilfens, p. 148.

<sup>4)</sup> Urt. von 1279 bei Remling, p. 357.

<sup>5)</sup> Stadtrecht von 1279, §. 4, 9, 11, 17, 18 u. 22.

<sup>6)</sup> Privilegium von 1230, §. 6 u. 7.

<sup>7)</sup> Rögler, Ginleitung, p. 85, 86 u. 119 ff.

<sup>8)</sup> Lub. Recht von 1240, pr. u. §. 204 u. 205 bei Westphalen, III, 689 u. 664.

<sup>9)</sup> Dreyer, Ginleitung, p. 227 ff.

f. Das bat ewer verkerte Lere inner funffgig jahren zu wegen "bracht. Wo ift es vor erhorbt worben) 10). Sammtliche feit bem 15. Sahrhundert ericbienenen gloßirten Stadtrechte entbielten aber bereits romifches und fanonisches Recht. (S. 607.) Eben so bie feit bem 15. Jahrhundert fur Die Stabte bearbeiteten Rechtsbucher. Das von Robann Burgolbt fur Gifenach bearbeitete Rechtsbuch fucht bereits bas romische und kanonische Recht mit bem einheimischen Deutschen Recht zu verbinden 11). In ben von bem Baccalaureus Johann Emmerich für bie Stadt Frankenberg gesammelten und bearbeiteten Gewohnheiten wird öfters bas romische Recht und noch ofter bas tanonische Recht citirt 12). Und bas von Ricolaus Wurm bearbeitete Rechtsbuch von 1399 sucht, wie bieses bereits bie Gloßen gethan hatten, bas Deutsche Recht aus bem fremben au erklaren und führt zu bem Ende Cajus und Devius fogar rebend ein 12). Auch die an das romifche Recht fich anschließenben Formelbucher, bann Ulrich Tenglers Laienspiegel, Sebaftian Branbts richterlicher Rlagspiegel und bie Laische Anzeigung erhielten Gingang in ben Stabten 14). Dazu tamen in manchen Stabten noch eigens für ben ftabtischen Gebrauch bearbeitete Rechtsbucher und Formelbucher g. B. für Oppenheim bie Gerichtsordnung von Ja-Lob Robel 15) und fur Strafburg ein Deutsches Formularbuch

<sup>10)</sup> Müller, Reichstags theatrum unter Friedrich III, Borftell. I, art. 5, p. 64, brgl. noch p. 58.

<sup>11)</sup> Ortloff, bas Rechtsbuch nach Distinctionen, Ginleitung, p. 55 u. 56.

<sup>12)</sup> Das römische Recht ist citirt bei Schminde, II, 670, 679, 787 u. 744. Das kanonische Recht ist citirt eod. p. 670, 724, 726, 782, 786, 748 u. 754.

<sup>13)</sup> Ricolaus Wurm bei Bohme, bipl. Beitr. III, 62 ff. jumal p. 72 ff.

<sup>14)</sup> Die Lapsche Anzeigung, bebrucht zu München burch A. Schobser, sucht ebenfalls bas frembe Recht mit bem einheimischen zu verschmelzen und empfielt zum bem Ende noch im Jahre 1581 ben Laienspiegel und ansbere ähnliche Bücher. Es heißt auf der letten Seite: "Was du weis "ter und mereres bericht bedarfs, weise ich dich auff die vier gemelte "büecher, auch hat man sonst veh teutsch proces bes rechtens, des Tensunvers lavenspiegel und ander teutsche rechtbüecher, die magst du kauffen "von lesen."

<sup>15)</sup> Der Titel lautet : "Gerichte-Ordnung Apeigung vnd Inleitung ge-

von Ludwig Fruct <sup>16</sup>), in welchen das fremde Recht mit dem einheimischen verbunden und das Deutsche Recht aus dem römischen erklärt und ergänzt worden ist. Die Folge dieser Bermengung und Bermischung des einheimischen Rechtes mit dem fremden war, daß nun die alten Rechtsbücher (die Spiegel) nicht mehr genügten, daß sie vielmehr durch die neuen Rechts- und Formelbücher aus den Stadtgerichten verdrängt wurden und, wiewohl die Berfasser der neuen Rechtsbücher selbst noch sie kannten und aus ihnen lernten <sup>17</sup>), seit dem 15. und 16. Jahrhundert in Bergessenheit geriethen <sup>18</sup>). Dieser Umschwung der Dinge erfolgte aber um so schneller in jenen Städten, in welchen seit dem 15. Jahrhundert die Doctoren und Licentiaten auch zu den Stadtgerichten als Redner und als Gesrichtsschreiber, zuweilen sogar schon als Richter Zutritt erhalten hatten, und seitdem sie als Stadtschreiber, Spndicen, Stadtadvokaten oder als Stadtsuristen an die Spise des Stadtregiments gesten der als Stadtsuristen an die Spise des Stadtregiments ges

<sup>&</sup>quot;richtlicher Orbenung, zu volnfürung ber sachen inn Recht, ben Für"sprechen inn ben vnbern ober nybern Gerichten zu einer Anweisung
"etc. Auch wie ber Eleger, ber Beclagt, vnb anber Gerichts Person,
"zu clagen vnnb antworten ect., sich schien, halten vnb handeln solen.
"Aus beyden Gesaten getogen etc.." Und am Schlift beißt es:
"Bolnenbet vnb getrudt zu Oppenhehm, nach Christus vnsers Seligt"maders gepurt 1528." Dieses sehr seltene Buch bestige ich selbst Jatob Röbel nennt sich in seiner Zuschrift an den Rath ron Oppenheim
selbst: "Daselbst Statschreiber, der Philosophen Syden frenher Künsten,
"auch geistlicher vnd weltlicher gesat ein bewerter schüler" —. Derselbe Jasob Köbel hat auch m Jahre 1545 ein Bappenbuch herausgegeben. vrgl. Paul Daniel Longolius, Borrath allerlei brauchbarer
Rachrichten, II, 125.

<sup>16)</sup> Lubonicus Frud, teutsch Formular, wie mann in Gerichts Sachen vnnb anbeen Sanblen, Contracten, vnb Geschefften, Brieffe, Berschreibungen vnnb Instrument stellen mag, ber gleichen was in solichen Gerichts Sachen notwendig zuwissen, munbtlich vnnb persönlich babei formlich zu handlen ift. Bu Strafburg bei Christian Egennolphen. jm jenner bes 1529 jars.

<sup>17)</sup> Jatob Röbel, Blatt 2. sagt selbst noch: "wil ich mich auß bem Spie"gel und andern Recht lerern ber gesat rechtlicher ordnung — ann
"tag zu pringen besteißigen." Und Ludovicus Frud, Blatt 48. führt
ben Sachsenspiegel As noch in Sachsen geltenbes Recht an.

<sup>18)</sup> Senckenberg, vision. p. 114 ff.

Sellt worben maren, 3. B. in Freiburg Ulrich Zafius, in Bafel Meranber Hugen, in Speier schon seit 1321 bie Doctoren ber Rechte Beinrich von Kulba, Ulrich von Wegefobe, Werner von Landau und Konrad Lang 19), in Rurnberg ebenfalls feit bem 14. Jahrhundert ein Stadtjurift (jurista ber Stadt), unter welchen Stadtjuriften im 15. Jahrhundert Gregorius heimburg hervorragt 20), in Strafburg Sebaftian Brand, in Augsburg Konrad Beutinger, in Gifenach Johann Burgolbt, in Oppenheim Jatob Robel, in Frankfurt an der Ober Ricolaus Teimler 21), in Neuftabt an ber Donau schon im Jahre 1473 ein legum peritus 22) und in Friedberg in ber Wetterau ein gelehrter Rath, welcher ben Titel Burgschreiher führte 28). Das romische Recht tam nun bei allen Be-Testamente und Bertrage wurden in ichaften zur Anwendung. romifchen Formen ober wenigftens nach romifchen Grundfagen ge-Die väterliche Sewalt, bas Vormunbschaftswesen u. a. m. wurde im Sinne bes romischen Rechtes umgeftaltet. Das Meifte machte sich babei von selbst auf bem Wege ber Praxis und bes Gerichtsgebrauchs. Defters murben aber auch einzelne Theile bes romifchen Rechtes burch Beichluffe bes Stabtrathe und burch Ratheordnungen eingeführt, 3. B. in Caffel bie cossio bonorum burch einen Rathsbeschluß von 1444 24), in ber Stadt Trenfa die lex Cornelia de falsis burch ein Statut von 1529 25) u. s. w. burch tam zwar bas althergebrachte Deutsche Recht nicht gang auffer Gebrauch. Um biefes möglich zu machen hatten bie Dagifter und Doctoren bie Gewohnheiten, Sitten und Gebrauche ber Menichen, alfo bie Menichen felbst andern muffen. Die Folge biefer Bermengung und Bermischung bes einheimischen mit bem fremben Recht war jeboch ein burchaus schwantenber Rechtszuftanb, welcher

<sup>19)</sup> Lehmann, p. 617.

<sup>20)</sup> Siebentees, Material jur Rurnberg. Gefc. II, 660 d. 661.

<sup>21)</sup> Der Magifter Ricolaus Teymler war Stabtfdreiber und Berfaffer bes Stabtbuchs von 1516. vrgl. Zimmermann, II, 5.

<sup>22)</sup> Baumgartner, Befchreibung ber Stadt Reuftabt an ber Donau, p. 52.

<sup>28)</sup> Maber, II, 204.

<sup>24)</sup> Ropp, II, 82.

<sup>25)</sup> Rulenfamp, Gefcichte ber Stabt Trenfa, p. 90 u. 106.

bie Prozese vermehrte und eine gerechte Justizverwaltung unmöglich machte. In der Vorrede zur Nürnberger Reformation von 1479 wird biefer Buftand alfo befchrieben: "Gin erber Rate difer ftat "Ruremberg hat betrachtet und zu herten genomen die menig ber "gerichthendel so ben inen mit teglicher merung erwachsen. vnd "was irrung. cofffte. scheben. verlicheit und versammus baraufs "entsteen und furbaffer be lenger be mer erwachsen möchten" u. f. w. So wie bemnach ein inneres Bedurfniß zur Abfaffung ber alten Rechtsbucher und feit bem 13. und 14. Jahrhundert zur Abfaffung ber Stabtrechte geführt hatte (S. 602), fo führte nun feit bem 15. Jahrhundert ein abnliches Bedürfniß gur Revision biefer Stadt-Denn nur auf biesem Wege konnte bem schwankend ge= wordenen Rechtszustand ein Ende gemacht und ein sicherer Rechts= boben wieder gewonnen werben. Auf biefe Beife entstanden benn im Laufe bes 15. und 16. Jahrhunderts unter bem Ginfluffe bes fremben Rechts jene Stabtrechte, welche man öfters Reformationen genannt bat.

#### Reformationen und neu revidirte Stadtrechte.

#### S. 611.

Zu biesen Reformationen gehört vor allen Anderen das Stadtrecht von Köln von 1437. Es führt den Titel Statuten oder Stadt= vnnd burgerlich Recht der Stadt Collenn. In den Jahren 1570 und 1621 wurde es gedruckt. Ich besitze selbst von diesem interessanten Stadtrechte von 1437 eine schöne Handschrift. Auf dieses Stadtrecht folgt die Resormation von Nürnberg (die Resormacion der Statut und Sesetz) von 1479, gedruckt im Jahre 1484. Sie wurde in den Jahren 1488, 1498, 1503, 1522 und 1564 abermals vermehrt und gedruckt, nachher auch noch mehrmals gedruckt, seit dem Jahre 1564 aber nicht mehr vermehrt. Auch diese seltenen Drucke besitze ich sast alle selbst.). Auch das Stadtzrecht von Hamburg von 1497 gehört in die Klasse der unter dem

<sup>1)</sup> Gine gute Gefdichte ber verschiebenen Ausgaben bes nurnberger Stabt= rechts bei Giebentees, jur. Rag. I, 814-872.

Einfluß bes romifchen Rechts revibirten Stabtrechtes 2). Dann bie Reformation von Worms (ber Statt Wormbs Reformacion) von 1498, gebruckt 1499. Auch fie wurde in ben Jahren 1507, 1513 und 1561 noch mehrmals revidirt und auch in biesen Jahren und spaterhin noch öfter aber unverandert gebruckt. Den außerft feltenen Druck von 1499 befite ich felbft. Hierauf folgt bie Reformation ber Stadt Frankfurt am Main von 1509, welche im Jahre 1578 ergangt, auch im Jahre 1611 nochmals verbeffert und nachber noch öfter gebruckt worben ift; bann bie Reformation ber Stadt Beglar von 1509, welche in ben Jahren 1608 und 1755 nochmals erneuert worben ift; ferner bie Reformation ber Stabt. Luneburg von 1582; bie Reformation ber Stabt Roln von 1622; bie reformirte Willfur ber Stadt Magbeburg von 1625; bie Statuta ber Stabt Beilbronn bon 1541; bie Befete unb Orbnungen von Ulm (ber Statt Ulm Gesatz und Orbnungen) von 1579 und wieder von Neuem revidirt und vermehrt im Sabre 1683; endlich bas neu revidirte Stadtrecht von Freiburg im Breisgau von 1520, welches in bemfelben Jahre gebruckt worben ift. Es führt ben bopvelten Titel: "Der Statt Fryburg im Prif-"gow Statuten bnb Stattrechten," und "Ruwe Stattrechten bnb "Statuten ber loblichen Statt Fryburg im Bryfgow gelegen." Und auch biefes feltene Stabtrecht befite ich felbft.

Alle biese Reformationen und revidirten Stadtrechte und die übrigen in dieser Zeit erschienenen Berordnungen und Gesetze wurzben von Doctoren, Licentiaten oder Magistern des römischen und fanonischen Rechtes entworsen oder doch unter ihrer Mitwirkung von den Stadträthen und Bürgerschaften berathen und dann erst zum Gesetze erhoben. So wurde die erste Reformation von Kürnzberg von 1479 wahrscheinlich von Gregorius Heimburg entworsen, aber erst nach einer nochmaligen Berathung mit anderen Doctoren vom Stadtrath genehmigt und publicirt. ("nach rat vil "hohgelerter Doctor vnd von gemeinen geschribenn Rechten. sowil "sich das nach der Stat Rüremberg gelegenheyt hersomen vnd lewssten, hat erleiden mügen," wie es auf dem Titelblatt der Resormation

<sup>2)</sup> Lappenberg, Rechtsalt., Einleitung, p. 66 u. 87-89. Stabtrecht von 1497, G. §. 4.

von 1479 .und in ber Borrebe beift). Die frateren Revisionen wurden von anderen Doctoren beforgt. Mit ber Beforgung ber Revision von 1522 wurden brei Ratheberren (ein Solgichuber, Imbof und haller), brei Stadtgerichtsichöffen (ein Schreper, Dorrer und ein anderer Saller) und funf Doctoren (bie funf Confulenten ber Stabt) beauftragt. Den hauptantheil an ber Revision bon 1564 hatte ber berühmte Raiferliche Rath und Rangler Doctor Claubius Cantiuncula und nach ihm ber Doctor Balentin Rötler. Bollenbet warb aber bas Wert erft in Berbinbung mit mehreren anderen Doctoren von bem Doctor Chriftoph Kabian Sugel'). Auch bie Reformation bes Rloftergerichtes zu St. Egibien in Rurnberg wurde vor ihrer Bublitation mit Doctoren berathen 4). Wer bie Reformation von Borms entworfen bat, ift mir nicht bekannt. Daß sie aber erft nach ber Berathung mit Rechtsgelehrten von bem Stabtrath genehmiget und publicirt worben ift, fagt bie Borrebe biefer Reformation sclbst. ("Go haben "Wir Burgermenfter bund Rath ber alten erbaren Statt Wormbs, "mit hohem Flenfa bund zentiger vorbetrachtung, auch mit gutem "Borrath ber Rechtsgelehrten - biefe bienach geschriben "bufer Statt Recht, Gefet, Orbenung, Statuta, Bolicen, alt ber-"tommen ond gut gewonheiten ernewert, und reformiert" -). Das Stadtrecht von Freiburg von 1520 wurde von Ulrich Rasius entworfen, aber erst nachbem es auch noch mit anderen gelehrten Doctoren, mit ben Mitgliebern bes alten Stabtrathe und mit ben Bunften, also mit ber Burgerschaft berathen worben war, im Sabre 1520 von dem regierenden Stadtrath fanctionirt und publicirt, wie biefce bie Borrebe felbft fagt. ("wir Burgermeifter und ber rat ber "Statt Fryburg im Bryfgow - mit wolerwognem erfarnem "rate etlicher hochverftenbigen und gelerten gefchrieb= ner recht, bargu onfer felbe eignen fliffigften erfarung, jo wir "nun etlich far barinn gethon haben, bife nachgebenb Satzungen "ordnungen und capitel fur und als unfre Statuten, gefete und

<sup>4)</sup> Gerichtsorbnung von 1478 bei Will, hiftor. bipl. Mag. II, 291 u. 814 ff. "Rathichlag ber Doctor wer zu zewgichafft zugelaffen foll "werben."



<sup>8)</sup> Siebentees, jur. Mag. I, 341, 342, 348 u. 349. vrgl. noch Schneidt, thesaurus juris franconici, I, 55—58.

"statrechten, mit vorwhssen vnb gehelle, vnser alten Rä"ten vnb Zünffte ächttwer, die dann ein gantz gemeind diser
"statt representieren, gesetzt, geordnet"). Die Resormation von Franksurt am Main von 1509 wurde von Fichard versaßt und auch das Stadtrecht von Cassel erhielt seine letzte Fassung im Jahre 1529 von einem Doctor der Rechte. Denn es heißt am Ende: "Geschrieben 1529. Dise vorgeschrieben Stadt-Recht hat "sleißlich besichtiget, bevestiget und glossret mit geistlichen und "weltlichen Rechten der Ehrwürdiger und Hochgelahrter Herr "Widdelt Bruchner der Frehen Künsten und Geistlichen "Rechten Doctor, Canonicus dieses Stiffts Sancti Martini zu "Cassel"").

Wiewohl nun alle biefe Reformationen und neu revibirten Stadtrechte fammt und sonders entweder von Doctoren und Licentiaten entworfen ober boch mit ihnen berathen worden, also unter bem Ginfluffe bes fremben Rechtes entstanden find, fo mare es bennoch ein febr großer Jrrthum, wenn man glauben wollte, bag bei biefen Revisionen bas romische Recht einen überwiegenben Ginfluß gehabt habe, ober bag bas Deutsche Recht bei biefer Belegen= heit romanisirt worden sei. Allen diesen Revisionen ward vielmehr bas althergebrachte Stabtrecht zu Grund gelegt und biefes nur in abnlicher Beife, wie früher aus ben Rechtsbuchern und aus anberen Stadtrechten, fo nun aus bem romifchen Rechte ergangt und bie entstandenen Widerspruche burch bie Gesetgebung gehoben, bas Sanze aber spftematischer geordnet, als biefes bei ben alten Stabt= rechten zu geschehen pflegte, zuweilen fogar nach bem Borbilbe ber romischen Inftitutionen spftematifirt, wie bieses zumal bei bem hamburger Stadtrecht hervortritt. Bei jeber neuen Revision machte zwar bas romische Recht neue Fortschritte, wie biefes zumal aus ber Bergleichung ber verschiedenen Revisionen ber nurnberger Reformation bis jum Jahre 1564 hervorgeht. Der Kern und bie Seele des Gangen blieb jedoch nach wie vor bas Deutsche Recht in ber einen Reformation freilich mehr in ber anderen weniger, am entschiedensten aber außer bem hamburger Stabtrecht und außer bem lubifchen Recht in ben neu revidirten Stadtrechten

<sup>5)</sup> Ropp, Beff. Gr. I, 75-76.

von Borms und von Freiburg. Daher erhielten beibe auch Einstuß bei ber Absassung ber burch und burch germanisch gedachten peinlichen Halsgerichts Ordnung Karls V und das Stadtrecht von Freiburg auch noch auf die Absassung anderer Stadtrechte und Landrechte. Förmlich romanisirt ward daher das Stadtrecht erst seitbem die Gerichte ausschließlich mit gelehrten Juristen besett worden sind, was seit Errichtung des Reichstammergerichtes geschehen ist. Aber auch dieses war erst das Resultat eines hartnäckigen ein ganzes Jahrhundert hindurch dauernden Kampses.

## Mampf des nationalen Rechtes mit dem fremden.

S. 612.

Bereits Ruprecht II von ber Pfalz hatte im Jahre 1395 verordnet, daß tein Priefter mehr ein weltliches Umt, auch nicht mehr als Schreiber erhalten und bas Recht bes Lanbes schriftlich abgefaßt werben folle, um bem nachtheiligen Ginbringen bes romiichen Rechtes einen Damm entgegenzusetzen 1). Und Rurfürft Friedrich ber Siegreiche versprach noch im Jahre 1457 in einem Bertrage mit Strafburg, bag er jur Entscheibung funftiger Frrungen zwei Laien "bie nicht Doctores ober Juriften fennd" ernennen wolle 2). In Lubect eiferte noch im Sahre 1456 ein patriotifcher Burgermeifter gegen bas romifche Recht. Er meinte "nemant mot ber Stabes Rechte frenten mit Raifer-"liche Rechte -, wen be Lateienische Rechte unse Stades Be-"fen unnutte und gant untcemlic fin." Und ber Stadt= rath felbst protestirte auf ben Stäbtetagen zu Speier, Beilbronn, Eglingen und Nurnberg in ben Jahren 1482, 1487, 1523, 1524 und 1542 und im Jahre 1555 auch noch bei bem Reichskammer= gericht gegen bie Ginmischung bes römischen Rechtes 3). Noch im Jahre 1593 eiferte Chriftian Bovifch, als er bas Recht von Schwerin nieberschrieb, gegen die Doctoren und gegen ihr fort= währenbes Einschieben bes fremben Rechts in bas einheimische, wie-

<sup>1)</sup> Janfon, Materialien zu einem fünftigen Gefethuch für bie durpfälzis ichen Lanbe, I, p. 1 u. 2.

<sup>2)</sup> Wencker, appar. archivor. p. 67.

<sup>3)</sup> Dreyer, Ginleitung, p. 310 u. 311.

wohl and er icon bas romifche Recht ("bie tapferlichen Rechte") als bas fubfibiare Recht anerkannt hat 4). Ms in Wirtemberg in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts zur Abfaffung eines Landrech. tes aeschritten werben follte und zu bem Ende eine aus vier Doctoren bestehende Commission niedergesett worden mar, protestirten me hrere Stabte und verlangten "ben ihren Brauchen und Ber-"tommen bleiben" zu burfen, wie "folches ihre Landesart und "Nahrung erfordere" 5). Aus Abneigung gegen bas frembe Recht wollten mehrere Reichsstädte sogar bie peinliche Balegerichts= ordnung nicht annehmen, indem "man einmahl von den alten Ge-"brauchen nicht abweichen wolte," vielmehr "richten, urtheilen und "ftraffen" wollte, nachbem ihnen Gott und Berftand verleibe" 6). In welchem Rufe überhaupt bie Juriften im 15. Jahrhundert und im Anfang bes 16. geftanben haben beweist unter Anberem bas Urtheil bes Satob Wimpheling von Schlettstadt über bie Beibelberger Doctoren, welche fich bamals am turpfalzischen Sofe befanden. Er ichrieb an Sebastian Brand in Strafburg, baf biejenigen bie angenehmften feien, bie bie ichlechten Sachen recht übertunden, also aus ichwarz weiß machen konnten 1). In Frankfreit am Main erhob die Gemeinde mahrend bes Aufftandes von 1525 bie feit Ginführung bes romischen Rechtes immer wiebertehrenbe Rlage, bag bie Gerechtigkeitspflege zu langfam und zu koftspielia fet, und burch bie Abvokaten und Fürsprechen noch langsamer und toftspieliger gemacht werben 8). Auch bie medlenburgischen Stabte beschwerten sich noch in ben Jahren 1529 und 1543 über die An= wendung des fremden Rechtes, wodurch das bei ihnen alt herge=brachte lubifche Recht "vordrenget" und "getrenket werbe, "- bat uns boch untemelik bedünket" ). Und Ulrich

<sup>4)</sup> Westphalen, I, 2081, 2085 u. 2044.

<sup>5)</sup> Bfifter, Bergog Chriftoph, p. 248 u. 249.

<sup>6)</sup> Wencker, apparat. archiv. p. 68.

<sup>7)</sup> Schreiben bei Wencker, appar. archiv. p. 67. Si jurisconsultus, dilectus erit, si sciat malas causas fuco tingere —. Scio enim mores Heidelbergensium. vrgi. Rremer, Churfürst Friedrich I, p. 96. Not.

<sup>8)</sup> Artitel 10 bei Rirchner, II. 515. Kriegt, Burgerzwifte, p. 148.

<sup>9)</sup> Michelfen, Oberhof gu Labed, p. 82-83.

bon Sutten rechnet bie Juriften und Schreiber foggr zur britten Rauberflaffe und municht bie gute Beit ber Grogvater gurud, als man von biesen Doctorlein mit ihren rothen Sutchen noch nichts gewußt habe. Er halt bie Boffenreißer und Schalksnarren noch für nütlicher als bas beillofe Schreibervolt, meint jeboch, bag biefes heillofe Schreiber= und Juriftengegucht noch weniger icablich fei als die gottlofen Pfaffen 10). Richts besto weniger flegte aulest bas frembe Recht über bas einheimische. Denn mit ben im fremben Recht gebilbeten Doctoren verbreitete fich auch bas frembe Recht felbft. Go hatte fich 3. B. im Bergogthum Luneburg bas Deutsche Recht bis an bas Ende bes 15. Jahrhunderts erhalten. Seit biefer Zeit erschienen aber die Doctoren als Kangler und als Richter und in ihrem Gefolge bas romifche und kanonische Recht 11). Die Errichtung bes Reichstammergerichtes und bie Art feiner Befetung mit Doctoren nothigte nun auch die Reichsfürsten und die Reichsftabte und bie übrigen Statte ibre Berichte mit Doctoren au be-Und die Doctoren haben sobann bas Deutsche Recht fehr balb romanisirt 12). Schon im Jahre 1534 marb, als von bem Rath zu Lübeck eine Appellation an bas Reichskammergericht ergriffen worben war, in bem Appellations Inftrument ber Grundfat ausgesprochen, bag bas Stabtrecht "nicht anders ben nach "Disposition und Ordnung ber gemeinen Rechte verstanden. limi-"tiret und gebeuthet," also bas einheimische Recht aus bem fremben erleutert und erklart werben muffe 13).

#### **§.** 613.

Die städtischen Reformationen waren übrigens nur wieder bie Borläuser ber auf ähnlicher Grundlage beruhenden Landrechte, bis zu allen biesen fremden Elementen seit bem 18. Jahrhundert auch noch das sogenannte Naturrecht hinzukam und sodann Gesethbücher entstanden, welche den Deutschen ihr angebornes nationales Recht gänzlich entfremdeten. Auch waren diese städtischen

<sup>10)</sup> Strauß, Ulrich von hutten, II, 162, III, 842-856.

<sup>11)</sup> von Ompteba, neue vaterlanbifche Literatur. Sannover 1810, p. 418 ff.

<sup>12)</sup> Eichhorn, Rechtsgefch. §. 442 u. 448. Meine Gefchichte bes altgerman. Gerichtsverf. p. 253, 810-812 u. 328.

<sup>18)</sup> Dreper, Rebenft. p. 808. prgl. noch p. 298.

Reformationen nicht bloß die Vorläufer, sondern mehr ober weniger sogar die Grundlage, der seit dem 16. Jahrhundert neu revidirten Landrechte. So hat z. B. das Stadtrecht von Freisdurg vom Jahre 1520 nicht bloß der Stadt Zürich 1) und anderen Städten in Schwaben zum Vorbild gedient (§. 598). Es wurde sogar die Grundlage des wirtembergischen Landrechtes. Als nämlich in der Mitte des 16. Jahrhunderts eine Commission von vier Doctoren zur Ausarbeitung eines Landrechtes niedergesett worden war, legten diese vier Doctoren das Stadtrecht von Freisdurg ihrer Arbeit zu Grunde 2). Und so lebte denn jenes berühmte Wert von Ulrich Zasius in dem wirtembergischen Landrechte sort bis auf unsere Tage.

Ich kann bieses Alles hier nur anbeuten. Denn es auch nur einigermaßen auszuführen, wurde mich zu weit von meisnem Ziele abführen. Für irgend einen Jüngeren dürste es aber eine sehr lohnende Aufgabe sein, die Entstehung und Ausbildung des Deutschen Stadtrechtes und seinen Einfluß auf das Landrecht zu ersorschen und zu bearbeiten. Eine solche Darstellung des Stadtrechtes im Gegensaße zu dem Landrechte wurde sedenfalls sehr bestehrend sein und den Beweis liefern, daß die Städte nicht bloß die Sitze einer neuen Freiheit und eines neuen Rechtes (§. 51, 104—106, 170 u. 364), sondern anch in Beziehung auf Gesetzgebung die Borläufer der neuen Zeit waren.

<sup>1)</sup> Schauberg, Zeitschrift, I, 304 u. 873.

<sup>2)</sup> Bfifter, Bergog Chriftoph, p. 249.

# X. Veränderungen in der alten Verfassung und deren Verfall.

- 1. Die Meformen der nenen Beit beginnen in den Städten.
- a. Die Städte werden Sige einer neuen Freiheit, eines neuen Bechts und einer neuen Blüthe.

#### S. 614.

Die Städte wurden bald nach ihrer Gründung die Sitze einer neuen Freiheit und eines neuen Rechtes. Ju dieser neuen Freiheit und in diesem neuen Rechte lag aber gleich von Anfang an der Keim einer ganz neuen Zeit. Die weitere Entwickelung dieses Keimes führte nothwendiger Beise zu Reformen, welche sodann die neue Zeit angebahut haben. In den Städten beginnen daher die Resormen der neuen Zeit. Und die Städte sind als die Borläuser der neuen Zeit zu betrachten. Der Ausgangspunkt bei allen diesen Resormen war der freie Verkehr in den alten Städten. Denn ohne persönliche Freiheit war dieser nicht möglich. Der freie Verkehr führte daher, wie wir gesehen, zur Abschaffung der Hörigkeit und zur Befreiung von den in dem Hosprecht, in dem Landrecht und in der Markenversassung liegenden Banden, und zu einem freien Stadtrecht. Und der freie Verkehr blieb auch die Seele des neuen Stadtrecht. Und der freie Verkehr blieb auch die Seele des neuen Stadtrechts.

Der freie Berkehr führte zunächst zur Abschaffung ber Hörigkeit und zur personlichen Freiheit. Die personliche Freiheit ber Burger wurde frühe schon die Grundlage der neuen

ftabtischen Freiheit und ber Grundcharatter ber neuen burgerlichen Freiheit. Daber ift bie Grundherrichaft in ben meiften Stabten ganglich verschwunden. Und auch in jenen Meineren Städten. welche grundherrlich geblieben find, hat zulest bie burgerliche Freibeit gestegt. Denn auch in ihnen wurde bie perfonliche Borigfeit und Leibeigenschaft abgeschafft. Und nur die hergebrachten Leiftungen find bis in spatere Zeiten geblieben (S. 23, 24 u. 99 ff.). Auf biefe Beife murbe benn bie Freiheit ber Stabte gur Regel und ber alte auf die Freiheit ber Burger fich beziehenbe Unterfchied zwischen freien und unfreien und gemischten Stabten ift nach und nach ganglich verschwunden, sintemal nun alle Burger und baber auch die Stabte felbit frei maren. Nichts besto weniger baben fich boch in manchen Stabten Spuren ber alten Berfaffung, außer ben grundherrlichen Leiftungen auch noch grundherrliche Beamte und awar nicht bloß in ben grundherrlichen Städten sondern auch in ben gemischten Stäbten erhalten (S. 460). Ein mertwürdiges Beispiel biefer Art ift bas Stabtden Balbtappel in Beffen.

In Balbtappel waren nämlich in früheren Beiten vier und seit bem 16. Jahrhundert noch brei Grundherrschaften anfäßig, bie Landgrafen von heffen, welche zu gleicher Zeit Inhaber ber öffentlichen Gewalt gewesen find, bann bie herren von hun= belshaufen und bie Berren von Boineburg. Jeder von ihnen hatte seinen eigenen Schultheiß mit eigener Berichtsbarkeit in dem seiner Berrichaft unterworfenen Stadttheil. Statt bes landgräflichen (landesherrlichen) Schultheiß wurde im Jahre 1780 ein Stabt richter ernannt. Die beiben grundherrlichen (abeligen) Schultheißenamter haben fich aber bis jum Jahre 1806 erhalten. Sie wurden ofters von einem gemeinschaftlichen Juftigiar, meiftentheils aber von zwei befonderen Schultheißen verwaltet. im Sahre 1806, als die grundherrliche Gerichtsbarkeit von ber weftphälischen Regierung aufgehoben worben war, wurde auch in gefammte Berichtsbarteit bem lanbesberrlichen Waldkappel die Stadtrichter übertragen 1). Die Burgerschaft bestand aus Sintersaffen jener brei Grundberrichaften. Die Burger felbft waren zwar teiner Borigteit mehr unterworfen, alfo verfonlich

<sup>1)</sup> Landau, Geschichte von Balbfappel, p. 12, 13 u. 17.

freie Leute. Sie waren jeboch fammt und fonders noch erbginspflichtig?). Der Stadtrath wurde aus ben brei Grundherrichaften, welche bie verschiebenen Stabttheile bilbeten, gewählt 6 landgrafliche, 4 boineburgische und 2 hundelshausische Sinterfaffen, im Bangen genommen alfo 12 Rathsberren. Rathoftelle hatte ber betreffenbe Schultheiß bem Stabtrath brei Berfonen aus ber Burgerichaft ju prajentiren und der Stadtrath fobann aus ihnen einen Rathsberren zu ernennen. Auch die Burgermeifter und bie Gemeinbevormunde wurden aus ben verschiedenen Grundherrichaften gewählt, in früheren Zeiten alfo vier, feit bem 16. Jahrhundert aber brei Burgermeifter und brei Gemeinde= vormunde. Für jebe Burgermeifterftelle murben bon dem Ctabtrath mehrere Rathsberren bes betreffenben Stabttheiles in Borfchlag gebracht, unter welchen ber Grund : und Gerichtsberr ben Burger= meifter zu mablen und benselben burch seinen Schultheiß in bas Umt einzuseten batte. Die Stabtvormunbe (bie Bertreter ber Gemeinde) wurden von ber Stadtgemeinde aus den einzelnen Stadt= theilen gewählt und fobann ebenfalls von bem herrschaftlichen Schultheiß in ihr Umt eingesett. Sie hatten bas Interesse ihres Stadttheiles bem Stadtrath und ben Burgermeiftern gegenüber ju vertreten 3). Die brei Grundberren machten als Gerichteberren öfters gemeinschaftlich mit einander Gerichtsordnungen, g. B. in den Jahren 1553, 1578 und 1582 4). Wenn jebod bie Stadt= gemeinde als solche dabei betheiliget war, so wurde ferann auch ber Burgermeifter, ber Stadtrath und bie Gemeinde beigezogen und wenigstens gehört 5).

Der freie Berkehr führte ferner zur Befreiung von ben in bem Hofrecht, in bem Landrecht und in ber Markenversfassung liegenden Banben und zu einem neuen freien Stadtrecht. Der freie Berkehr war nämlich einerseits nicht neben ben engen Schranken bes Hofrechtes möglich. Andererseits ertrug

<sup>2)</sup> Landau, p. 12, 16, 39 u. 40.

<sup>8)</sup> Lanbau, 12, 14, 16, 17 u. 57. Orbnung von 1582, §. 2. eed. p. 67.

<sup>4)</sup> Landau, p. 16 u. 64-70.

<sup>5)</sup> Ordnung von 1582 bei Landau, p. 67. "Burgermeifter undt Rath, "wie ban auch die Gemeine notürftiglichen gebort" -.

er aber auch nicht bie in bem freien Bolls = und Lanbrecht liegenben, hauptfächlich aus ber engen Familiengenoffenschaft und aus ber ungetheilten Gemeinschaft bes Grundbefiges berrührenden Banbe. Und eben fo wenig bie in ber Markenverfassung liegenben Schranten. Die Stabte suchten fich baber frei zu machen bon allen biefen Banben und Schranken. Und bas Resultat biefer Bestrebungen war ein gang neues freies Stabtrecht (S. 99, 103-106, 109-116 u. 592). 3mar haben fich in manchen Städten auch in spateren Zeiten noch Refte und Spuren von ben im alten Rechte enthaltenen Banben und Schranten erhalten g. B. in ber Nachsteuer und im Abschofrecht, wenn eine in ber Stabt eröffnete Erbichaft einem Auslander zugefallen mar 1), bann bei ben Erbgutern, bei ber Succession in bas heergewete und bie Gerabe, bei bem Borzuge ber Kinber in ber Were, bei bem Borzuge bes Mannsftamms u. f. w. (S. 109-114). Die meiften Stabte mach: ten fich jeboch frei von allen biefen Banben und Schranten. fo entstand benn ein gang neues freies Ctabtrecht, - mit ber neuen burgerlichen Freiheit alfo auch ein neues burgerliches Recht.

#### S. 615.

Der freie Verkehr führte zu hanbel und Wanbel. Denn mit bem Bürgerrechte war die volle und unbeschränkte Freiheit des Verkehrs, also die volle handels und Gewerdsfreiheit verbunden. Auch die alten Geschlechter trieben einen mehr oder weniger ausgedehnten. Handel. Der Handel und Wandel wurde zur städtischen Nahrung. Und diese machte die Städte reich und mächtig, und führte sie zu einer früher nicht gekannten Blüthe (§. 82 u. 108). Dieses schnelle Emporblühen der Städte ward begünstiget durch die damalige Politik der Deutschen Könige und der Landesherrn, welche bei dem Ausblühen der Städte ihren eigenen Vortheil sanden, zus mal aber ward es begünstiget durch die Kreuzzüge.

Die Deutschen Könige unterftütten bie Stabte, zumal bie Bifchofsstäbte und bie Abteistäbte gegen ihre Landesherrn. Sie

<sup>6) 3.</sup> B. in Bafel u. a. m. Rathserfenntnig von 1542 bei Ochs, VI, 865. vrgl. oben §. 103 u. 869.

nahmen biefe und andere Stabte unter ihren unmittelbaren Schut. 3. B. Bern 1), Lubect 2), Wien 3), Lucern 4), Hamburg u. a. m. Und viele von ihnen gelangten baburch zur reichsunmittelbaren Freiheit. Die schwankenbe Politit ber Deutschen Konige verhin= berte zwar biefe allen jenen Ruten von ben Deutschen Stabten zu gieben, welchen fie bei einer confequenteren Bolitit von ibnen batten gieben konnen, fintemal jebe fcwankenbe Politik bem Freunde nachtheiliger ift als bem Keinbe und allzeit bamit endiget, bei Freund und Feind feinen Crebit und feine Unterftugung mehr zu haben. Diefe, wenn auch nur vorübergebenbe Unterftugung ber Deutschen Konige genügte jeboch bas Aufbluben ber Reichsftabte zu begun= ftigen, ihnen au Reichthum und Macht au verhelfen. Aus ben= felben Grunben nun, aus welchen bie Deutschen Ronige reiche und machtige Stabte anzuziehen suchten und fie unterftuten, aus benfelben Grunben thaten es auch bie Lanbesberrn. Sie fuchten und fanben an ihren Landstäbten biefelbe Stute, wie bie Deutschen Ros nige an ben Reichsftabten. In fruberen Zeiten waren es bie Gin= fälle frember Bollerichaften, welche fie gur Unlegung fefter Stabte ober vielmehr zur Befestigung ber mit Marktrecht versebenen Orte und zu ihrer Begunftigung nothigten. In spateren Zeiten mar es ber Boblftand und ber Reichthum ber Stabte, ber bie Lanbesberrn veranlagte mehr und mehr an bie Gründung neuer Stabte und an ihre Begunftigung zu benten. Wie die Deutschen Ronige bie Lanbftabte gegen bie Lanbesberrn, fo unterftusten bie Lanbesberrn bie grundherrlichen Städte gegen ihre Grundherrn, bis bie Landes= beren felbft ben Geift ber neuen Freiheit ju furchten begannen. Und biefer Unterstützung verdanken bie meiften Lanbstäbte ibr schnelles Emportommen und ihre wenn auch nur vorübergebenbe Bluthe (§. 18, 128 u. 163-168.

Weit wichtiger noch als die Begunftigung ber Deutschen Ro= nige und der Landesherrn waren aber für das Emporblühen ber Städte die Kreuzzüge. Längst vor den Kreuzzügen hat zwar

<sup>1)</sup> Sanbfeste von 1218, c. 1 u. 2.

<sup>2)</sup> Urf. von 1226 im Lüb. Urfb. I, 46.

<sup>8)</sup> Urf. von 1287 bei hormayr, Wien, I, 2. Urfb. p. 26.

<sup>4)</sup> Urf. von 1274 bei Ropp, Urf. p. 21-22.

ein nicht unbebeutenber Sanbel ber Deutschen Städte unter fich und mit bem Musland beftanben, wie biefes einerfeits aus bem Dafein ber alten Märkte und aus ben Hanbelsvorkehrungen Rarls bes Grofen 4.), andererseits aus ben frühen Rieberlaffungen von Friesen, Balichen, Romanen, Rlamlandern u. a. m. in Denticoland und von Deutschen Raufleuten in Italien, in ben Rieterlanben, in England und an verschiebenen Buntten an ber Ofifee bervorgeht (f. 75 u. 242 ff.). Auch ber Bertehr mit bem Orient reicht fcon in febr fruhe Zeiten hinauf. Dahin gielen ichon bie bereits erwähnten Saubelsvorkehrungen Karls bes Großen. seinen Sanbel mit ben Slaven und Avaren, also mit bem Orient voraus. Insbesondere geht biefes aber aus bem lebhaften Bertehr mit ben Stäbten Staliens hervor. Die italienischen Stäbte, vor allen Anderen Benedig, unterhielten nämlich seit ben Beiten bes Saifers Juftinian einen lebhaften Bertehr mit Bbzanz und mit bem griechischen Reich. Und biefer Sanbelsverkehr wurde auch unter ber ofigothischen Herrschafts) und spater unter ber lombarbischen und franklichen Herrschaft nicht unterbrochen . Im Jahre 991 erhielten bie Benetianer bereits von den griechtschen Raifern einen eigenen Freiheitsbrief (eine golbene Bulle, ahrysobulhium) mit febr großen Sandelsfreiheiten und mit dem Rechte ber eigenen Gerichtsbarteit. Und es geht aus biefem Freiheitsbriefe felbft hervor, baß er nicht ber Erfte gewesen ift?). Die italienischen Städte und unter ihnen vorzüglich Benebig verforgten aber nicht bloß Italien mit orientalischen Gewändern und Belgwerten und mit ben anderen Schätzen bes Orients, fonbern auch bie Deutschen Stabte und ind: besondere auch ben hof Karls bes Großen . Auch im 10. Sahr= bunbert noch, wie bieses aus einem auferft merkwürdigen Decrete

<sup>4</sup>a) airg. Rrf. pon /798 mb 858 bei Schannat, II, 1. u. 7. Capit, pon 805, c. 7 bei Pertz, III, 188.

<sup>5)</sup> Cassiodor, XII, 24.

<sup>6)</sup> vrgl. bie Urfunden feit bem Jahre 814 bei Tafel und Thomas, Urfunden, I, 1 ff. und Wilken, Gefc. ber Kreuzzuge, II, 186 ff.

<sup>7)</sup> Freihettsbrief (ehrysobullium) von 991 bei Tafel und Thomas, I, 86 ff.

<sup>8)</sup> Einhardi, vita Caroli M. e. 28. Monach. St. Galli, M, 17 bei Pertz, II, 455 u. 760.

von 960 über bie Abschaffung bes Sclavenhandels hervorgeht, vermittelten bie Benetianer ben Bertebr Deutschlands, insbesonbere Baierns und Sachsens, mit Konftantinopel und bem weiteren Orient 9). Deutschland ftand bemnach wenigstens indirett auch im 9. und 10. Jahrhundert noch mit dem Orient in Berkehr. Daber ertlart fich bas fruhe Emportommen und Aufbluben ber Stabte am Rhein und an ber Donau, an ber Elbe und an ber Oftfee. insbesondere ber Städte Roln und Aachen, Ulm, Augsburg, Regeneburg und Wien, Magbeburg, Bremen, gubed und Samburg langst vor ben Kreuzzugen 10). Richts besto weniger machten bie Rreuzzüge in ber Geschichte bes Deutschen Sanbels wie auch in anderer Begiehung Coche. Denn burch bie turfischen Groberungen warb ber frühere Berkehr unterbrochen und erft burch bie Rreuzzüge ber seit langerer Zeit ganglich verschlossene Orient fur bas westliche Europa wieber geöffnet. Der häufigere Bertehr mit bem Drient verbreitete aber nicht bloß die Schake bes Drients in Europa, insbesonbere auch in ben Deutschen Stabten. Er brachte auch, was noch weit wichtiger war, ganz neue Ibeen in Umlauf. Der Geift Altgriechenlands, bie klaffifche Bilbung, nahm ihren Sis in ben Stabten und erschütterte bon bier aus bas alte Gebaube ber hierarchie. Denn in ben Deutschen Stadten begann nun bie Runft und die Wiffenschaft und die weltliche Gewalt felbft fich von Die Deutschen Stäbte waren und ber Kirche zu emanciviren. blieben baber nicht bloß bie Site bes Gewerbswefens, bes Sanbels und bes Gelbreichthums. Sie wurden nun and noch bie Site bes geiftigen Lebens, einer gang neuen, ber flaffifchen Bilbung und ber bamit verbundenen feineren Sitte, welche ben Robbeiten ber bamaligen Junker gegenüber, fehr vortheilhaft hervortrat (§. 142). Sie wurden endlich auch noch Site ber gesetzlichen Ordnung und Freiheit. Und von ben Stadten aus verbreitete fich fobann biefe neue Bilbung und Gesetlichkeit mit bem freien Burgerthum über bas gange Land.

<sup>9)</sup> Decret von 960 bei Tafel u. Thomas, I, 17-21.

<sup>10)</sup> vrgl. 3. B. Urt. von 1190 u. 1192 bei Scheid, orig. Guelf. III, praef. p. 80-82. Rationarium Austriae bei Rauch, script. rer. Austr. II, 106. Freiheitebrief für Lübed von 1188 in Lüb. Urth. I, 10. u. a. m. vrgl. oben §. 246.

Diese neue burgerliche Bilbung und Freiheit war auch ber Entwickelung freier Genoffenschaften febr gunftig. ben Stäbten befindlichen borigen Bunfte murben baber in freie Bunfte umgebildet und neben ihnen je nach bem örtlichen Beburfniffe noch eine mehr ober weniger große Anzahl von freien Sanbels= und anderen Gilben, Innungen und Zunften gebilbet. gar bie Boltsarzte und bie Schulmeister vereinigten fich ju folchen freien Genoffenschaften. Gben fo bie Mabler, bie Sanger und bie übrigen Runftler, ja felbst bie Gelehrten. Denn auch die Universis taten waren ursprunglich nichts anberes als folche freie Genoffen= Cogar bie Jubengemeinden hatten ursprünglich bie Rechte jeber anberen freien Benoffenschaft. Go lange nun biefe Bunfte und anderen Genoffenschaften fich mit nichts Anderem als mit ihren eigenen Angelegenheiten, mit ihrem Gewerbe und mit bem Sanbel u. f. w. beschäftigten, fo lange murben fie von ben Deutschen Ronigen und Lanbesberrn und auch von ben Stadtrathen in jeglicher Beise unterftutt und begunftiget. Seitbem fie jeboch reich und machtig geworben waren und im Gefühle ihres Werthes Unfprniche machten, ben ihnen nun gebuhrenben Untheil an bem Stabtregiment, insbesonbere also ben Butritt ju bem Stabtrath begehr= ten, feitbem fehrten ihnen die Konige und die Landesherrn ben Ruden, und bemuhten fich fogar fie wieder ju unterbruden und gang abzuschaffen. (g. 265 u. 266.) Der Beift ber neuen Freiheit war jeboch bereits zu mächtig, bas Unsehen ber Deutschen Ronige aber schon zu tief gesunken und bie Dacht ber Landesberrn noch nicht hinreichend erstarkt. Daber haben fich die Bunfte allenthal= ben erhalten und im Laufe bes 13: und 14. Jahrhunderts sich auch noch ben begehrten Untheil an bem Stabtregiment erfampft. In viclen Stabten haben fie fogar bie Berrichaft in ber Ctabt felbft an fich geriffen. Und bie Zeit ihres Rampfes mit ben Geschlechtern und ihres Sieges über bie Geschlechter war mertwürdiger Beife auch bie Beit ber höchften Bluthe ber Stabte. (S. 363.)

# §. 616.

Die Bluthe ber Städte hing mit bem freien Verkehr und mit bem baburch entstandenen Handel und Wandel zusammen. Der freie Verkehr und der Handel und das Gewerbswesen waren nämlich im Mittelalter weit mehr noch die Grundlage des städtischen Ge= beihens als in neueren Zeiten, in benen auch fürftliche Refibengen, bie Site ber landesberrlichen Berwaltungs= und Gerichtsstellen und anberer Beborben, Garnifonen, insbesonbere auch Universitäten und andere öffentliche Anftalten einer Stadt Rabrung und fogar Boblftand bringen konnen und zu bringen pflegen. Die Zeit ber Blutbe war jeboch febr verschieben in ben verschiebenen Stabten, je nachbem ber freie Bertehr früher ober fpater zu Sanbel und Banbel geführt hat. In Roln, Maing, Borms, Speier, Freiburg, Regensburg, Magbeburg, Bremen, Soeft, Lubed, Samburg, Gos: lar u. a. m. regte fich ber größere Bertebr icon feit bem 9., 10., 11. und 12. Jahrhundert (S. 107). Die eigentliche Zeit ber Bluthe ber Stabte am Rhein, an ber Donau, an ber Elbe und an ber Oftsee war aber bas 13. und 14. Jahrhundert. Und fie bauerte baselbst bis ins 15. und 16. Jahrhundert. Auch in Augsburg und in Rurnberg batirt bie Zeit ber Bluthe feit jener Beit, feit bem lebhafteren Berkehre mit Benebig und mit bem wieber eröffneten Die nurnberger Waaren waren bamals wie heute noch im gangen Orient verbreitet. Der große Aufschwung von Augs: burg ift aber jumal ben Fugger zu verdanten. 3m Jahre 1378 erhielt Sans Rugger, ein ichlichter Weber aus Graben, alfo ein Seitenstück Robert Beel's in unseren Tagen, bas Burgerrecht von Mugeburg, und ichon feine erften Nachkommen beberrichten ben Augsburger Sandel. In ber Mart Brandenburg und in Beftphalen begann die Bluthe ber Ctabte erft feit bem 14. und 15. Jahrhundert. In Weftphalen bing fie mit bem Aufschwung bes Sanbels und bes Gewerbefleiges ber angrengenben Rieberlande au-Die weftphälischen und nieberlanbischen Stabte blubten und verblühten baber gleichzeitig mit einander. Durch bie großen Entbedungen bes 15. und 16. Jahrhunderts erhielt jeboch ber Welthandel eine gang andere Richtung. Und mit biefer veranberten Richtung bes handels begann auch ber Bohlstand ber Deutschen Stabte an finten.

Der Reichthum ber Städte zog auch die Künste und Wissensschaften an. Es wurden Kunstschulen, Sängerschulen, Deutsche Schulen und auch gelehrte Schulen errichtet. Die Städte wurden badurch die geistigen Lichtpunkte, welche das Licht nicht bloß anzogen, sondern auch das ganze 15. Jahrhundert hindurch bis ins 16. und 17. wieder ausströmten und der neueren Zeit vorleuchteten.

In biefe Zeit ber Bluthe fielen auch die gablreichen Bauten und Anlagen, welche ben Städten ebensowohl gum Rugen als gur Berfchonerung bienten. Bu ben nütlichften Bauten und Unlagen gehörten bie mehr ober weniger prachtigen Rathhaufer, Bunfthaufer, Raufhäufer, Gewandhäufer, Gewerbshallen, Gewerbslauben und Baarengewolbe, bie Schulhaufer, Beughaufer, Gefangniffe, bie erweiterten Stadtmauern und bie neuen Stadtthore und Stadt. thurme und die Anlegung anderer Feftungswerke, Die Pflafterung ber Strafen, die Brucken- und Bafferbauten u. brgl. m. in Augeburg, Ulm, Roln, Maing, Worms, Speier, Strafburg, Bafel, Freiburg, Munchen, Regensburg, Wien, Nurnberg, Bamberg, Bremen, Lubed u. a. m. Bur Berfconerung rechne ich aber bie Erweiterung ber Martt: und anderen Blate, 3. B. bes Berlach= plates in Augsburg, die Aufstellung ber Rolande in Bremen u. a. m., auch die Entfernung jener Borbaue, Anbaue und Ueberbaue, ber Borgimmer, Uebergimmer, Ueberhange, Ueberfchuffe und Ausfange, welche bie Strafen verbunkelten und auch ben Berkehr hemmten. Auch bie prachtvollen Domfirchen und Munfter entftanben in jenen Beiten ber Bluthe ber Stadte. Gben fo bie prachtvollen burgartigen Wohnungen und Steinbaufer ber Burger in Bafel, in Roln, Augsburg, Rurnberg, Bien u. a. m. Go bag icon Meneas Sylvius im 15. Jahrhundert von ben Deutschen Stabten fagen tonnte, baß fie bie ichonften und zierlichften in ber gangen Welt feien und bie Konige von Schottland fich gludlich preifen wurden, wenn fie eben fo gut wohnten wie bie minber bemittelten Burger bon Rurnberg (S. 172).

Mit bem Siege ber Zünfte hangt auch die Entstehung eines neuen Standes, des Burgerstandes zusammen. Und mit dem Burgerstande beginnt eine ganz neue Zeit.

#### b. Bon bem Burgerftand geben bie Reformen ber neuen Beit aus.

§. 617.

Seit bem Siege ber Zunfte über bie alten Geschlechter schied sich die ftädtische Bevölkerung in zwei Stände, in das Patriciat und in den Burgerftand. Der Burgerftand ift aus einem Kampfe der Zunfte mit den Geschlechtern hervorgegangen (§. 366—368). Mit dem Burgerstande beginnt aber die neue Zeit. Denn von

ihm gingen bie Reformen ber neuen Zeit aus. Nachbem nämlich bie Burgerschaften sich von ber Hörigkeit und von ber Grundherrsschaft freigekampft und nach bem Siege ber Zünfte über bie Gesichlechter ein neues frisches Leben empfangen hatten, seitbem begannen bie Reformen ber neuen Zeit.

Die Macht ber Ritterschaft wurde gebrochen und zwar zuerst in den Städten. Ursprünglich herrschten nämlich auch in den Städten die alten ritterbürtigen Geschlechter. Seitdem jedoch der Handel und Wandel zu Geldreichthum geführt hatte, seitdem begann ein Kampf der den Geldreichthum vertretenden Bürger mit der den Grundbesitz repräsentirenden Ritterschaft in den Städten eben sowohl wie auf dem Lande. Die müßig gehenden alten rittersbürtigen Seschlechter wurden entweder ganz aus den Städten verdrängt oder, wenn sie nicht auswandern wollten, in eine einzige Zunft, östers auch in mehrere Geschlechterzünfte zusammengedrängt, oder auch zum Eintritt in eine bürgerliche Zunft genöthiget. Der Ritterschaft auf dem Lande wurden aber die Burgen und sesten Schlösser zerstört (S. 109 u. 169).

Much ber Grundfat ber burgerlichen Freiheit und Gleich heit bilbete fich zuerft in ben Stabten aus. Seit ber Abschaffung ber Börigkeit waren nämlich alle Burger frei und auch bas Stadtrecht wurde nun ein freies Recht. Und biefe Freiheit bezog fich nicht bloß auf bie perfonliche Freiheit, sonbern auch auf bie Freiheit bes Grund und Bobens von allen borigen und grundherrlichen Leiftungen. Man nannte baber biese Freiheit, ba fie von ber alten Bolksfreiheit wefentlich verfchieben mar, eine burgerliche Freiheit, bas freie Stabtrecht aber ein burgerliches Recht ober ein Beichbilbrecht, und ben freien Grundbefit ber Burger ein burg erliches. Grundftud, ein Burgergut ober ein Beichbilbgut (S. 99-106, 379 u. 595). Die Freiheit bes Grundbefites ichloß jeboch ben Grund: und Bobengins ober ben Wortgins nicht aus, wiewohl auch biefer in manchen Stabten fruhe ichon losgekauft ober fonft abgeschafft (S. 105) ober wenigftens ablogbar erklart und ju gleicher Beit bie Care ber Ablogung bestimmt worben ift. Eine außerst merkwürdige Berordnung vom Rabre 1360 über

bie Ablöhung ber Grundrechte findet sich bereits in Wien 1) und eine andere über die Ablöharkeit der Bodenzinse vom Jahre 1527 in Basel 2). Die Ablöhung wurde indessen nirgends, wie meistentheils in den heutigen Ablöhungsgesetzen, geboten, vielmehr immer nur dem Belasteten erlaubt, die Grundrente gegen Erzlegung der gesetzlichen Taxe von dem Eigenthümer der Nente zu kausen. Gleichzeitig mit der Ablöhdarkeit der Grundrenten ist in den Städten auch, als dem freien Verkehr und der bürgerlichen Freiheit widersprechend, das Verbot der Veräußerung an die todte Hand entstanden (§. 105, I, p. 400).

Wie die burgerliche Freiheit, fo batirt auch die Gleichheit bor bem Gefete aus ber Zeit ber Abichaffung ber Borigfeit. Seit Abschaffung ber Borigfeit ftanben nämlich alle Stadtburger birett unter bem Stadtgericht und unter bem neuen freien Stadt= recht. Die Rechte und Berbindlichkeiten ber Burger maren aber, ba fie auf Grund und Boben und auf der Markgemeinschaft ruh= ten, von je ber gleich und blieben auch gleich feit bem Siege ber Bunfte. Denn die ritterburtigen Burger, welche fich ber burgerlichen Gleichheit nicht unterwerfen wollten, murben entweder gur Auswanderung ober zum Bertaufe ihres ftabtischen Grundbefiges und jum Austritt aus ber Burgerschaft genöthiget (S. 317, 374-376, 527, 580, 592 u. 595). In bem Patriciate hat sich zwar in einem gewissen Sinn noch bie Freiheit im alten Sinne bes Wortes erhalten. Da jedoch bas Patriciat fein Borrecht mehr gab, fo war bamit feine Ungleichheit vor bem Gefete verbunden. Zwar hatten bie Patricier und die ritterburtigen Geschlechter in vielen Städten noch einen größeren Antheil an bem Stabtregiment und bei ber Besetzung ber ftabtischen Memter, 3. B. in Frankfurt am Main bei ber Beschung bes Senates, worüber in unseren Tagen noch bei bem Bunbestag petitionirt worden ift. Allein biefer größere Un= theil an bem Stadtregiment beruhte, wie ber Antheil ber Bunfte an bem Regiment, auf einem Uebereinkommen. Er mar bei ben Ginen wie bei ben Anderen gesethlich beftimmt. Er fann bemnach

<sup>1)</sup> von hormapr, Wien, I, 5. Urf. p. 34-86.

<sup>2)</sup> Ochs, V, 580-582. Rechtsquellen von Bafel, I, 870 ff. vrgl. oben 5. 105.

nicht mehr als ein Vorrecht betrachtet werben. Sen so wenig wie die Seschlechterzünfte und die Seschlechtergesellschaften, mit denen die Trinkstuben verbunden waren, als ein Vorrecht betrachtet werben können. Denn auch die Zünfte hatten ihre Trinkstuben. Sie hatten demnach dasselbe Recht wie die Seschlechter. Daher konnte von einem Vorrecht keine Rede mehr sein. Nur die wenigen Nichte und Freiheiten der alten Seschlechter, welche ihnen auch nach dem Siege der Zünfte noch geblieben aber nicht allen Bürgern zu Theil geworden sind, wie z. B. die hie und da ihnen noch gebliebene Immunität ihrer Häuser und Höße, nur diese Rechte und Freiheiten waren noch wahre Vorrechte. Sie wurden daher ebenfalls frühe schon bekämpst und ihre Abschaffung begehrt. Und auch sie sind späterhin allenthalben verschwunden (S. 119).

Eine weitere Folge ber in ben Städten geltenden Gleichheit der Bürger war auch die in der Regel geltende Gleich heit der bürg erlichen Rechte und Berbindlichkeiten, mit welcher eine Dienst- und Abgabenfreiheit unverträglich war, und die mit dieser Gleichheit zusammenhängende Erschwerung des neuen Erwerbes von bürgerlichem Grund und Boden durch Fremde und Geistliche, und das gänzliche Berbot einer solchen Beräußerung an sie, insbesondere an die todte Haub (§. 105, 371, 373 — 376 und 395).

Auf biese Weise bat fich benn in ben Stabten ber Grundsat ber Freiheit und Gleichheit gebilbet, ber seit bem Rahre 1789 bas Losungswort der Revolution geworden und, weil migverstanden, ju großem Unheil geführt hat. Seit bem verhangnisvollen Sahre 1789 verstand man nämlich unter Gleichheit und Freiheit eine zügellose Freiheit und eine sociale Gleichheit, also ein allgemeines Nivelliren, woran in unseren Stäbten niemand gebacht hat. Dort verftand man vielmehr unter ber Freiheit und Gleichheit eine burgerliche Freiheit und eine burgerliche Gleichheit, b. b. eine gesetlich geregelte Freiheit und eine Gleichheit vor bem Gefete und in ben burgerlichen Dienften und Abgaben. An jene burgerliche Freiheit und Gleichheit war bemnach bie gesetliche Ordnung gefnupft, mas von ber feit ber frangöfischen Revolution proflamirten Freiheit und Gleichheit nicht immer behauptet werben fann. Und die in ben Stäbten gesetlich geregelte Ordnung verbreitete fich sobann mit bem freien Burgerthum über bas gange Land.

# **§.** 618.

Die traftigere Sanbhabung bes öffentlichen Fries bens ging nämlich von ben Stäbten aus. Das Recht ber Febbe und ber Privatrache wurde querft in ben Stabten abgeschafft. Und es hat fich baselbst bereits im Laufe bes 13. und 14. Sahrhunderts ganglich verloren. Erft fpaterbin gelang es auch in ben Territorien. Und auch in ben Territorien wendete man sobann bieselben Mittel an, wie vorbem in ben Stabten. Sogar bie vertragsmäßigen Einigungen gur Erhaltung bes Stabtfriebens maren bie Borlaufer ber vertragsmäßigen Lanbfrieben und bes ewigen Lanbfriebens vom Jahre 1495 (§ 431-433). Un bie Stelle ber Fehbe und Rache trat nun, und zwar zuerft in ben Stäbten, bie gerichtliche Rlage und Anklage (§. 549 u. 550). Der vermehrte Berkehr in ben Stabten brangte gur ftrengeren Sanbhabung bes Stabtfriebens. Daber genügte bas Syftem ber Privatanklage nicht mehr. Der vermehrte Bertehr führte vielmehr gang naturgemäß gum Berfahren von Umtewegen und fpaterbin zu bem Inquisition &= prozeß (S. 551). Ueberhaupt hat fich in ben Stabten, wie wir gesehen, querft ein neues Strafrecht und ein neues Strafver fahren gebilbet. Und aus ben ftabtifchen Strafgerichts= ordnungen ift fodann bie peinliche Balsgerichtsorbnung Raifer Rarl's V hervorgegangen (S. 593 u. 594).

Außer dem Strafrecht und Strafversahren hat sich aber auch ein neues freies Civilrecht und ein neuer Civilprozeß und mit diesem ein neues Gerichts= und Aemterwesen zuerst in den Städten gebildet. Die neueren Gerichts= und Nemter-Organissationen beginnen schon vor Jahrhunderten in den Städten. An die Stelle der unge boten en Gerichte wurden ständige Stadtzgerichte gesetzt und diese sodann mit ständigen Beisitzern besetzt. Daher waren die neuen Stadtzerichte sammt und sonders gebosten Gericht (S. 536 u. 541). Durch die Stadtzerichte wurden die grundherrlichen Gerichte verdrängt, welche sich bereits seit dem 14. Jahrhundert in den Städten verloren haben, wie erst in unseren Tagen auch auf dem Lande (S. 122, 531 und 532). Auch die Gastgerichte, eine Art von Handels= und Bechselgerichten, entstanden zuerst in den Städten zur Erleichterung des Berkehres mit den Fremden (S. 541). Es wurden serner eigene Civil= und

Strafgerichte und auch fur bie Berwaltung eigene Memter errichtet und fo bas Gerichte: und Bermaltungemefen von einander getrennt und nach und nach ganz neu organifirt. Urfprunglich murben nämlich auch in ben Stabten bie Juftig und bie Berwaltungsangelegenheiten von einer und berjelben Beborbe besorgt, die grundherrlichen Angelegenheiten mit der grundberrlichen Juftig von ben grundberrlichen Beamten, die öffentlichen Angelegenheiten mit ber öffentlichen Juftig von ben öffentlichen Beborben, und die Angelegenheiten ber Stadtmart und ber Bemeinde von dem Stadtrath und von der Gemeinde felbft. einer Trennung ber Juftig von ber Berwaltung war ursprünglich nirgende bie Rebe. Der Erwerb ber öffentlichen Gewalt von ben Stabten, bie Bermehrung ber Gefchafte und ber Berth ber getrennten Arbeit beim Sandel und bei bem Gewerbswefen, welchen man in ben Stäbten tennen und ichagen gelernt hatte, führten aber frube ichon in ben Stabten gur Anwendung beffelben Pringips auf die ftabtischen Aemter und Gerichte. Man errichtete cigene Civilgerichte und Strafgerichte ober man entzog ben Stadt= gerichten wenigstens die Strafgerichtsbarteit und vereinigte fie mit bem Stadtrath. Gben fo murben auch bie einzelnen Geschäftszweige bes Stadtrathes ausgeschieben und zu bem Ende eigene Memter, Ausschüffe ober Deputationen errichtet. Und biese Ausscheidung ber verschiedenen Geschäftszweige verfolgte man bis berab zu ben unbebeutenoften Aemtern. Auf biefe Beife wurde benn ichon vor Jahrhunderten die Juftig von der Berwaltung und auch diefe wieber nach ben verschiebenen Geschäftszweigen geschieben und baburch ben Stabten eine Wohlthat ju Theil, beren manche Territorien beute noch entbehren (S. 218 u. 440). Die Stadtgerichte murben baburch unabhängig von ben Berwaltungestellen. Und fie erhielten außerbem auch noch eine größere Gelbstanbigfeit und Unabhangig= feit von ihren Gerichtsherrn. Daber entstand auch die späterbin allgemein anerkannte Unabhängigkeit ber Gerichte zuerft in Stabten (g. 533). Auch bie Gerichtsfigungen wurden fruber als auf bem Lanbe, in ben Stabten bereits feit bem 13. und 14. Jahrhundert in bededte und geschlossene Raume verlegt (§. 540). Eben fo murbe bas gesammte Beweisverfahren querft in ben Städten umgestaltet. Die Feuer= und Wasserprobe wurde frube fcon in ben Stabten theils beschrantt theils auch icon abgeschafft.

(S. 576). Das öffentliche Zeugniß ber Zeugen hatte, wie wir ge feben, große Aehnlichkeit mit bem Glaubenseib ber Gibbelfer. Das ber konnte ber Glaubenseid fehr leicht in einen Zeugeneid übergeben. Da nun ber freie Bertehr in ben Stabten bem Zeugeneib gunftiger mar und auch begunftiget worben ift, fo murbe ber Glaubenseid ber Gibbelfer in ben Städten mehr und mehr von bem Beugeneid verbrangt, bis feit bem Auftommen bes neuen Civilprozesses bas öffentliche Zeugnig mit bem Glaubenseib burch bas moderne Privatzeugniß verbrangt und ersett worben ift (S. 570, 573 u. 574). Seit bem Berschwinden ber Gibhelfer erhielt auch ber Saupteib ber Barteien eine gang anbere Bebeutung (§. 574). Auch ber Urfundenbeweis hat sich erft in ben Stabten zu einem selbständigen Beweismittel ausgebildet (g. 571). Endlich murde auch ber gerichtliche Zweikampf frühe ichon in allen Stabten beichrankt und nur unter biefen Befchrankungen noch gebulbet. In vielen Stabten wurde er auch schon gang abgeschafft. Und in fammtlichen Stabten hat er fich feit bem Siege ber Bunfte weuigftens unter bem Burgerftanbe ganglich verloren (§. 578 u. 582). Auch ber bei bem Reinigungseid, bei ber Feuer- und Wafferprobe und bei bem gerichtlichen Zweitampf bergebrachte Ralumnien eib wurde zuerft in ben Stabten auf bie Berufungen angewenbet und späterhin sobann auch noch auf bie Untergerichte ausgebehnt (§. 590). Eben fo ging bas Bieben ber gefcholtenen Urtheile an ein boberes Gericht feit bem 16. Sahrhundert in eine mahre Appellation über (§. 589). Ueberhaupt murbe ein eigener Civilpro= geß zuerft in den Städten und zwar unter bem Ginfluß bes frem= ben Rechts ausgebilbet, wobei sich jeboch Bieles aus bem altger= manifchen Berfahren erhalten hat. Mehrere Brogegarten, g. B. ber Arreftprozeg und ber Wechselprozeg mit bem Wechselarreft, find fogar aus bem altgermanischen Berfahren hervorgegangen, ber Arreftprozeß aus bem Berfahren bei bem Urredtiren ober Aufhalten und ber Wechselprozeß aus ber gemilberten Privathaft (S. 542 u. Allein nicht bloß ein eigener Civilprozeß, auch ein eigenes Civilrecht hat fich, wie wir gefeben, in ben Stabten gebilbet. Und, nachbem baffelbe mehrmals revidirt und reformirt worben war, hat es auch Einfluß auf die Bilbung und Fortbilbung bes neuen Landrechtes erhalten. In manchen Territorien ift es fogar bie Grundlage bes neuen Civilrechtes geworben (§. 598 u. 618). v. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

Endlich waren bie Städte auch in Beziehung auf mabre Gefetsgebung die Borläufer ber neuen Zeit (g. 611 u. 613).

Das Stadtregiment wird ein burgerliches Regiment.

§. 619.

Das Stabtregiment mar ursprünglich ein Gefchlochter= regiment. Denn bie Altburgerichaften bestanben aus ben in ber Stadt angeseffenen Rittern und ritterburtigen Geschlechtern. Daber berrichten auch in allen alten Stabten bie Geschlechter (§ 309 ff.). Seit bem Siege ber Bunfte murbe aber bas Regiment in ben Stäbten ein burgerliches Regiment. Denn auch in jenen Stäbten, in welchen bas Gefchlechterregiment fortgebauert hat ober in welchen die Geschlechter fich mit ben Zunften in bas Regiment getheilt haben, in benen ce alfo nicht zu einem vollständigen Bunft= regiment gekommen ift, auch in jenen Stäbten wurde bas Regiment feiner Wefenheit nach nur ein burgerliches Regiment. Diefes bur= gerliche Regiment war aber tein bemokratisches Regiment im heutigen Sinne bes Wortes. Es blieb vielmehr nach wie vor ein ariftotratisches Regiment. Denn fogar bas vollständige Bunftregiment war, wie wir geseben, im Grunde genommen nicht bemokratischer Natur (S. 363). Auch die Zunftgenoffen find mahre Aristofraten, öfter sogar größere Aristofraten gewesen als die wirtlichen Aristofraten selbst. Und fie verbanden mit ben Vorzügen ber wirklichen Aristokratie auch ihre Rachtheile, insbesondere auch jene allzu große Neigung zum Abschließen und zum Ausschrießen, welche aulett ben Zunften selbst ben Untergang gebracht hat: Wiewohl nun bas burgerliche Regiment kein eigentlich bemofratisches Regi= ment gewesen ift, so finden fich bennoch bereits bie Grundibeen ber neueren Berfaffungen in biefem burgerlichen Stabtregi= Und von ben Städten aus haben fich fobann biefe Ibeen mit bem freien Burgerthum weiter und weiter verbreitet.

Die Gesammtburgerschaft war und blieb nämlich die Quelle aller Gewalt und aller obrigkeitlichen Aemter und Würben (§. 399, 444 u. 450). Diese Allgewalt der Gemeinde beruhte ursprünglich auf der Markgemeinschaft. Sie ging späterhin auf das Geschlechterregiment und seit dem Siege der Zünfte auf das bürgerliche Regiment über. Die Allgewalt der Gesammtge=

meinde hat bemnach von je her bestanden. Will man fie eine Bolkssouverainetat nennen, so ift nichts bagegen zu erinnern. Sebenfalls war aber auch biefe Bolkssouverainetat feineswege bemokratischer Natur. Denn sie beruhte ursprünglich auf wirklicher Markgemeinschaft, also auf Grundbefit, und feit bem Siege ber Bunfte auf ben verschiedenen Genoffenschaften, aus welchen bie Gesammtburgerschaft bestand. Sie hatte bemnach bieselbe Grundlage, welche auch die Staatsgewalt ursprünglich gehabt hat. Denn auch die Staatsgewalt hat ursprünglich auf Markgemeinschaft und auf genoffenschaftlichen Bereinen, also auf Bolksberrichaft beruht. Was bemnach in ben Stabten bas Geschlechterregiment, bas war für die Staatsgewalt die Volksherrschaft. Diese hat fich jedoch seit ber Bilbung einer von der Volksherrschaft unabhängigen öffentlichen Gewalt und feit ber Entstehung einer Koniglichen und Fürftlichen Gewalt wieder verloren. Es hat bemnach hinfichtlich ber Staats= gewalt feit Sahrhunderten feine Bolfssouverainetat mehr bestanden. Die moderne Bolkssouverainetat ift bemnach gang unhiftorisch. Gie ift erft in neueren Zeiten, feit ber Berbreitung ber Ibeen eines freien Burgerthums, zwar nicht aus bem burgerlichen Regiment ber Städte entlehnt worden, sintemal sie nicht wieder auf das alte Fundament, auf Markgemeinschaft oder auf eine andere genossensichaftliche Grundlage gebaut, vielmehr ganz neu construirt worden ift, zu einer Zeit, in welcher Alles a priori conftruirt au werben pflegte.

In ben Städten hat sich bemnach auch in bieser Beziehung die Grundlage ber alten Verfassung erhalten. Die Gesammtbürgersschaft war nach wie vor die Quelle aller Gewalt. Ursprünglich besorgte nun die Stadtgemeinde (die Altbürgerschaft) alle wichtiges ren Angelegenheiten der Gemeinde selbst und nur die Besorgung der minder wichtigen Angelegenheiten wurde den Gemeindevorstehern und dem Stadtrath oder anderen städtischen Beamten übertragen. Zu den Gemeindeversammlungen hatten aber alle Bürger (alle Altbürger — alle Geschlechter) Zutritt. Bon einer Vertretung der Bürgerschaft durch einen großen Rath oder durch einen Bürgersausschuß war demnach keine Kede. Und auch die genossenschaftslichen Gemeindevehörden wurden von der Genossenschaft, also von der Gesammtgemeinde gewählt, und zwar in direkt en Wahlen gewählt, wie dieses naturgemäß war und sich gewissermaßen von

felbft icon verftanb (S. 399, 438 u. 444). Erft feittem bie Burgerschaft so zahlreich geworben war, bag nicht mehr alle Burger berufen werben tonnten, feitbem ift zu ihrer Erleichterung und gur Bermeibung ber öftere nur ju fturmischen Burgerversammlungen an die Stelle ber Besammtburgerichaft ein Burgerausschuß getreten, in vielen Stabten ichon bor bem Siege ber Bunfte, in ben' meisten aber erft feit biefer Zeit. Man nannte biefen Ausfoug in fruberen Beiten meiftentheils einen großen Rath ober auch einen weiten ober einen außeren Rath, fpaterhin aber insgemein einen Burgerausschuß. Und bie Bestimmung biefer Ausschuffe mar bie Burgerschaft ober bie Gemeinde bei bem Stadt= regiment zu reprafentiren (S. 447-450). Man nannte baber öfters ben großen Rath felbst bie Gemeinbe, g. B. in Bafel (S. 317). Da jeboch auch biefer große Rath und ber Ausschuß nur aus Auftrag und im Namen ber Gesammtgemeinde zu ban= beln hatte, also nur ber Bevollmächtigte ber Stabtgemeinbe mar, so blieb die Gesammtgemeinde nach wie vor die Quelle aller Gewalt. Sie mußte baber lange Zeit noch in ben aller wichtigften Angelegenheiten beigezogen werben. Und fie hatte insbesonbere auch die Mitglieber bes großen Rathes und des Burgerausschuffes zu mablen (S. 450). Auch biefe Wahlen wurden urfprünglich in ben Bürgerversammlungen selbst, also in biretten Bablen vollzogen. Denn es hat ursprünglich nur birette Wahlen gegeben, eine Bablart, welche auch bie einfachste und natürlichste war und immer und ewig auch bleiben wird. Erft fpaterbin find aus allgu großer Bor= ficht und zur Bermeibung ber öfters febr fturmischen biretten Bahlen die beguemeren Bahlen burch Bahlmanner entstanden (\$. 434).

Und so hat sich benn in ben Städten ganz naturgemäß eine repräsentative Verfassung mit indirekten Wahlen gebildet, welche frühe schon Sinfluß auf die Landständische Verfassung und in neueren Zeiten auf die Landesverfassung erhalten hat. Auch bei der landständischen Verfassung hatte sich nämlich frühe schon die Idee einer Repräsentation gebildet. Denn die Geistlichkeit und die Nitterschaft hatte ihre Hintersassen und die Abgeordneten der Städte die Bürgerschaft in den Städten zu vertreten und zu repräsentiren. Und auch den modernen Landesverfassungen liegt mehr oder weniger die Idee einer Volksrepräsentation zu

Grund. Die städtische Verfassung mag auch dabei als Vorbild gedient haben. Die städtische Verfassung hatte jedoch in der Markzgemeinschaft, also in dem Grundbesit, und in den einzelnen Geznossenschaften eine feste und sichere Grundlage, während die meisten modernen Wahlordnungen einer festen Grundlage bis jest noch entbehren.

### Religiofe Freiheit.

### **S.** 620.

Mit ber burgerlichen Freiheit hangt auch bie religiofe Freiheit zusammen. Und auch fie batirt in ben Stäbten bereits feit ben Rreugzügen '(S. 615). In ben Rampfen mit bem Erb= feinbe ber Chriftenheit hatte man einen anderen Glauben und anbere Propheten fennen gelernt. Gang neue Ibeen waren in Umlauf gekommen. Daburch wurde bie hierarchisch geschloffene Christenheit erschüttert. Und was bas alte Gebaube ber Hierarchie ftarten follte, hat fie im Gegentheil nach und nach untergraben. Denn die Runft und bie Wiffenschaft und die weltliche Gewalt felbft begannen sich nun von der Kirche zu emancipiren. Ursprünglich lag nämlich das Unterrichtswesen in den Händen der Geistlich= keit. Die ersten Schulen in den Städten waren Dom= und Kloster= ichulen ober Pfarrichulen. Der in biefen Schulen ertheilte Unterricht genügte aber nicht mehr, feitbem ber größere Bertehr Rennt= niffe voraussette, welche man in jenen Schulen nicht erwerben tonnte. Die in bie Bobe ftrebenben Stabte legten baber feit bem 13. Jahrhundert neue weltliche Schulen an, anfange bloße Bolleschulen, später aber auch noch gelehrte Schulen. Die klas-fische Bilbung nahm baher nun ihren Sit in ben Stabten, unb bahnte ben Weg für eine neue bessere Zeit (S. 416 u. 417). Auch bie Armen= und Krankenpflege lag früher in ben Hänben ber Geiftlichen und ber Klöfter. Der größere Bertehr und bas Gewerbswesen hatte aber viele frembe handwerker und Runftler und andere Frembe, unter ihnen auch viele arme und unbemittelte Leute angezogen. Fur bie bermehrte Berpflegung und Unterftubung ber Armen und Kranken genügten baher bie Mittel ber geiftlichen Anstalten nicht mehr. Es wurden beshalb feit dem 13. Jahr= hunbert in allen heranstrebenben Stabten von ber Geistlichkeit

unabhängige Armen = und Krankenhäuser, Spitäler, Finbel = und Waisenhäuser errichtet. Ober es wurde in anderer Weise für die Findelkinder und für die armen Waisen, öfters auch schon für die armen Kindbetterinnen, für die armen Handwerker und für die armen Schüler, und durch regelmäßige Vertheilung von Almosen, bestehend in Nahrungsmitteln, in Kleidern oder auch in Geld, für alle Armen gesorgt, dafür aber auch bereits der Bettel verbotzen und bestraft. Und so ist denn längst vor der Resormation die Armen = und Krankenpslege von der geistlichen Gewalt auf das weltliche Regiment in den Städten übergegangen (§. 412, 413 u. 420).

Die Beiftlichteit felbft ftanb von je ber in mehrfacher Begiehung unter bem weltlichen Stabtrecht' und unter ben weltlichen Stadtgerichten. Und bie Stadtrathe machten feit bem 14. Sahrhundert auch über bie geiftlich en und firchlichen Angelegenheiten Berordnungen und fie begannen bie Reform ber Rlöfter und andere Reformen langft vor ber Reformation. In jenen Stäbten nämlich, in welchen bie Beift= lichen bas Burgerrecht hatten, waren fie auch ben ftabtischen Steuern und anderen Leiftungen unterworfen (§. 374-376, 395). ftanben fie in mehrfacher Beziehung unter ben weltlichen Stabt= gerichten. Und diese durften außerbem auch in dem Kalle noch gegen fie einschreiten, wenn bie geiftlichen Gerichte nicht einschreiten wollten. Daber ließ ber Stadtrath von Augsburg im Sahre 1499 mehrere lieberliche geiftliche herren, gegen welche ber Bischof nicht einschreiten wollte, an bem Perlachthurm in einem Rafig aufhangen und barin verhungern (g. 425 u. 529). Aber auch gegen bie geistliche Gerichtsbarkeit selbst setten sich bie Stadtrathe und bie Burgerichaften bereits feit bem 13. und 14. Jahrhundert zur Wehr. Sie machten feit bem 14. Jahrhundert auch in geiftlichen und firchlichen Angelegenheiten Berordnungen. Die Kirchhöfe wurden aus ber Ctabt verlegt und aus ben alten Rirchhöfen freie Blate gemacht. Den Geiftlichen wurde verboten, weltliche Angelegenheiten vor bie geiftlichen Gerichte zu bringen und einen geiftlichen Bann in weltlichen Dingen auszusprechen. Die Berleihung bes Rirchen= bienftes wurde von ber weltlichen Gewalt geordnet und fogar bie Reform der Klöfter von ihr langft vor ber Reformation begonnen (8. 439 u. 609). In Bafel wurde bereits im 15. Jahrhundert

ein weltliches Chegericht eingesett 1). Auch wurde bas mit ber handhabung bes Stadtfriedens unverträgliche Afplrecht ber Kirchen und Rlöfter bie und ba, g. B. in Bafel, langft vor ber Reformation abgeschafft. Als baber in den Jahren 1478 und 1486 in Bafel mehrere jum Tob verurtheilte Berbrecher in bas Deutsche Baus und in die Martinskirche geflohen waren, fo ließ fie ber Stadtrath mit großer Festigkeit aus ihren Berstecken berausholen und binrichten 2). Auch maren bie fortwährenben Rampfe ber Burger= icaften mit ber Geiftlichkeit, jumal in ben Bifchofeftabten, biefer immer weiter gebenben Emancipation von der Kirche febr gunftig. und fie bienten jebenfalls nicht zur Erhöhung bes Unfehens ber Rirche. Und seit bem 15. Jahrhundert begann auch schon bie Beiftlichkeit felbft in vielen Stabten einen Rampf gegen bie bierardischen Gebräuche und Migbrauche. Die Franziskaner in Magbeburg bewirkten bereits im Anfang bes 15. Jahrhunderts, bag bas Beiben ber Rube und ber Biefen, bas jogenannte Ruckweihen und Blicken, abgeschafft worben ist 3). Auch reichen in Magdeburg bie Reformversuche ber Geiftlichkeit jelbft bis in die Zeiten ber Suffiten und bes Conciliums von Bafel hinauf. Denn schon bas gange 15. Jahrhundert hindurch waren die Erzbischöfe, zumal die Erzbischöfe Friedrich und Ernft, eifrichst bemuht bie Rlofter ju reformiren und andere Migbrauche abzustellen 4). Die Franziskaner, bei welchen auch noch Luther in die Schule ging, ftanden weit über ihrer Zeit. Bor Allen ragten aber bie Augustiner bervor. Ihr ausgezeichneter Provinzial Unbreas Proles predigte schon am Ende bes 15. Sahrhunderts und am Anfang bes 16. gegen bie Migbrauche ber papftlichen Gewalt und über bie Rothwendigkeit einer Reformation ber Kirche. Luther hörte ihn als ein Knabe

<sup>1)</sup> Das, V, 53. Es bestand aus brei Rathsherren und wurde "Die Orh "über die Unehe und ebrecher," ober "bie Orene Herren über den Ghe-"bruch ober die Unehe" genannt.

<sup>2)</sup> Dos, V, 195 ff. u. 218. vrgl. noch oben §. 119.

<sup>3)</sup> vrgl. oben §. 415. Das Benediciren ber Apen, ehe bas Bieh aufgetrieben wird, besteht heute noch in Baiern und in Desterreich. vrgl. Deine Geschichte ber Markenversassung, p. 467 u. 471.

<sup>4)</sup> Rathmann, III, 114—118, 126 ff., 147 ff., 154 ff., 167, 261, 296 ff. u. 824 ff.

von 14 Jahren und trat burch ibn angezogen später in seinen Orben 5). Aber auch andere Brediger in ber Stadt und in ben Borftabten eiferten ichon lange bor Luther gegen bie berrichenben Migbrauche, insbesondere auch gegen ben Ablag und gegen bie Sittenlofigfeit ber Monde und erflarten eine Rirchenreformation für burchaus nothwendig . Ueberhaupt war Magbeburg langft por ber Reformation eine Rufluchtoftatte fur frei bentenbe und frei lebrende Manner 1). In Borms lebrte ber Stabtpfarrer Doctor Johannes Ruchard aus Oberwefel, insgemein Johann von Befalia ober Wesalia genannt, bereits vor bem Jahre 1479, ber Primat bes Bapftes fei nichts; bie Bischofe und Pralaten haben Macht neue Gesete zu machen, fie follten vielmehr beim Evangelium bleiben und biefes allein lehren und treiben; bie beilige Schrift folle aus ber heiligen Schrift felbst ausgelegt und keiner Auslegung und teinem Lehrer wiber bie beilige Schrift Glauben geschentt werben; bie Indulgentien und papstlichen Ablasse seien nichts; unfer herr Chriftus habe feine Fasten geboten, und wenn Sanct Beter die Kaften eingesett habe, fo habe er es vielleicht gethan, um feine Fifche befto beffer zu vertaufen; "bie gen Rom mallen feien "Narren, benn fie hatten eben bas zu Worms gefunden, bas fie "bort gefucht haben;" "was Gund in ber heiligen Gefchrift nit "fton, will ich ouch nit fur Gund halten;" ich veracht ben Bapft, "bie Kirch und Concilia. Ich lob Christum" u. brgl. m. Wegen biefer Lehre wurde zwar Wesalia im Jahre 1479 zur Untersuchung gezogen, jum Wiberruf verurtheilt, feine Bucher verbrannt und er selbst in ein Kloster gesteckt, wo er balb nachher starb. Diese Untersuchung und Bestrafung wurde jedoch nach ber alten wormser Chronit icon bamals von mehreren "gelehrten und gottfeli-"gen Mannern," bie felbit Doctores ber beiligen Schrift maren, gemigbilligt, so febr hatte bereits eine neue Zeit schon gereift.).

<sup>5)</sup> Rathmann, III, 296, 298, 325 u. 826.

<sup>6)</sup> Rathmann, III, 298 u. 327—329.

<sup>7)</sup> Nathmann, III, 299, 824 u. 829.

<sup>8)</sup> Born, worms. Chron. p. 186, 189 u. 190. Die Thesen Befalia's und sein Berhör bei Schunt, Beitr. zur Mainzer, Gesch. I, 288-824. vrgl. noch Bogt, Gesch. von Mainz, p. 142-152.

Auch in Bafel predigte bereits im Jahre 1521 ju Sanct Mban ein junger Geiftlicher, Wilhelm Röblin aus Rotenburg am Neckar, bie Reformation. Er predigte gegen bie Meffe, gegen bas Rergen= brennen, gegen bas Regfeuer, gegen bas Unrufen ber Beiligen u. bral. m. Um Fronleichnamstage, als bie übrigen Geiftlichen mit bem Seiligthum umberzogen, trug er eine ichon eingebundene Bibel und fagte babei, "biefes mare bas rechte Beiligthum, jenes "waren nur tobte Gebeine." Und er erhielt alsbald einen großen Anhang .). In Ingolftabt lehrte bereits im Jahre 1523 Arfacius Seehofer, ein geborner Munchner, bie neue Lehre, murbe aber in bemselben Jahre noch zum Wiberruf genöthiget und in bas Rlofter Ettal verwiesen, aus bem er aber balb wieber entfloh 10). In Eglingen und in anderen ichwäbischen Reichsftabten spottete man munblich und schriftlich, fogar in über bem Gingang in bie Rirchen angebrachten Bildwerken über bie Beiftlichen hoben und niederen Standes 11). Und in Maing erhob fich ber Erzbifchof felbft, Diether von Menburg, gegen bie Unmagungen und Bebrudungen bes romischen Sofes, und berief fich zulett fogar auf ein Concilium. Er verlor zwar barüber fein Erzbisthum. Burgerschaft von Mainz hielt aber bennoch zu ihm und protestirte gegen seine Entsetzung. Und bie barauf folgenden Unruhen in ber Stadt endigten erft, als nach bem im Sahre 1475 erfolgten Tobe bes Erzbischofs Abolf II Diether abermals von bem Domkapitel gewählt und von bem Papft beftätiget worden mar 12). baber Luther felbst auftrat fand er in biefen und in anderen Stabten einen langft vorbereiteten Boben. Bon gang besonberer Bichtigfeit war babei aber bie Stadt Magbeburg. Denn von bort ift auch noch bie nachfte Beranlaffung zur Reformation felbst ausgegangen. Der im Jahre 1513 gewählte Erzbischof Albert wurde nämlich in bemselben Jahr auch Administrator bes Stiftes

<sup>9)</sup> Ochs, V, 357 ff.

<sup>10)</sup> Wiedemann im Oberbairischen Archiv, XXI, 61-70.

<sup>11)</sup> Pfaff, p. 394.

<sup>12)</sup> Bogt, Gesch. von Mainz, p. 140—142. Instrumentum protestationis et appellationis civitatis Moguntinae von 1462 bei Schunt, Beitr. zur Mainzer Gesch. II, 119; vrgl. noch eod. I, 57.

Halberstadt und im Jahre 1514 auch noch Erzbischof und Kurfürst von Mainz. Da er jedoch das Pallium mit 30000 Goldgulden (Dukaten) aus eigenen Mitteln bezahlen, diese aber bei den Fugger in Augsdurg borgen mußte, so gerieth er dadurch in Schulden, zu beren Abbezahlung ihm ein Ablaß bewilliget ward. Der als Ablaßprediger bekannte Dominikaner Mönch Tetzel hatte ihm zu diesem Auskunstsmittel gerathen, ihm auch in Kom die Erlaubniß dazu ausgewirkt unter der Bedingung, daß er die Hälfte der eingehenden Gelder zum Bau der Peterskirche nach Kom senden, die andere Hälfte aber für sich behalten solle. Und dieser Ablaß hatte bekanntelich die Reformation zur unmittelbaren Folge 13).

Die religiöse Freiheit und die Reformation hat bemnach in ben Städten begonnen. Die Reformation ward bort nicht bloß vorbereitet. Sie tam auch zuerft in ben Stäbten zur Ausführung, in Bittenberg ichon im Sabre 1522 unter ber unmittelbaren Dit= wirfung Luthers, in Augsburg, Nurnberg, Magbeburg, Stralfund u. a. m. im Jahre 1524, in Hamburg im Jahre 1528, in Bafel 1529, in Lübect 1530, in Göttingen 1531, in Luneburg 1532, u. f. w. In Stralfund murde bereits im Jahre 1522 bas Evan= gelium gepredigt und im Jahre 1525 ichon eine evangelische Rirchenund Schulordnung erlaffen 14). Da, wo die burgerliche Freiheit am größten war, in ben Reichsstädten, ba ward auch zuerst refor= mirt in mehr ober weniger fturmischer Weise, g. B. in Augsburg, Mürnberg, Nördlingen, Eklingen, Ueberlingen, Ulm, Bafel, Straßburg, Hamburg, Bremen, Lübeck, Magbeburg u. a. m. Und von ben Städten aus hat fich sodann ber Geift ber Reformation und bie Reformation felbst weiter und weiter verbreitet.

## Reform des Kriegs- und Steuerwefens.

S. 621.

Auch die Reformen im Kriegswesen und Steuerwesen gingen von den Städten aus. Die Städte waren demnach auch in dieser Beziehung die Vorläuser der neuen Zeit.

<sup>13)</sup> Rathmann, III, 801—308, 307 u. 308.

<sup>14)</sup> Fabricius, p. 7 u. 8.

Die Reformen im Rriegswesen begannen in ben Die Anlegung ber Stabte felbst war bereits ein Fortschritt im Kriegswesen, indem jede alte Stadt Stadtmauern, Ball und Graben und eine Burgerichaft voraussette, welche bie Mauern vertheibigte, jebe Stabt also eine von ber Burgerichaft vertheibigte Festung war, welche die Altgermanen noch nicht kannten (S. 1 ff. u. 26 ff.). Erst feitbem bas grobe Geschütz bie Stabtmauern un= brauchbar gemacht und zu einer neuen Art von Kriegsführung geführt hatte, legte man in ben Territorien Festungen an, welche nicht nothwendiger Beife mehr Ctabte fein mußten. Die Bertheibigung ber Stadtmauern burch bie Burger führte zur größeren Bedeutung bes Fugvolts, jur befferen Bewaffnung und ju Uebungen ber Burger in ben alten und neuen Baffen. Die Stabtburger waren bemnach bie geubteften und beshalb bie beften Schuten. Die Bildung eines wohlgeübten und tüchtigen Fugvolkes in ben Städten führte aber jur Ueberlegenheit ber Städte über bie Territorien. Und seitbem bas Aufvolt auch in den Territorien zu Ehren und zur herrschaft gelangt war, seitbem hatte bie lette Stunde bes Rokbienstes und ber Ritterschaft felbst geschlagen. Die Pflicht bie Stadtmauern zu bewachen und zu vertheidigen murde ben burch ihren Gewerbsfleiß reich gewordenen Burgern balb laftig. Dies führte zur Stellung von Stellvertretern, g. B. in Maing, ober gur Stellung und Unterhaltung einer besoldeten Mannichaft. Soldtruppen maren aber ihrerseits wieber bie Vorläufer ber geworbenen stehenden Beere. Die Bürger blieben aber nach wie vor friegsbienstpflichtig. Und biese allgemeine Kriegsbienstpflicht wurde spaterhin auch in den Territorien zur Regel und führte baselbst zur Konscription. So wenig nämlich in ben Stäbten alle kriegs= bienstpflichtigen Burger in ben Krieg gieben mußten, vielmehr immer nur eine gemiffe Anzahl auszumarschiren pflegte, eben fo wenig auch späterhin in ben Territorien. Diefe Auswahl aus ber friegsbienftpflichtigen Mannschaft führte aber zulest zur Konscrip-Endlich ift auch die gleiche Kleibung ber bewaffneten Mann= ichaft, die Uniform, querft in ben Stabten entstanden (S. 128 ff., 374, 390 u. 427).

Auch bas Steuerwesen wurde in den Städten völlig umgestaltet und sodann, zum Theile zwar erst in unseren Tagen, das Borbild für die Territorien. Es hat nämlich ursprünglich, wie wir

gesehen, nur zweierlei Dienste und Leiftungen, hörige ober grundherrliche und öffentliche (Ronigs = ober lanbesberrliche Dienfte) gegeben. Die hörigen ober grundherrlichen Dienste und Leiftungen wurden von den grundherrlichen Beamten und bie öffentlichen Dienfte und Leiftungen von ben öffentlichen (foniglichen ober lanbesherrlichen) Beamten erhoben 1). Und fo ift es ursprunglich auch in ben Städten gewesen. Auch bie Stadtgemeinden hatten urfbrunglich außer bem Ertrage ber Almenben fein anberes Ginkommen, als bie ber Stadt geschulbeten borigen ober grundherrlichen Gefälle, zu welchen späterhin auch noch bie bon ben Städten erworbenen öffentlichen Steuern und bie anderen fistalischen Ginfunfte, bie Burgeraufnahmsgelber u. f. w. hinzugekommen find (S. 392, 524 u. 525). Wenn nun aber biese althergebrachten Dienste und Abgaben und auch bie Almenben (bie Gemeinbeguter) gur Bestreitung ber feit bem Emportommen ber Stabte fich tagtaglich mehrenben Ausgaben nicht hinreichten, fo mußte fobann gur Besteuerung ber Burger ober zur Anlegung neuer ftabtischer Bolle und zu anberen Auflagen geschritten werben. Die Stadtgemeinden hatten bazu bas Recht (S. 428). Und nach und nach wurden auch viele neue Steuern, nicht blog Grundsteuern, sondern auch Bersonalsteuern und Bermögensfteuern, bie und ba auch ichon Gintommenfteuern, fobann Ungelter ober Accife, neue Bolle und Gewerbsfteuern eingeführt, welche spaterhin, wenn auch zum Theile erft in unseren Tagen, auch in ben Territorien Gingang gefunden haben.

Alle biese städtischen Steuern, Auflagen und sonstigen Leistungen lasteten ursprünglich nur auf den Bürgern, aber auch auf allen Bürgern ohne Unterschied, ob dieselben Ebelleute, Geistliche oder gemeine Bürger waren. Nach und nach wurden jedoch auch die Beisassen, die Schutzerwandten und die übrigen Einwohner den städtischen Steuern und Abgaben unterworfen, die denn in unseren Tagen die Steuerfreiheit des Abels und der Geistlichseit auch in den Territorien verschwunden und eine allgemeine Steuerpsichtigkeit eingeführt worden ist. Zur Erhebung der städten eigene Aemter errichtet, zur Erhebung der Vermögenössteuer aber wurde

<sup>1)</sup> Meine Gefc. ber Fronh. III, 230 ff., 858 ff. u. 551 ff.

insgemein die Selbstichätzung, eine eibliche Selbstverschoffung einsgeführt. Und auch in bieser Beziehung haben in späteren Zeiten die städtischen Einrichtungen ben Territorien als Borbild gedient (§. 392—397, 428 u. 429).

## Polizei und Berwaltung.

**§**. 622.

Auch bie Polizei und eine eigentliche Bermaltung hat fich erft in ben Stabten gebilbet ober wenigstens in ben Stabten zuerst ausgebilbet. Und von bort aus haben sich sobann beibe über bas ganze Territorium - verbreitet. Die ersten Anfange einer Bolizei und einer Berwaltung finden sich zwar auch schon bei ben alten Sof-, Mark- und Dorfgemeinden. Und auch in ber mit ber öffentlichen Gewalt verbundenen Schirmgewalt lag bereits schon ber Reim einer polizeilichen Gewalt. Allein es waren bieses eben nur Reime und bie erften Unfange einer polizeilichen Gewalt. Auch war die Berwaltung ber Hoffandereien und ber Gemeinlandereien und die Beforgung ber übrigen Angelegenheiten ber Sof-, Martund Dorfgemeinden doch mehr nur eine Gutsverwaltung und eine bloke Brivatangelegenheit, als eine Berwaltung von öffentlichen Angelegenheiten. Gine mabre Polizei und eine Berwaltung von öffentlichen Angelegenheiten bat fich erft in ben Stabten gehilbet, ober richtiger gefagt, erst bort ausgebilbet. Die Stabtrathe hatten nämlich mit ober auch ohne die Beiziehung der Gemeinde alle Angelegenheiten ber Stadtgemeinbe, bie grundherrlichen ebensowohl wie die markgenossenschaftlichen und seit bem Erwerbe ber öffent= lichen Gewalt auch die öffentlichen Angelegenheiten in ber Stabt zu beforgen. Und ba außerdem auch noch Alles was zur Ehre und jum Ruten ber Stadt gereichen konnte zu ihrer Rompeteng gehört hat, so waren sie in ber Lage, je nach bem wachsenben Beburfniffe ber in die Bobe ftrebenden Stabte eine vollständige Bo= lizei und eine mahre Berwaltung bilben und ausbilden zu können. Die erften Unfange einer Orts= und Felbpolizei, bann einer Forft=, Bau= und Feuerpolizei, einer Markt- und Bictualienpolizei, einer Strafenpolizei und anch einer Gewerbspolizei findet man bereits in ben alten hof=, Mart= und Dorfgemeinden 1). Ihre weitere

<sup>1)</sup> Meine Ginleitung gur Gefc, ber Mart, Bof-, Dorf-Berfaffung, p. 148

Ausbildung erhielt jeboch bie Polizei erft in ben Stabten. Intereffe bes Gewerbswesens murbe por Allem die Gewerbspolizei weiter und weiter entwickelt. Es wurden nicht blok die Gewerbsleute, die Meister, Gesellen und Lehrjungen und bie Sandwertszunfte, sondern auch bie zu bearbeitenten Robstoffe und bie verfertigten Baaren felbst beaufsichtiget, und zu bem Ende bie Baa= ren mit bem Zeichen bes Deifters und ber Ctabt verfeben und gestempelt, eine Tuchichau, Leinwandichau, Leberichau, Gürtelichau, Gold- und Silbericau, eine Brod-, Fleisch-, Fisch-, Mehl-, Bein-, Bier: ober eine andere fogenannte Bictualienschau angeordnet. Mit ber Gewerbspolizei bing auch bie Aufficht über ben Sandel und Wandel sowohl nach Mugen als in dem gewöhnlichen Berkehr in ber Stadt felbst zusammen, also bie Sandelspolizei, die Martt= und Bictualienpolizei, die Taxation ber Lebensmittel, die Fixirung des Taglobne und des Auhrlohne, die Regulirung und Beauffichtigung von Mak und Gewicht u. dral. m. Auch die Straken- und Reinlichkeitspolizei wurde verbeffert. Eben fo die Sittenpolizei. Sicherheit ber chrbaren Frauen und Tochter murben Frauenhäuser nicht bloß gebuldet, sondern sogar von Amtswegen errichtet, sodann aber auch ftreng übermacht. Bur Rettung ber gefallenen Dabchen Much murbe für ihre Berbeimurben Rettungshäufer errichtet. rathung und für ihr sonstiges Unterkommen gesorgt. Durch Rieiberordnungen und andere Luxusgesetze murde ber Aufwand bei Gaftmablen und bei anderen Geften, insbesonbere bei Sochzeiten, Rindtaufen und bei Leichenbegangniffen beschrankt. Auch die Kartenund anderen Spiele, die Tange und anderen Boltsbeluftigungen wurden polizeilich geregelt und geordnet und ju bem Ende Ctadtmusitanten und Stadtnarren angestellt. Auch murbe ber Bettel verboten, bafür aber burch die Errichtung von Armen: und Rranfenhäusern, von Findel- und Baisenhäusern und burch regelmäßige Bertheilung von Ulmofen fur die Armen und Kranken geforgt. Bur befferen Erziehung und Biloung ber Jugend und gur Erleich: terung ber Studien wurden Schulen und Bibliotheken errichtet und

u. 282. Meine Geschichte ber Markenverfaffung, p. 307-309. Meine Geschichte ber Front. Il. 400 u. 404 ff. Meine Gesch. ber Corfverf. I, 209, 289 ff., Il, 11 ff. u. 18.

für die armen Schüler geforgt. Auch die Gefundheitspflege wurde unter öffentliche Auflicht gestellt und es wurden zu dem Ende Ansordnungen zur Berhütung von Krankheiten und zur Berhinderung ihrer Berbreitung getroffen, Badehäuser und Badestuben errichtet, gelehrte Nerzte, Hebammen und Apotheker angestellt, und unter die Aussicht des Rathes gestellt. Zur nachdrücklicheren Handhabung des Stadtsriedens wurde das Recht der Fehde und das Waffenstragen verboten, es wurden Tag= und Nachtwachen und Bolizeisstunden eingeführt, alle Zusammenrottungen und das Rennen auf den Straßen verboten. Und mit der Sicherheitspolizei wurde auch eine Fremdenpolizei eingeführt (S. 404—426 u. 433—439).

Selbst die Anfänge einer geheimen Polizei sinbet man in den Städten. In Straßburg z. B. hatte jedes Handwerk mehrere Rüger, welche über die Handhabung der bestehenden Berordnungen wachen sollten. Außerdem hatte aber der Oberherr jeder Zunft jedes Jahr noch zwei geheime Rüger zu ernennen und deren Namen dem Frevelvogt mitzutheilen, "aber keinem an"dern Menschen, auch gar den Zunstrichtern nicht zu offenbaren "bei seinem Eide." Und diese geheimen Rüger sollten "selbß sehen "vonndt hören, oder aber von anderen glaubwürdigen Leuth ersah"ren, so wider die polizehordnung vandt darumb straswürdig ist,"
und diese sodann dem Frevelvogt anzeigen 2). Und nach einer Rathsordnung von 1673 sollten sogar die Wirthe und Biersieder auf Alles, was in ihren Studen Bersängliches gesprochen wurde, ausmerken und es dem regierenden Ammeister "mit allen Umbstän"den anzeigen und hinderbringen").

Und zulest bemächtigte sich die Polizei auch noch der geiftigen und wissenschaftlichen Thätigkeit, indem der Nachbruck der in einer Stadt gebruckten Bucher und das Zeitungsschreiben verboten und eine Buchercensur eingeführt worden ist. Das erste Beisspiel eines Verbotes des Büchernach druckes findet sich, meines Wissens, im Jahre 1525 in Nürnberg auf die Veschwerde Luthers, daß seine Bücher durch die Buchdrucker Nürnbergs nachgebruckt und

<sup>3)</sup> Ratheordnung von 1673 bei Beit, p. 171.



<sup>2)</sup> Berordnung von 1629. Beit, Bunftwefen, p. 25, 101 u. 149.

geanbert merben 4), bann im Jahre 1581 in Bafel 5). Gegen bie Beitungsichreiber murbe bereits im Jahre 1615 in Rurnberg eingeschritten wegen eines in Zeitungen verbreiteten Liebes gegen bie Stadt Rördlingen. Der Berbreiter jenes Licbes murbe in ben Thurm Lug ins Land gelegt, nach zwei Tagen aber wieber entlaffen und ihm bas Zeitungsschreiben verboten, spater jeboch wieder erlaubt, weil feine Rahrung und Bohlstand bavon abhange .). Und im Jahre 1674 erließ ber Rath von Stragburg ein Maubat gegen die unberufenen Zeitungeschreiber und verordnete, "bag alle "biejenige, welchen es ftanb und beruffs halber nicht ab-"fonderlich gufteht und gebührt, fich foldes Zeitungeichrei-"bens ganglich und allerdings muffigen," (bas Beitungeschreiben galt bemnach bamale noch nicht ale eine ehrbare und ftandesmäßige Befchäftigung), "bie übrigen aber auch fich bergeftalten in ben "Schranden halten follen, baß fie nichts bem publico hiefigen "Stattwefens gefähr= und nachtheiliges von fich schreiben" 1).

Die Büchercensur beginnt aber bereits im 15. Jahrhunsbert, und zwar gleichzeitig mit den Resormbewegungen in der Kirche. Das erste Beispiel, welches ich kenne, ist das Mandat des Erzbischofs von Mainz an den Dompsarrer und an einige Doctoren des geistlichen Rechtes vom Jahre 1486 zur Prüfung der auf den Markt zu Franksurt am Main kommenden Bücher. Späterhin waren es hauptsächlich die Jesuiten, welche die Censur der Bücher betrieben. Aber auch nach dem Rath von Melanchthon sollten die Druckerpressen unter strenge Aussicht gesetzt, Censoren bestellt und von diesen die Verbreitung gottloser Lehren und Schmähschriften verhütet werden. Und so geschah es denn auch in den Städten. Ein Beschluß des Stadtraths von Rürnberg vom Jahre 1502 vers

<sup>4)</sup> Baaber in Anzeiger für Kunde der Deutschen Borgeit von 1861, Nr. 2. p. 52.

<sup>5)</sup> Ods, VI, 360.

<sup>6)</sup> von Soben, Rriege- u. Sittengeich. von Rurnberg, I, 422.

<sup>7)</sup> Manbat von 1674 bei Beit, bas Zunftwefen in Strafburg, p. 175 -- 176.

<sup>8)</sup> Urf. von 1486 bei Guden, IV, 469-471. Rirchner, Geschichte von Franksurt, I, 561, II, 456 f.

<sup>9)</sup> R. A. Menzel, neuere Geschichte ber Deutschen, I, 351.

bot ben Drud von Gebichten - mahrscheinlich von satirischen Gebichten -, ehe ihr Drud von ben Rathschreibern und von bem Rath felbst zugelaffen worden fei. Die ersten Cenforen maren bafelbst bie Rathschreiber. Spaterhin wurde bie Duchercenfur auch in Rurnberg anderen Mannern, insgemein geiftlichen Berren übertragen 10). Auch in ben Jahren 1512, 1514, 1518 und 1523 ließ ber Rath von Nürnberg ben Buchbrudern einschärfen "vnangesagt "ond on erlaubnife aine erbern Rate" feinerlei neu Wert, es fei gress oder klein, zu brucken ober ausgehen zu laffen. Und als im Sabre 1524 bennoch ein Buchführer (Buchhandler) "von Mellerfta "genant" ein Budilein des Thomas Munger "on miffen und unbe-"fichtigt ber Oberkait" in Druck geben ließ, fo wurden bie Buwiderhandelnden verhaftet und bas Buchlein felbft zu bes Raths Handen genommen, b. h. confiscirt, damit baburch niemand verführt werbe. Aus bemfelben Grunde ließ ber Rath im Jahre 1526 ben Buchbrudern und Buchführern bei ernftlicher Strafe ansagen, baß fie des Karlftadt, Octolampabins und Zwingli und ihrer Anbanger Buchlein und Schriften vom Sacrament, "barin nichts ban "teufels werd vud verfürung erfunden werde," besgleichen "was "au Baben im Argam bisputirt werb" nicht bruden ober feil haben follen 11). In Stragburg erließ ber Stabtrath im Jahre 1524 ein Manbat gegen Lafterfdriften ("fcmachbuder, fdrifften ober . "gemals, bichten, schrenben, brucken, fpplen, malen, ober fent ha= "ben"), und verordnete, daß "fo enner etwas bichtet ober schrenbt, "vnn bas trucken will, es fen gut ober bog, ber fol es nit in "ben truck immnen laffen, er habe bann guvor, bas erems "plar in vnfer cantlen geluffert, vun beghalb beichenb "erwartet" 12). In Illm verordnete ber Stadtrath im Jahre 1509, bag ohne bes Raths Erlaubnig nichts mehr gebruckt werden folle 13). In Bajel wurde der Druck eines jeden Buches, che bie Sanbichrift dem Rath und den verordneten Cenforen vorgelegt

<sup>10)</sup> Siebentees, Material, I, 309 u. 310. Mandat von 1523 im Anzeiger für Kunde der D. Borzeit von 1861, p. 51.

<sup>11)</sup> Baaber im Anzeiger für Kunde ber D. Borzeit von 1861, Nr. 2, p. 50-52

<sup>12)</sup> Mandat von 1524 bei Beit, Bunftwefen, p. 173.

<sup>18)</sup> Jäger, Ulm, p. 593.

D. Maurer, Städteverfaffung. IV.

worben war, im Jahre 1542 verboten. Und im Jahre 1558 wurde bie Büchercensur bem Rector ber Universität und den Dekanen übertragen 14). Auch in Frankfurt am Main u. a. m. wurde die Censur im Laufe bes 16. Jahrhunderts eingeführt 18).

Die Städte waren bemnach im Guten wie im Schlimmen die Vorläuser der neuen Zeit. Sehr merkwürdig ist es jedenfalls, daß die Einführung der Censur mit den kirchlichen Bewegungen des 15. und 16. Jahrhunderts zusammenhängt und nicht bloß von der hierarchischen Partei sondern auch von den Resormatoren selbst bevorwortet worden ist. Und heute noch glaubt Rom nicht ohne Censur und ohne Juder bestehen zu können. Auch theisen noch viele protestantische Geistliche diese Ansicht, meistentheils zedech uur solche, welche in äußeren Formen das Heil der Kirche suchen, die also im Grunde genommen selbst keine Protestanten mehr sind. Hätte zur Zeit der Geburt unseres Erlösers Jesus Christus und zur Zeit der Geburt unseres Erlösers Jesus Christus und zur Zeit der Reformation die Censur oder eine ähnliche Anstaltschon bestanden, so hätten wir sehr wahrscheinlich das Christenthum heute noch nicht und auch heute noch keine Resormation.

2. Urfacen bes Berfalls ber alten Berfassung feit bem 16. Jahrhundert.

### **§.** 623.

Nachbem die Reformen ber neuen Zeit in den Städten begonnen und die Städte greßentheils durch diese Reformen ihre höchste Blüthe erreicht hatten, seitdem begann der Verfall der alten freien städtischen Versassung. Die Städte hatten ihre welthistorische Bestimmung erreicht. Nach dem Grundsate, daß Alles was nicht mehr steigt sinkt, sanken sie nun nach und nach herab von ihrer Höhe, um nach dem Willen der Vorsehung auch sinkend noch einem neuen noch krästigeren Baume — dem Baume der allgemeinen Landesfreiheit — den Boden bereiten zu helsen. Denn mit der sinkenden Herrschaft der Städte begann zu gleicher Zeit die Versehreitung des Bürgerthums über das ganze Land und die Herrschaft

<sup>14)</sup> Ochs, VI, 361 u. 362.

<sup>15)</sup> Rirdner, II, 456 u. 457.

bes bürgerlichen Regiments mit allen bamit verbundenen Bortheilen und Nachtheilen.

Der tiefere Grund bes Verfalles ber alten Verfassung liegt zunächst in ber veränderten Richtung bes Handels und in der veränderten Richtung ber Handels und in der veränderten Richtung ber Geister, dann in den durch die Resormation hervorgerusenen Kämpsen, in der Errichtung des ewigen Landsriedens und in dem seit der Errichtung des Reichstammergerichtes überwiegend gewordenen Einfluß des fremden Rechtes, endlich in der Bildung größerer Territorien und in der sesteren Begründung der Landeshoheit.

## §. 624.

Die Eroberung von Ronftantinopel entschied bie Richtung ber neuen Zeit. Gie gab bem Banbel und ben Beiftern eine gang neue Richtung. Diefe mar aber ber Freiheit ber Stabte und ihrer Berfaffung nicht gunftig. Der feit ben Rreugzügen für bas westliche Europa, alfo auch für Deutschland, wieder geöffnete Orient ward burch bie Eroberung Ronftantinopels und burch die Bernichtung bes byzantinischen Reiches wieder geschloffen, fester fogar nun, verichloffen, als biefes vor ben Rreuggugen ber Fall war. Die Schliegung bee Drientes führte gur Auffuchung neuer Santelswege und jur Entbedung ber neuen Belt. Die Entbeckung Amerifas gab aber bem Hanbel eine gang neue Rich= tung. Der Sandel mit bem Orient horte faft gang auf. Der Sanbel mit ber neuen Belt, tam aber in anbere Sanbe, feits bem bie Ricberlande, England und Danemart ben Belthanbel an fich gezogen hatten. Zwar machten auch im 16. Jahrhundert noch einzelne Sanbelshäufer in Augsburg, in Rurnberg, in Regensburg u. a. m. große Geschäfte. Die Fugger trieben nach wie bor ihren Belthantel. Und bie Belfer ichicten fogar eine eigene Flotte nach Amerita und eroberten die Proving Benegucla. Auch fuchte fich ber hanseatische Bund noch eine Zeit lang in seiner ben Welthandel beberrichenden Stellung ju behaupten. Seitbem jeboch bie Regierungen ber Rieberlanbe, von England und von Danemart bie Privilegien ber Sanfa gebrochen, die Leitung bes Sandels felbst übernommen und tonigliche Flotten in die Gee geschickt hatten, feitbem tonnten auch bie hanfeatischen Stabte ben Welthanbel nicht mehr behaupten. Der hanseatische Bund, bestehend gur Zeit berBluthe aus 85 Stäbten, sank nun bis zu ben brei reichsunmittelbar gebliebenen Seeftäbten, Hamburg, Bremen und Lübeck, herab. Und an die Stelle des Welthandels trat nun in den Deutschen Städten die Krämerei und der Geist der Krämerei und ber Kleinstädterei.

Allein nicht blog bem Sanbel, auch bem Beifte ber Beit bat ber Kall von Ronftantinopel eine neue Richtung gegeben, ober boch biese Richtung entschieben. Der Geift bes Mittelalters war nämlich genoffenschaftlicher Ratur. Es lag im Geifte bes Mittelalters Alles, also auch ben ftabtischen Berkehr burch ge= noffenschaftliche Einrichtungen zu regeln und zu ordnen. errichtete Rauf = und andere Waarenbaufer, in benen die Waaren niebergelegt und verfauft werben muften, um auf biefe Beije ben Sandelsverkehr zu beauffichtigen und zu erleichtern. Man ordnete aus bemselben Grunde Baarenschaue an und ftempelte die beschauten Baaren. Derfelbe Geift ber Genoffenschaft batte zu ben freien Bunften und zu bem Bunftzwang, zur Beschrantung bes Sandels mit Lebensmitteln burch beren Caration und amtlichen Beauffich= tigung, zur Taration bes Taglohns und bes Fuhrlohns, zu Niederlagsund Stapelrechten und zu anderen Beschränfungen geführt. Denn man wollte keinen freien Berkehr ohne genoffenschaftliche Kontrole. Die Gewerbs: und Sandelsleute felbst bielten die Beaufsichtigung für nothwendig. Die Genoffenschaft follte für den Ginzelnen forgen, Alles burch die Genoffenschaft nichts burch ben Ginzelnen geschehen. ber Einzelne in ber Benoffenschaft untergeben. Gogar die Frauenhäufer waren genoffenschaftliche Anstalten. Un die Stelle biefcs Geiftes des Mittelalters, ber bereits im Laufe des 15. Jahrhunderts ichon gewaltig erschüttert und untergraben worden war, trat nun feit der Eroberung Ronftantinopels ein gang neuer Geift. por bem Erbfeind ber Chriftenheit fliehenden Griechen hatten namlich auch im Occibent die klaffischen Studien und burch die Reform bes Studienwesens jenen geiftigen Aufichwung erwecht, welcher aur Reformation geführt bat. Der Geist ber Reformation und ber burch fie hervorgerufenen neuen Zeit war aber ein bem Genoffenichaftemesen gang entgegengesetter Geift bes Individualismus. Die Reformation begunftigte die perfonliche Freiheit und baber auch ben individuellen freien Berfehr. Statt nun in biefer Richtung bie alte Berfaffung zu reformiren, ließ man die alten Formen befteben, wiewohl ihnen ber alte Geift nun entschwunden war. Und fo

entstand benn jener engherzige Zunftgeist, ber Hand in Hand mit bem Krämergeist und mit ber Kleinstädterei zu jenem Spießburgersthum geführt hat, wie wir ihn selbst noch erlebt und gesehen haben.

Die monopolistische Richtung ber Zunfte batirt nämlich nicht aus ber Zeit ber Bluthe bes Gewerbswesens, fonbern aus ben Beiten bes Berfalls, feitbem burch bie veranberte Richtung bes Sanbels, burch bie Uebermacht ber fremben Staaten und burch bie bingugekommenen Religionefriege ber Boblftand ber Städte und ber Sandel mit bem Ausland vernichtet worden war. Reue Abfats gebiete zu gewinnen war unter ben gegebenen Umftanben nicht möglich. Rur burch bie Reform ber Bunfte im Sinne einer freieren Bewegung batten bie Gewerbe und ber Sanbel wieber gehoben, neue Absahwege eröffnet und baburch ber Absah vermehrt werben konnen. Statt beffen ließ man es aber bei ben alten Ginrichtungen, bie fich überlebt hatten. Die vorhandenen Gewerbe mußten fich baber in ben bestehenden Absat theilen. Jeder neu fich ansiedelnde Meifter, überhaupt jede neu entstandene Konfurreng war aber unter biefen Umftanben eine unangenehme Erscheinung. Die Bunfte ichloffen fich baber mehr und mehr ab und ichrumpften fobann zu jenen fpiesburgerlichen Gewerbegenoffenschaften gufammen, bie vor jeber Reuerung gurudbebten.

Auf die Zeit der höchsten Blüthe trat nämlich seit dem 16. Jahrhundert Stillstand, seit dem 17. und 18. Jahrhundert sogar Rückgang und Berfall, und zwar jener traurige Zustand des Gewerdswesens ein, wie ihn Böhmert von Bremen<sup>1</sup>) und Werner von Iglau beschrieben haben<sup>2</sup>), wie er aber auch in allen übrigen Reichs: und Landstädten eingetreten ist. Das Gewerdswesen lag gänzlich darnieder. Ein nur zu oft ganz sinnloser Gewerdszwang herrschte in allen Städten. Zahllose Handwertsmißbräuche hatten ihre höchste Höhe erreicht. Und ein herzloser Egoismus trat jedem Ausschwung und jedem Fortschritt hemmend entgegen. Daher waren alle Versuche das Gewerdswesen und den Handel wieder zu heben vergeblich, so viele Versuche auch in den Städten und Terris

<sup>1)</sup> Böhmert, Gefc. bes Bunftwefens, p. 25-52.

<sup>2)</sup> Berner, Geich. ber Iglauer Tuchmacherzunft, p. 72-132.

torien gemacht worben find. In ber schonen Pfalz am Rhein, in ber Mart Brandenburg u. a. m. hatte man die nach der Aufhebung bes Ebictes von Nantes aus Frantreich fliehenden Runftler und Handwerter mit offenen Armen aufgenommen. Allein auf die Bebung bes Deutschen Gewerbswefens batten biefe Frangofischen Colonien fast aar teinen Ginfluß. Um ben febr bruckend gewordes nen Bunftzwang zu milbern und jener troftlofen Jagb auf die fogenannten Bfufcher ober Bonhafen ein Ende zu machen, ernannte man in vielen Stadten ausgezeichnete Gewerbsleute aus ber Frembe au Freimeistern, Freischneibern, Freischuftern u. a. m. neben ben Bunften und gur Konturreng mit ben Bunftgenoffen Allein es murbe baburch tein Fortschritt im Gewerbswesen, wie man es beabsichtiget hatte, angebahnt. Es wurden vielmehr nur bie Streitigkeiten ber Stabtrathe mit ben entgegenftrebenden Bunften badurch vermehrt, 3. B. in Bremen 3). Gegen bie gabllofen Sandwertsmigbrauche murbe nicht blog in ben einzelnen Städten und Territorien, fonbern felbst burch bie Reichsgesetzigebung einge idritten. Unter ben vielen Gesehen und Berordnungen, welche in biefer Beziehung erschienen find, ragt zumal bas Reichsgutachten über bie handwerksmigbrauche von 1731 hervor4). Es war fur bas gange Deutsche Reich bestimmt, und murbe auch in vielen Stäbten publicirt, 3. B. in Bremen im Jahre 1732 5), in Lubed u. a. m., logar in Strafburg, indem diese Stadt, wiewohl fie langit icon an Frankreich abgetreten war, fich immer noch als Deutsche Reichsftabt fühlte .). Jenes Reichsgutachten wurde jedoch in manchen Stabten, g. B. in Iglau gar nicht 1), in ben meiften Stabten nicht vollständig vollzogen. Deffen Bollzug wurde baber von Zeit au Beit neuerbinge angeordnet, g. B. in Bremen im Jahre 1764, in Lubect im Jahre 1772 1). Bu ben alten Geboten und Berboten

<sup>8)</sup> Böhmert, p. 81 ff., 90-108.

<sup>4)</sup> Reichsgutachten von 1731 bei Sendenberg, IV, 876 ff.

<sup>5)</sup> Böhmert, p. 45 u. 122.

<sup>6)</sup> Ordnung ber handwerter, abgestellte Digbrauche betreffend von 1732 bei beig, p. 104-119.

<sup>7)</sup> Werner, p. 122 f.

<sup>8)</sup> Böhmert, p. 127 u. 128.

tamen neue hingu, g. B. in Bremen .). Alles bergebens. Die alten Digbrauche bauerten nach wie vor fort, und zu ben alten kamen noch neue, seit bem 18. Jahrhundert fogar Aufstände und Drobbriefe bingu. Um bekannteften find bie Aufftande ber Couftergesellen zu Augsburg im Jahre 1726 und zu Bremen in ben Jahren 1723, 1728 und 1784, und ber Aufftand ber Schneibergefellen zu Bremen im Jahre 1791. Alfo auch in Angeburg und Bremen haben, wie fo oft in ber Geschichte, bie Schneiber und · Schuhmacher an ber Spige ber Unruhen gestanden 10). Drobbricfe tamen erft gegen bas Enbe bes 18. Sahrhunderts in Gebrauch. So bie Drobbricfe ber Bremer Gesellen im Jahre 1795 an bie Gefellen zu Saftebt und im Sabre 1796 an bie Gefellen in Sam= burg. Eben fo die Laufbriefe ber Sandwerksgescllen von Kaffel, bon Danzig und von Bremen an bie Gefellen anderer Städte im Jahre 1800 11). Auch gegen biefe Aufflande und Drobbriefe murbe amar eingeschritten. Allein bas Uebel faß bereits zu tief, als baß halbe Magregeln und noch bagu schlecht vollzogene Magregeln helfen konnten. Das Uebel hatte in bem Bunftwefen felbft, bas fich langft überlebt hatte, feinen Grund. Rur bie Abschaffung ber Bunfte felbft und die Gewerbsfreiheit fonnte bemnach helfen. Und auch an biefe murbe fruhe ichon gebacht.

Bereits im Jahre 1725 wurde die Tuchmacherzunft in Iglau faktisch wenigstens vorübergehend aufgehoben 12). Im Reichsgutsachten von 1731 wurde die Abschaffung aller Zünfte für den Fall angedroht, daß die bestehenden Wigbräuche fortdauern sollten 13). In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die Abschaffung der Zünfte auch von Schriftsellern begehrt und sich dabei auf das

<sup>9)</sup> Böhmert, p. 129 ff.

<sup>10)</sup> Böhmert, p. 49-51, 129-132.

<sup>11)</sup> Böhmert, p. 50-51, 138 u. 184.

<sup>12)</sup> Werner, p. 96-104.

<sup>18)</sup> Reichsgutachten von 1731 §. 14. — "Rayferliche Majestät unb bas "Reich leicht Gelegenheit nehmen bürften, nach bem Benfpiel anberer "Reiche, und bamit bas Bublicum burch bergleichen freventliche Brivats "hänbel in Zufunft nicht ferner gehemmet und belästiget werbe, alle "Zünfften insgesamt und überhaupt vötlig aufzuheben "und abzuschaffen."

von Frankreich gegebene Beispiel berusen, wo bereits durch ein Königliches Ebiet vom März 1776 die Zünfte abgeschafft worden waren 14). Und im Jahre 1799 kam segar im Senate zu Bremen die Abschaffung der Zünfte zur Sprache 15). Es war sedoch der Mitte des 19. Jahrhunderts verbehalten die Abschaffung des Zunstwesens und die Gewerbsstreiheit wirklich zu bringen.

#### S. 625.

Die Reformation fand in ben Städten einen geborig vorbe reiteten Boten. Gie fand baber anfangs in allen Städten, fogar in jenen Statten Gingang, in welchen fie, wie in Konftang, Freiburg, Maing, Roln, Wien u. a. m. fpaterbin fpurlos wieder berschwand. Das Gelingen ber Reformation felbft ift großentheils ben Stabten zu verdanken. Ohne bie Statte batten wir mahr scheinlich noch keine Reformation. Magbeburg zum'al spielt in biefer Beziehung eine hervorragende Relle. Die Burgerschaft begehrte tie Reformation schon im Jahre 1523 und bereits im Jahre 1524 fam fie wirklich ju Stand, leider nicht ohne einige Unordnungen und nicht ohne arge Ercesse. Der helbenmuthige Wiberftand ber Ctabt mabrend ber Belagerung in ben Jahren 1550 und 1551 machte es möglich im Jahre 1552 ten Religionsvergleich gu Paffan zu erzwingen, welcher fobann im Jahre 1555 gu Augsburg bestätiget und in einen formlichen Religionsfrieben verwandelt worden ift. Auch hat die fraftige und muthvolle Saltung Magde burgs nicht wenig zur Berbreitung ber Meformation und zur Erhaltung bes Protestantismus felbst beigetragen 1). Denn ber Brand von Magbeburg hat ben Protestanten in berselben Beise vorgeleuchtet, wie in unseren Tagen ber Brand von Moskau ben verbunbeten Seeren. Die Reformation fant jedoch junachft nur bei ber Burgerschaft und zumal bei ben gemeinen Burgern, alfo bei

<sup>14)</sup> Friedrich Wilhelm Taube, Geschichte ber Englandischen Sandelicaft, Manufakturen, Kolonien und Schiffahrt in ben alten, mittlern und neuen Zeiten bis auf bas laufende Jahr 1776. Leipzig und Bien 1776. Böhmert, p. 29 u. 80.

<sup>15)</sup> Böhmert, p. 51-52.

<sup>1)</sup> Rathmann, III, 382 ff. u. 603-608.

bem Bolle selbst Eingang. Das Regiment war meistentheils bagegen, und zwar nicht blok bas Reichsregiment und bie geistliche Lanbesberrichaft, fonbern oftere auch bas Regiment in ber Stabt felbft. Je größer nun ber Wiberftand mar, befto erbitterter mar auch ber Rampf. Und biefer blieb sobann auch nicht ohne Ginfluß auf bie Umgeftaltung ber ftabtifden Berfaffung. Die kirchliche Reform ging in bicfem Falle Sand in Sand mit ber Reform bes weltlichen Regiments. Daber führte in Bafel, in Roftock, Stralfund, Wismar, Danzig u. a. m. bie firchliche Bewegung auch zu politischen Bewegungen und zu einer neuen freieren Berfaffung. Gang besonders lehrreich ift indeffen die Berfassungsgeschichte von Lubed. Denn in Lubed ging bie Reformation gang buchstäblich von ber Gemeinde aus, bas heißt von ben Sandwerkern und von ben Kaufleuten und von ber Masse bes Bolkes. Und sie murbe erft nach einem mehrjährigen hartnäckigen Rampfe mit bem alten Geschlechterrathe burchaesett. Durch einen solden Kampf murbe aber bas Bertrauen auf bas Geschlechterregiment, welches immer nur gezwungen nachgegeben batte, von Grund aus erschüttert. Die kampflustige, nun im Kampfe geubte und ihrer Kraft bewußte Gemeinbe ging baber, nachbem fie bie Kirche reformirt hatte, noch einen Schritt weiter und reformirte auch noch bas weltliche Regis ment, woran urfprunglich niemand gebacht hatte 2). Wenn jeboch ber Ctabtrath mit ber Burgerichaft übereinstimmte, fo ift fobann bie kirchliche Reform insgemein ohne allen Ginfluß auf bas weltliche Regiment geblieben.

Sanz ohne alle Störung ging jedoch die Einführung der Reformation gar nirgends vorüber. Es bildeten sich in den meisten Städten Parteien, eine von den protestantischen Fürsten und späzterhin von Gustav Abolf unterstützte protestantische Partei und eine von Oesterreich begünstigte und unterstützte Zesuitenpartei. Und je nach dem Siege der einen oder der anderen Partei herrschzten die Protestanten oder die Jesuiten in der Stadt und änderten in ihrem Sinne an der Verfassung, wie dieses zumal aus der Verzsassungsgeschichte von Augsburg und von Magdeburg hervorgeht. Und nachdem endlich der westphälische Frieden allen diesen Wirren

<sup>2)</sup> vrgl. Bait, Lubed unter Jürgen Bullenwever, I, 89 ff.



ein Ende gemacht hatte, da konnten die weisen Bestimmungen dieses Friedens meistentheils nur sehr langsam und unter stetem Widerstreben der katholischen Geistlichkeit, östers auch des protestantischen Stadtregiments ins Werk gesetzt werden. Das Erste war z. B. in Angsburg der Fall., das Lette aber in Hörter. In Hörter wurde noch am Ende des 17. Jahrhunderts das Kapitel der St. Beterskirche von dem protestantischen Stadtrath und von der Gemeinde verhöhnt und spoliert, die heilige Geistlirche als Rüstkammer oder Büchsenhaus benutzt, das Pfarrhaus verkauft, den Priestern geboten ungesäumt ihre Mägde zu ehelichen oder ihr Amt niederzulegen oder auszuwandern u. drgl. m. 4).

Als Regel tann hiebei angenommen werben, bag bas Zunft= regiment und bas aus bem Bunft= und Geschlechterregiment gemischte Stadtregiment ber Reformation gunftiger mar, als bas Geschlechterregiment, wiewohl auch diese Regel nicht ohne Ausnahme war, wie bas Beispiel von Nurnberg und Frankfurt beweißt. ber Regel ftanben nämlich bie Bunfte bem Bolt naber als bie Geschlechter und waren baber ber Reformation gunftiger, als bie von bem Raifer unterftutten Beichlechter. Daber erklärt fich auch ber gewaltige Saß Karls V gegen bas Zunftregiment. Denn in bem Bunftregiment befampfte ber Raifer in Mugsburg, in Ulm, Eglingen, Ueberlingen, Raufbeuren, Konftang u. a. m. bie Reformas tion felbft. Auch erklart fich aus bicfer Begunftigung ber Reformation bie außerft ungunftige Anficht, welche man fatholischer Ceits in der Mitte bes 16. Jahrhunderts von dem Bunftregiment entweber wirklich gehabt ober boch wenigstens zu verbreiten gesucht Co fdrieb im Jahre 1543 ein freilich von ben Bunften abgesetzter Ctadtichreiber über bie bamals noch in Raufbeuren gels tende Bunftverfaffung: "Ich muß Guch Bunder ichreiben, es fennb "eine Zeit lang allhier etlich Lutherante, Schmalkalbische, Zwingli-"iche und Täufferische Secten zusammen gelauffen, und viel Un-"fclag und Practiten gemacht, wie fie wiederum dies Sahr ein "neu Regiment feten wollen; und anfänglich fo haben fie auf ben "vergangenen St. Jörgen Tag ihrem alten Brauch nach bie Ge-

<sup>8)</sup> Jager, Augeburg. p. 120 u. 121.

<sup>4)</sup> Wigand, bentwürdige Beitrage für Gefdichte, p. 85-89.

"meind gehalten, darunter nichts dann arm herkommen Handwers"ker, Paursleut, Taglöhner, Gaißhirten und Krautschneider geweßt "und noch seyn —. Zum andern so haben sie die Herren Zunst "gewehrt und wo sie ein Karrenschieder gewußt haben, so hat ders"selbig in die Herren Zunst gemußt, da sieht E. B. wie die üppig, "arm, verdorden, irrig und zweihellig Gemein ihr Weisheit gebraucht "hat, nehmlich wenn einer in Kausbeuren jetzt einen Wist, mit "Gunst zu melden auszusühren hat, so darf derselbig nit weit "laussen, sondern er sindet die Fuhrleut all in einer Zunst bei "einander versammelt" <sup>5</sup>).

Der Wohlstand ber Stabte war aber außerbem auch noch burch ben ivanisch nieberlänbischen und burch ben breifig= jahrigen Krieg auf lange Reit vernichtet. Der fpanisch nieberlandische Rrieg hatte hauptsächlich auf die rheinischen und westphalischen Stabte gebruckt. Denn ber Boblftanb jener Ctabte war eine Folge bes tagtäglichen Berkehres mit den reichen Nieder-Durch die spanischen heere ward nun aber nicht bloß biefer Berkehr und ber barauf beruhenbe Wohlstand vernichtet, son= bern auch noch, von bem bamaligen Rurfürsten von Roln und Fürstbifchof von Munfter (Ferbinand von Baiern) ju Silfe gerufen, bas Munfterland felbit von Grund aus verheert. Zumal aber ber breifigjahrige Rrieg hat ben gesammten Boblftand von Deutsch= land auf lange Zeit vernichtet. Abgesehen nämlich von ben ger= ftorten ober entvolkerten Stabten — auch in ben übrigen Stabten lag aller Handel und Wandel barnieder. Die Berarmung bes Bauernstandes hatte auch bie Berarmung bes Burgerstandes gur Rolge, fintemal' ber Wohlstand ber Stabte mehr ober weniger auf. bem Wohlstande bes gangen Landes beruht. Dazu tam die fortwahrende, mit bem Gebeihen bes Landes unverträgliche, Ausdehnung ber Steuerfreiheit ber Ritterschaft und ber Beiftlichkeit, burch welche gerade die reichsten Leute und die besten Landereien ben Staats: und Gemeindelasten entzogen worden find, und die fortwahrende Bermehrung ber Besitzungen ber Geiftlichfeit, zumal ber Rloftergeiftlichkeit weit über bas Bedurfniß, jum Theile aus Dig-

<sup>5)</sup> Schreiben bes entlaffenen Stabtichreibers hannf Ruoff an Georg Somann von 1548 bei Jager, Magag. V, 360 u. 361.

trauen gegen die Pfarrgeistlickkeit, wodurch viele Besitzungen außer ben Verkehr gesetzt worden sind. Der früher so ausgedehnte Grundbesit der Bürger war großentheils an auswärtige oder wenigstens nicht in die Bürgerschaft aufgenommene Sbelleute oder an die Klösster, zumal in die Hände der Jesuiten gekommen. Es konnte daher auch der Ackerdau nicht mehr mit Ersolg von den Bürgern betrieben werden. Mit dem ganzen Lande verarmten demnach auch die Städte. Und von seinem Wiederausblühen war lange Zeit nicht mehr die Rede.

### S. 626.

Much bie Errichtung bes ewigen Lanbfriebens wirtte ju bem Berfall ber ftabtischen Berfaffung. Die. Erhaltung bes Stadtfriedens und bes Lanbfriedens batte bie Burger gu Ginigungen theils unter fich theils mit auswärtigen Stabten und Landesherrn, und zur Unterhaltung eines wohlgerüfteten und wohlgeubten burgerlichen Seeres genothiget und baburch bie Macht und bie Ueberlegenheit ber Stabte felbft über viele Territorien begrun-Seit ber Errichtung bes ewigen Lanbfriebens verloren nun aber biese Ginigungen und Städtebundniffe mehr und mehr ihren früheren Werth. Much wurden fie nicht mehr gebulbet. Denn ber Lanbfricbe murbe nun in anderer Beise im Reiche wie in ben eingelnen Territorien gehandhabt. Daburch verloren aber bie Städte ihre friegerische Haltung und sogar bie Mittel bes Wiberstandes gegen bie immer mächtiger werbenben Lanbesherrn felbst. Und ba fie feit bem Berlufte bes Welthanbels auch teine große Intereffen mehr zu schüten und zu vertheibigen hatten, so wurde nun ber Rriegsbienft, ber auswärtige Dienft ebensowohl wie ber Bachebienft in ben Stäbten felbft, ben burch ihren Gewerbefleiß reich gewordenen Bürgern laftig, und mit jedem Tag laftiger und laftiger. Sie tauften fich baber bon bem perfonlichen Dienft los, ober ließen sich in anderer Weise von bemselben befreien. persönlichen Rriegsbienft ichmand aber ber friegerische Geift und bie Wehrhaftigfeit ber Burger und mit bicfen eine hauptftute ber burgerlichen Freiheit felbst (S. 390, 403 u. 432). Was bemnach für gang Deutschland ein Glud war, bie Errichtung bes ewigen Lanbfricbens, mar fur bie Freiheit und Selbständigfeit ber Stabte ein Unglud.

Eben fo trug ber feit ber Errichtung bes Reich stammerüberwiegend geworbene Ginfluß bes fremben Rechtes wesentlich mit gur Untergrabung ber alten Berfaffung Bereits feit bem 15. Jahrhundert hatten zwar die Städte icon Doctoren und Licentiaten als Stadtichreiber oder als Stadtjuriften an die Spite ber ftabtifchen Bermaltung geftellt und ben Doctoren auch bei ben Stadtgerichten ben Butritt geftattet. ber Errichtung bes Reichstammergerichtes marb aber bie Beschung ber Gerichte mit Doctoren und Licentiaten zur Regel (S. 610 u. 612). Die Besetzung ber Gerichte wirkte aber auch auf die übrigen Nemter, machte auch ihre Besetzung mit Doctoren und Licentiaten nothwendia. Und so kam benn mit ber Justig auch bie ftabtische Berwaltung in die Sanbe von Ratheherren ober Cenatoren und von anderen Beamten, welche auf den Universitäten zwar im fremben, nicht aber im einheimischen nationalen Rechte gebilbet worden waren. Und von biefen Fremblingen in allem Nationalen warb nun außer ber Juftig auch noch bie Berwaltung und bie Berfassung selbst romanisirt. Die Stadtgemeinden, welche ichon feit bem Siege ber Bunfte aufgebort hatten Dartgemeinben ju fein und politische Gemeinden geworden waren, murben nun Rorporationen (universitates) im Sinne bes romifchen Rechtes. Und bie fruberen gemeinen Stadtmarten und Almenden wurden Rorporationsguter (res universitatis) gleichfalls im Sinne bes fremden Rechtes (S. 226, 364 u. 392). Auch bie Gemeinde= vorsteher erhielten eine andere Stellung. Die Magistrate mancher Reichsftadte fcrieben fich fogar bie oberfte Gewalt und die Landes= bobeit felbst zu. Die Stadtgemeinden murben nun aber als Minberjährige betrachtet und nach ben Grundfaten bes römischen Rechtes über Minderjährige behandelt 1). Und jo wurde benn nach und nach jene Obervormundschaft ausgebilbet, welche heute noch ichwer auf ben Gemeinden laftet. Der burch die Anwendung bes fremben Rechtes in vieler Beziehung gemachte Fortschritt war bem= nach in Beziehung auf die nationale und freie Verfassung ber Gemeinden ein febr groker Nuckfdritt.

<sup>1)</sup> Carpzov, opus decis. illustr. Saxon. decis. 26, Nr. 14, p. 54. — universitas cum pupillo pari ambulat passu.

#### **§.** 627.

Den aller entschiebenften Ginfluß auf bie Untergrabung ber alten ftabtifchen Berfaffung erhielten aber bie Lanbesberrn felbft, feit ber Bilbung größerer geschloffener Territorien und feit ber festeren Begründung ber Landeshoheit. Die neuen Lanbesherrn waren anfangs, unmittelbar nach bem Untergang ber Ganverfaffung und nach ber Zersplitterung bes alten farolingischen Reiches in viele fleinere und größere Territorien, nichts anderes als fleinere ober größere Grundherren, entweber 3mmunitatsherren (liberi domini, Freiherren) 1) ober erblich geworbene Gaugrafen. Wie andere Grundherren fo reisten auch bie neuen Landesberrn von einem Frenhef jum anderen, um von hier aus ihr Territorium wie jede andere herrschaft zu regieren. Und wie andere Grundherren fo betrachteten auch fie ben Tag ihres Ritterschlages als ben iconften ihres Lebens. Denn hinfictlich bes friegerischen Berufes und des Lebens auf ihren Fronhöfen maren fie von ber übrigen Ritterschaft burchaus nicht verschieben. Gie maren vielmehr nur die erften ritterlichen Grundherren ober die erften Ebelleute in ihrem Lande und verbanden mit ben grundberrlichen Rechten auch noch Rechte ber öffentlichen Gewalt.

Die neu entstanbenen Territorien waren anfangs sehr klein. Sie waren außerbem noch von größeren oder kleineren reichsunsmittelbaren Grundherrschaften, Bogteien und Städten burchschnittetz und zerrissen. Ben einem sesten geschlossenen Ganzen war demnach ursprünglich keine Rede. Erst seit dem 13. und 14. Jahrhundert sing man an größere Territorien zu bilden, theils durch Kauf oder durch Erbschaft und durch Erbrerträge, theils durch Heirath oder Berpfändung oder durch Einlößung von Pfandschaften oder auch durch Groberung. Da jeder Territorialherr über sein Gigenthum und über die ihm eigenthumlich zustehenden Rechte verfügen durste, so waren dergleichen Erwerbungen und Beräußerungen erlaubt und die Territorialherren dazu berechtiget. Aber auch diese Erswerbungen bildeten noch kein geschlossenes Ganze, sintemal jeder neue Erwerber immer nur in diesenigen Rechte eintrat, welche auch

<sup>1)</sup> Meine Ginleitung jur Geschichte ber Mart., Sof=Berfaffung, p. 244.

sein Borganger schon inne gehabt hatte. Die verschiedenen Erwers bungen standen demnach als loße Bestandtheile ohne allen inneren Zusammenhang neben einander. Denn es war eine bloße Personalverbindung was sie mit einander verband. Auch standen die verschiedenen Immunitätsherren und Erbgrasen rechtlich auf ganz gleicher Linie neben einander.

Die erfte Beranlaffung jur Erhöhung ber Ginen über bie Unberen und jur Schliegung und jur fofteren Begrundung ber Territorien war bie Auflögung und Bersplitterung ber alten Bergogthumer und ber pfalggräflichen Burde am Niederrhein. alle die Territorialherren, welche die bergoglichen oder die pfalze gräflichen Rechte erwarben, erhoben fich weit über bie übrigen. Sie wurden burch ben Erwerb einer Reichswürde reichsunmittel= bare Fürsten, mabre Reichsfürsten, und alle übrigen in ihrem Territorium anfäßigen Grundberren mußten fich ihnen, eben weil fie feine Reichsfürsten geworben maren, unterwerfen. Diese Unterwerfung traf aber nicht bloß bie Immunitatsherren, bie Erbgrafen und alle anderen Grundherren und die Grund besitenden Stifter und Klöfter, fonbern insbesondere auch die Burger ber in jenen Territorien liegenden Stadte. Außerdem famen aber auch noch andere Reichoftabte burch Bertauf ober Verpfandung an biefe Reichsfürsten. Co bag nach und nach über 100 ebemalige Reichs= ftabte biefen Reichsfürsten unterworfen worden und nur 51 Reichsftabte bis in fpatere Zeiten geblieben find. Run erft, nachbem feit bem 13. bis ins 15. Sahrhundert größere Territorien gebildet und biefe fester geschlossen worden waren, tonnte sich auch in tiefen Territorien aus ber Berichmelgung ber ben Territorialherren gu= ftebenden grundherrlichen, gangräflichen und herzoglichen oder pfalggräflichen Rechten eine neue öffentliche Gemalt, - bie Landeshoheit bilben, und fester begründet werden.

Den ersten Unsteß zur sesteren Begründung dieser neuen öffentlichen Gewalt gab offenbar wieder die Eroberung von Konstantinopel. Die Ueberlegenheit des türtischen Boltes über das altersschwache byzantinische Reich und über die übrigen christlichen Staaten siel in die Augen. Sten so der Grund dieser Ueberlegenscheit, der in nichts anderem bestand als in der Einheit des Volkes und in dem von einem Willen in Bewegung gesetzen trefslichen Heere, welchem damals kein anderes an die Seite gesetz werden

konnte. Die Ginficht bicfes Grundes führte zur Rachahmung und biefe zu einem Benbepunkt in ber Geschichte - gum fürstlichen Absolutismus. Dieselben Mittel, welche bie Ronige von grantreid. von England und von Spanien, insbesondere Die Konige Ludwig XI, Seinrich VII und Gerdinand ber Ratholifche, jur Bemahrung ber ftaatlichen Ginheit vor Berfplitterung und gur Sebung ber foniglichen Gewalt angewendet hatten, wendeten nun auch bie in bie Bobe ftrebenben Deutschen Reichsfürsten in ihren großeren ober kleineren Territorien an. Dazu tam noch bie Reformation. welche ebenfalls eine Stute fur biefe Beftrebungen geworten ift. Denn die protestantischen Landesherrn erwarben burch die reichen Besitzungen ber eingezogenen Stifter und Rlöfter nicht nur felbst großen Grundbesit, sondern an ber neuen von ihnen abbangigen Rirche auch noch eine Stute ihrer fürftlichen Bewalt. Und auch Die fatholischen Kurften begannen nun dem Ginspruch ber fatholis ichen Geiftlichkeit und ber romifchen Curie in weltliche Angelegen= beiten zu wehren, und durch die baburch erlangte Unabhängigkeit ibre Sobeiterechte zu vermehren. Schon ber Religionsfrieben, ber ibnen acftattete ihre Unterthanen zu ber Religion, zu welcher fie fich felbft bekannten, ju nothigen, vermehrte bie Gewalt ber regi= renden herren und konnte als Mittel benutt werben, den unbebingten Gehorfam ihrer Unterthanen zu erzwingen. Belcher Mittel man sich aber zu bem Ende öftere bebient hat, beweißt zumal die traurige Geschichte ber beiben Pfalzen, ber Pfalz am Rhein und ber Oberpfalz, und die nicht minder traurige Geschichte einiger Stabte in Beftphalen. Gin burch vermehrte Ginquartirung be= fehrter Oberpfälzer fchreibt im Jahre 1628 aus Umberg, "bie "Urfache feiner Betchrung fen gewesen, weil er mit Ginquartirung "ber Soldaten habe überlegt werden follen. Mehr ber Soldaten "wegen als aus Gifer fen bas Bolt häufig zu bem fatholischen "Glauben übergetreten, inbem bie armen Leute mit jener Laft febr "überlaben worden —. Denn sobald ein Mann katholisch gewor-"ben, habe man ihm bie Solbaten aus bem Sause gethan und "biese einem anderen eingelegt" 2). Und heute noch lebt bie

<sup>2)</sup> von Fint, die geöffneten Archive, I, 5, p. 89 u. 90. vrgl. noch Fess maier, Staatsgeschichte ber Oberpfalz, II, 16 ff.

Erinnerung an jene gewaltsame Betehrung in bem oberpfalzischen Sprichwort, "wart ich will bich tatholisch machen," fort 3). Auch in Sorter wurden im Jahre 1629 die Burgermeifter burch ein Kommando Solbaten in die Messe geschleppt und "mit Solbaten "belegt, alle Abende mit gehn frijchen Goldaten abgelost und fol-"gends bie Burgerei mit allerhand Executionsmitteln die tatholifche "Religion anzunehmen genothiget" 4). Der Drang ber Umftanbe nothigte allenthalben zur Concentrirung ber Kräfte, und biese wurben sobann im Dienste bes Absolutismus verwandet. Unter biefen Umftanben bilbete fich benn auch ber von ben mittelalterlichen Ibeen wesentlich verschiedene Grundsat bes modernen Staatsrechtes aus, nach welchem bie Rirche bem Staate und ber Staat nicht . mehr ber Rirche untergeordnet fein, - alles im Staate, wie im Alterthum, unter bem Staate stehen und bemselben untergeordnet und unterworfen fein folle. Auch die durch die Refor= mation begunftigte individuelle perfonliche Freiheit tam ber neuen Staatenbilbung zu Statten, indem biefelbe bie provinzielle Sonberung und Abschließung ber einzelnen Territorien begunftigte. Sogar ber breifigjahrige Rrieg, im Uebrigen ein Unglud fur Deutschland, biente gur Bermehrung und gur Befestigung ber lanbesherrlichen Rechte. Und burch ben westphälischen Frieden erhielten biese auch noch die gesetzliche Sanction. Da es Kaiser Karl V, burch seine spanischen Rathgeber irregeleitet, versäumt hatte sich an bie Spite ber reformatorischen Bewegung zu stellen und sie im Interesse bes Deutschen Reiches zu lenten, fo fiel aller Bortheil ben Reichsfürsten zu, ben tatholischen eben sowohl wie ben proteftantischen. Und die Reformation, welche bie Deutschen Raiser auf bie bochfte Spige ber Macht hatte fuhren tonnen und follen, führte unter ben gegebenen Umftanden jum Untergang bes Raiferthums in Deutschland, bas heißt zu beffen Berbrangung aus Deutschland.

Wie die Könige von Frankreich, von England und von Spanien in ihren großen Reichen, so begannen nun seit dem 15. Jahrhundert auch die Deutschen Landesherrn in ihren kleineren Terri-

9

<sup>3)</sup> Fr. von Schonwerth, Sitten und Sagen aus ber Oberpfalg, I, 22.

<sup>4)</sup> Bigand, bentwürdige Beitrage für Gefchichte, p. 38.

b. Maurer, Stäbteverfaffung IV.

torien ein tuchtiges von ihnen abhängiges 'ftebenbes Scer gu bilben. Die geworbenen Soldtruppen machten fie unab. bangig von ber Ritterichaft ibres Territoriums und festen fie in ben Stand bas Deffnungerecht und bas Besatungerecht ober wenigstens bas Recht bie Stabtthore zu besetzen wieber au erwerben und baburch fich bie fast unabhängig geworbenen Stabte wieder zu unterwerfen b). Amar machten nicht alle Landesberrn von bem wiedererworbenen Rechte Gebrauch. Bur Erfparung ber Roften überließen vielmehr bie Meineren Lanbesherrn bas auch ihnen zustehende Besahungerecht irgend einem anderen Landesherrn ober bem Raifer felbft. Go bie Achte von Korvei. Daber findet man in Sorter bis ins 18. Jahrhundert entweder furtrieri= iche Eruppen ober ein taiferliches Werbtommando . Das Riccht . bagu hatten aber alle Landesherrn feit bem 16. Jahrhundert wieder Roch mehr ftieg aber bie Gewalt ber Landesberen erworben. feitbem bas grobe Beichut bie Stattmauern unbrauchbar gemacht und zu einer neuen Wehrverfaffung und Rriegeführung geführt und bie Wehrhaftigfeit ber Burger nachgelaffen hatte. Denn bic gesammte Militärgewalt tam nun in bie Sanbe ber Landesberrn. Die Landesberrn legten nun in ihren Territorien Feftungen an, welche nicht nothwenbiger Beife mehr Stabte fein mußten. Und fie wurden baburch immer unabhängiger von ben Stabten. Die Stabte aber ließen ihre Stabtmauern, welche gegen bas grobe Gefcung ohnebies nicht mehr schutten, verfallen, geftatteten ben Burgern fich an ober auf den Mauern anzubauen, naturlich unter bem Borbehalt, fo balb es nothwendig fei, diese wieber au verlaffen, vermietheten unter bemfelben Borbebalte bie Stabtthore, die Stadtthurme und die Stadtgraben, ober raumten ben Burgern fonft einen freilich immer nur widerruflichen Befit baran Die meisten Stabte unterhielten nun feine geworbene Stadtmiliz mehr, - burften bie und ba auch feine eigene Milig

<sup>5)</sup> Statut von Königsee, art. 38 bei Bald, V, 210. und oben §. 127, 128, 504, 524 u. 525.

<sup>6)</sup> Bigand, benfwürdige Beitrage, p. 285

<sup>7)</sup> Statut von Aliftebt, §. 12 bei Walch, VI, 206. Fald, handbuch bes Schleswig-Solfteinischen Privatrechts, III, 2. p. 391. und oben §. 28, 29 u. 225.

mehr unterhalten. Der Theorie nach blieb zwar die Wehrpflichtigteit ber Burger nach wie vor bie alte. Und bis jum breifigiahri= gen Kriege wurde auch zuweilen noch Gebrauch von ihr gemacht, 3. B. in ber Mart Brandenburg. Seit bem breifigiabrigen Rriege und seit dem aroken Kurfürsten trat aber auch in der Mart ein stehendes heer an bie Stelle ber Burgermehr und biese murbe bon nun an nur noch fur ben inneren Dienft, jur Aufrechts haltung ber inneren Ordnung und fur ben Bachebienft verwendet. Aber auch bei biefem Dienste zeigte fich die Burgerwehr febr nachläßig, und fie wurde gulest auch bafur gang unbrauchbar 8). Der Dienst ber Burgerwehr fant baber in ben meiften Stabten zu einem bloken Barabebienft bei festlichen Belegen= beiten berab. Die Folge biefer Bernachläßigung ber Stabtmauern und bes Wehrbienstes überhaupt war, bag nun ben Magiftraten auch noch die Aufficht und die Berfügung über bie Stabtmauern entzogen und bie gesammte Militärgewalt an bie Landesherrn übergegangen ift. In manchen Städten blieben gwar bie Burger bis ins 18. Sahrhundert zur Bertheibigung ber Stabt= mauern berbunben. Sie waren bemnach nur von bem Auszug (von bem fogenannten Ausschuß) befreit, z. B. in Mannheim, Beibelberg und in Frankenthal. Bur Vertheibigung ber Stabtthore und ber Stadtmauern blieben fie aber nach wie vor noch verbun= ben .). Meistentheils überließ man jedoch im 18. Jahrhundert ben Burgermeistern, wenigstens in ben größeren Stabten, nur noch bie Bewahrung ber Schluffel ber Stabt und bas Recht bie Stadtthore des Rachts fchließen und für das Aufschließen ein Sperrgelb erheben zu burfen. Dies war jeboch nur noch ein Schatten, und zwar ein febr laftiger Schatten ihrer ehemaligen militärischen Gewalt 10).

Die Landesherrn waren bemnach jest hinfichtlich bes Militär= wesens ganz unbeschränkte herren in ben Städten ihres Territo=

<sup>8)</sup> Bimmermann, III, 128-136.

<sup>9)</sup> Privilegien von Frankenthal von 1745, art. 11. §. 1 u. 2. Privilegien von Heibelberg von 1746, art. 16 §. 1—3. Privilegien von Mannheim von 1785, art. 16, §. 1 u. 2.

<sup>10)</sup> Ueber bie Biener Stadtfoluffel und Thorsperre febr intereffante Rostigen bei Schlager, Biener Stigen, p. 14-20.

riums. Und sie benutten biese Gewalt zur Begründung eines fürstlichen Absolutismus. Die Landesherrn suchten von nun an die Rechte, welche die Städte an sich gebracht hatten, nach und nach wieder zu erwerben, insbesondere auch die Gerichtsbarkeit in den Städten. Und in vielen Städten ist ihnen dieses auch seit dem 15. Jahrhundert ganz oder theilweise gelungen, z. B. in der Mark Brandenburg und in Schlessen 11), in Königssee 12) u. a. m. Auch wurden seit dem 15. und 16. Jahrhundert alle Landstädte den landesherrlichen Hosgerichten unterworfen (§. 590).

Am allerwirksamsten war aber bie Untergrabung und Bernichtung ber ftabtischen Autonomie. Denn mit ber Autonomie fant auch die alte ftabtische Freiheit. Die Städte und bie berichiebenen Genoffenschaften in ben Ctabten haben nämlich von je ber unter ber öffentlichen Gewalt, also auch unter ber Lanbeshoheit gestanden. Ohne Zustimmung bes Inhabers ber öffentlichen Gewalt durfte ursprünglich teine Stadt angelegt, teine Zunft und keine andere Genoffenschaft gebilbet, keine Berordnung von ber Genoffenschaft gemacht, feine inbirekte Steuer angelegt werben. So lange nun aber bie öffentliche Gewalt schwach mar, so lange hatten bie Stabte, die Runfte und die übrigen Genoffenschaften eine fehr unabbangige felbständige Stellung. Gie übten eine gang unbeschränkte Autonomie und regirten fich in aller und jeder Beziehung Erft feit bem 15. Jahrhundert, seitbem die Landeshoheit fester begründet worben mar, murben auch sie von dieser beherrscht. Ohne Zustimmung bes Landesberrn follte keine genossenschaftliche Berordnung, weder eine Zunftordnung noch eine Rathsordnung ober eine Regiments: ober Gerichtsordnung mehr erscheinen, ja fogar teine Runft und auch teine Stadtgemeinde mehr fich versammeln. Ueber viele genoffenschaftliche Angelegenheiten machten bie Landes= herrn nun Berordnungen gang allein. Und zulett hoben sie auch noch bie Bunfte felbst und die ftabtischen Berfassungen gang auf und machten sobann bie nothwendigen Anordnungen und Ber= faffungen nach eigenem Ermeffen fammt und fonbers allein (6. 450 u. 508). Ru gleicher Zeit griffen fie auch noch ganz willfürlich

<sup>11)</sup> T. u. Stengel, p. 244-245. und oben §. 511.

<sup>12)</sup> Statut, art. 38 bei Balch, V, 210.

ein in die Rechte ber Burger und ber Burgerschaften felbst. Und bie gröbften Migbrauche ber landesherrlichen Beamten murben von ihnen gebulbet (S. 661). So verlieh ber Abt von Rorvei einem Ginmohner von Borter, um ihn fur feine treuen Dienfte gu belohnen, alle Rechte und Freiheiten eines Stadtburgers und bispenfirte ibn von allen ftabtischen Laften 13). Der Rurfürst von Branbenburg erzwang im Jahre 1688 bie Aufnahme eines Burgers in bie Krämergilbe zu Brandenburg durch die Drohung biefem Burger eine besondere Concession ertheilen zu wollen 14). In Waldtappel wurde im Jahre 1690 bei Befetzung einer Rathestelle ben Bablern von bem landesherrlichen Schultheiß befohlen fur wen fie ftimmen follten und verboten für einen in Borichlag gebrachten Candidaten zu stimmen. Und als man fich im Jahre 1679 über bie Willfur und Gewaltthätigkeit bes Stadtmagiftrats bei bem Landesherrn beschwerte und zur Untersuchung ber Beschwerbe einen landesherrlichen Rommiffar begehrte, machte biefer fo viele Roften, baf bie Barteien sich lieber verglichen, um nur ben theuren Rommiffar wieder los zu werden 15).

Unter biesen Umftänden schrumpften auch bie alten Handelsund Gewerbsgenossenschaften zu jenen engherzigen Zünften zusammen, wie wir sie noch in unseren Tagen gesehen haben. Und ber früher sehr wohlthätige Zunftzwang ward nun zu einem sehr läftigen und alles hemmenden Wonopol. Die meisten Landstädte sanken aber wieder zu unbedeutenden Ackerbaustädten herab. Und auch die übrigen Städte siegten dahin bis die Noth der Zeit in unseren Tagen zum Ruse nach Freiheit und Tur Wiederbelebung der Gemeindekörper geführt hat.

## **§.** 628.

Bon großer Wichtigkeit war es auch, daß die Landesherrn seit bem 15. Jahrhundert anfingen nach dem Borbilde der Stadte Doctoren der Rechte und Licentiaten an die Spige der Geschäfte zu stellen und ihnen die hochsten und wichtigsten Stellen anzuver-

<sup>18)</sup> Urt. von 1685 bei Wigand, bentwürdige Beitrage, p. 96 u. 97.

<sup>14)</sup> Zimmermann, III, 71.

<sup>15)</sup> Landau, Gefch. von Balbtappel, p. 13-17 u. 57.

trauen, Stellen welche bis bahin nur allein die Nitterschaft inne gehabt hatte. Denn durch sie kam nun das bürgerliche Regiment auch in den Territorien zur Geltung. Und die Territorien wurden seitbem in ähnlicher Weise regirt, wie die dahin die Städte. Für die Städte selbst war dieses zwar kein Vortheil, vielmehr in so fern ein Nachtheil, als sie nun mehr und mehr ihrer Vorrechte beraubt und auf gleiche Linie mit dem übrigen Lande gestellt worden sind. Dem gesammten Lande hat aber dieses dürgerliche Resiment den großen Vortheil gebracht, daß nun auch ihm viele Rechte und Freiheiten, auch manche Einrichtungen zu Theil geworden sind, welche die dahin nur allein die Städte gehabt hatten.

Bon ber allerhochften Wichtigkeit für bie Ausbildung ber Territorien war auch noch bie Entstehung ber Saupt= und Resi= bengstäbte. Als Site einer glanzenden hofhaltung und ber höchften lanbesherrlichen Stellen und ber wiffenschaftlichen Anftalten wurden fie, seitbem auch die landesherrliche Ritterschaft fich baselbst niebergelaffen hatte, und feitbem auch noch andere angesehene Leute herbeigeftromt maren, fehr balb bie geiftigen Lichtpunkte, welche alle ührigen Stabte, bie Lanbftabte eben sowohl wie bie Reichsftabte, verbunkelten. Wien, Berlin, Munchen, Mannheim, Dresben, felbft Maing, Burgburg, Bamberg, Rulba, Braunschweig, Sannover, Raffel, Weimar, Darmftabt u. a. m. erhielten nach und nach eine weit größere Bebeutung als alle anberen Landstädte und bic mei= ften Reichsftabte. Die gemeinen Lanbstabte wurden fogar bem Ra= men nach von ben Saupt= und Residengstäbten unterschieden. Dan nannte bie gemeinen Lanbstäbte 3. B. in Balern, in Franken u. a. m. landesherrliche Municipalftäbte 1). Diese Baupt = und Rest= benaftabte maren nun aber teine Gige ber Freiheit, vielmehr bie Site einer neuen Berrichaft. Denn fie haben bei ihrer Erhebung zu Refibengftabten feine neue freie Berfassung erhalten und, wenn fie fruber eine folche befeffen, biefe feitbem meiftentheils fogar wieber verloren, Berlin bereits im 15. Jahrhundert und Wien im Nahre 1526, als Ferbinand I bie alte Berfaffung aufhob

<sup>1)</sup> Shuberth, Staats: und Gerichtsverfaffung von Bamberg, p. 89. Thomas, Fulb. Pr. R. I. 117 ff. Berordnung von 1806 im Batrisichen Regirungeblatt von 1806, p. 129.

und der Stadt eine neue Verfassung, und zwar eine Versassung ohne alle Freiheit dictirte. Die Residenzstädte wurden nämlich gleich von Anfang an die Sitze einer neuen Herrschaft. Die öffent-liche Gewalt hatte sich im Lause der Zeit selbst zu einer herrschaftzlichen Gewalt ausgebildet. Das landesherrliche Regiment war demnach eine Landesherrschaft, eigentlich eine Hoswirthsichaft, und seitem die Landesherrn eine seste Residenz bezogen hatten, ihre Hof- oder Residenzstadt der Sitz dieser Hoswirthsichaft, — der Wirthschaft des höchsten und allerhöchsten Hofes geworden. Die Erhebung der Hof- und Allerhöchstadte ohne freie Verfassung hängt demnach mit dem Untergang der Freisheit und Selbständigkeit der übrigen Landstädte zusammen. Denn je höher die Sitze dieser neuen Herrschaft sich über die übrigen Städte erhoben, desto tieser und tieser mußten alle anderen Städte sinken.

# §. 629.

Die Reichsftäbte befanden sich zwar in einer weit gunftigeren Lage als die Landstädte. Es ist ihnen daher auch eine verhältnißmäßig weit größere Freiheit und Selbständigkeit geblieben. Allein auch ihre Stunde hatte geschlagen. Sie sauken daher immer tiefer und tiefer. Und von 51 Reichsstädten haben nur vier, und seit dem Jahre 1866 sogar nur drei, die Stürme unserer Tage überlebt.

Bis ins 15. und 16. Jahrhundert war nämlich die Freiheit und Unabhängigkeit der Landstädte von jener der Keichsstädte nicht sehr verschieden. Die Stadt Bamberg z. B. war noch im 15. Jahr-hundert so unabhängig von ihrem Landesherrn, daß sie ihm die llebergade der Schlüssel der Stadt verweigern und ohne dessen Zustimmung mit Erlaubniß des Kaisers Sigismund neue Festungs-werke anlegen durfte 1). Erst seit der sesteven Begründung der Landeshoheit tritt der Unterschied zwischen Landstädten und Reichsstädten schafter hervor (§. 524 u. 525). Auch die Landstädte hatten nämlich nach und nach fast sämmtliche Rechte der öffentlichen Seswalt erworben, wie dieses auch bei den Reichsstädten der Fall war.

<sup>1)</sup> Roppelt, Beschreibung bes Sochstiftes Bamberg, I, 101 u. 102.

Der Unterschieb, ber seit bem 15. und 16. Jahrhundert hervortrat, beftand bemnach nur barin, bag bie Lanbstäbte feitbem jene Rechte wieber verloren haben, mahrend bie Reichsftabte bieselben behielten. Die Reichsftabte behaupteten nämlich im Sanzen genommen ihre alte Stellung gegen Raifer und Reich. Sie behielten ihre alte Autonomie und mit biefer bas Recht fich felbst zu regiren. Abgefeben von einer fehr logen Abhangigkeit vom Raifer und Reich hatten bemnach bie Reichsstäbte biefelbe Stellung, welche auch bie Lanbesherrn gehabt haben. Auch murbe ben Reichsftabten biefelbe Landeshoheit wie ben Landesherrn beigelegt. Die Deutschen Ronige und Raifer machten amar bas ihnen gebliebene Oberauffichts= recht über bie Reichsstädte von Zeit zu Zeit burch Ronigliche Rommiffare geltend. Sie griffen juweilen auch tiefer in bie Rechte ber Reichestäbte ein. Gie machten Berordnungen, ichafften fogar Bunfte und ftabtische Berfassungen ab und setten andere wieber ein. Allein bas finkende Raiserthum hatte nicht mehr die Macht bie Reichsstädte in berfelben Weise zu behandeln und zu unter= werfen, wie biefes ben Lanbesberrn hinfichtlich ber Lanbstädte mog= lich war. Rechtlich blieb bemnach ben Reichsftabten ihre alte Stellung im Reich. In ber Wirklichkeit hatte fich aber auch bei ihnen Alles nach Außen wie nach Innen geanbert.

Nach Außen hatte sich nach und nach Alles geanbert. Denn bie Reichsstädte waren in bemselben Berhaltnisse, in welchem bie Territorien fich vergrößert batten und fester begrundet und abge= schlossen worben waren, gesunken. Die größten Reichsstädte, wie Nürnberg und Hamburg, und auch noch Ulm, Frankfurt und Machen hatten nur ein sehr kleines Gebiet von wenigen Quabrat= meilen. Die kleineren Reichsftabte hatten im Grunde genommen gar kein Gebiet, - ein eigentliches Gebiet niemals gehabt, vielmehr wie jebe andere Gemeinde nur eine Feld= ober Waldmart mit einer fehr geringen Bevolkerung. Gie konnten fich baber gegen bie mach= tigen Territorien, zwischen welche fie eingeengt waren, nicht mehr ichuten. Der frubere Schut burch bie Stabtebunbniffe und burch ben hanseatischen Bund eriftirte nicht mehr. Der Schut bes fin= tenben Raiserthums war aber für ben verlornen Schut fein Erfat. Den protestantischen Reichsstädten wollten bie Raiser nicht belfen. Den tatholischen tonnten sie aber wegen zu großer Entfernung

nicht helfen. Die Reichsstäbte waren bemnach ben machtigen Lanbesherrn gegenüber mehr ober weniger schutlos. Unter allerlei Bormanben konnte bemnach Baiern bie Landeshoheit über Augs= burg, Darmftadt über Weblar, Brandenburg über Nürnberg, bas Stift Worms über bie Stadt Worms, bas Erzftift Roln über bie Stabt Roln, Bolftein über Samburg ansprechen, Defterreich aber im Rabre 1679 bie Reichsftabte Gengenbach, Offenburg, Ueberlingen und Bell, und Rurbranbenburg im Sahre 1687 bie Reichsftabte Dortmund, Muhlhausen und Nordhausen zur Entschädigung für erlittene Berlufte begehren. Und wiewohl es ben Reichsftabten bamals noch gelungen ift, ihre Reichsunmittelbarkeit zu retten, fo mußten fie biefelbe boch nochmale, öftere fogar mittelft Abtretung eines Theiles ihres Gebietes ober auf fonftige Weife, ertaufen. Aber auch ihre Stellung jum Kaiser und Reich war nicht mehr bie alte. Die größeren Territorien bulbeten ben früheren Ginfluß ber Reichsstädte nicht mehr. Je höher bemnach bie Territorien ftiegen, besto tiefer und tiefer santen bie Reichsstädte von ihrer früheren Sobe berab. Un ber Besetzung bes Reichstammergerichtes hatten fie gleich anfangs keinen Antheil erhalten. Bei ben Kreisversammlungen tamen fie, sitend unter so vielen machtigen Reichsfürften, taum in Betracht. Und felbit bei ben Reichstagen, bei welchen fie ein eigenes Collegium bilbeten, mar ihr Ginfluß fo gering, baf fie nicht ein Mal einen eigenen Gefanbten ichickten, fonbern einem ober mehreren Rathsherren 'von Regensburg Stimmen übertrugen. Bas aber biefes rasche Sinken ber Reichsftabte ganz besonders beschleunigt hat, das mar ihre Bernachläßi= aung bes ftabtifchen heerwefens. Die Wehrhaftigfeit ber Burger batte nämlich in ben Reichsstädten aus benselben Grunden nachaelaffen, aus welchen fie auch in ben Lanbstädten nachgelaffen hatte. Aber auch eine geworbene Miliz unterhielten bie meiften Reichs= ftabte nicht mehr, wiewohl fie als Inhaber ber Lanbeshoheit bagu eben so berechtiget waren wie die Landesherrn selbst. Und in den wenigen Reichsftabten, in welchen man noch eine folche Milig fanb, war biefe, wie z. B. in Köln bie sogenannten Funten, ber Gegenftand des bitterften Spottes und des beifenbften Wites. reicht ein Blid auf bie ftabtischen Solbaten in Mublhausen, wie biefe Altenburg abbilben ließ, bin, um ein Bilb von bem traurigen

Buftanbe ber bamaligen Behrverfassung in ben meiften Reichs: ftabten zu erhalten 2).

Allein nicht blok nach Auken batte fich ihre Stellung ver-Much nach Innen fam Alles in Berfall. In früheren Beiten waren bie Stabte, zumal bie reichsunmittelbaren freien Stabte, bie Gipe bes handels und Wanbels, ber Runfte und Wiffenschaften und ber burgerlichen Freiheit. Alles was in bie Bobe ftrebte ftromte bemnach borthin, - ließ fich in jenen Stabten Daber ihr Reichthum und ihre Bluthe. Die veranderte Richtung bes Sanbels und bie Entstehung ber Saupt = und Resi= bengstäbte anberte biefes Alles. Denn nun wurden biefe bic Licht= puntte ber neuen Bestrebungen. Der Strom ging nun borthin. Daber verarmten und verwaisten nun nicht blog die Lanbftabte, sonbern auch die Reichsftabte. Die neue Zeit hatte nicht bloß bem Banbel, fie hatte auch ben Seiftern eine anbere Richtung gegeben. Die Zeit verlangte perfonliche Freiheit und baber freien Bertehr. Statt nun biefen zu . unterftugen und bie bem widerftrebenben genoffenschaftlichen Ginrichtungen zu reformiren. ließ man bie alten mittelalterlichen Ginrichtungen bestehen, wiewohl fie nun nicht mehr pakten. Sogar bie alten Nieberlagsrechte und Stapelrechte murben beibehalten, die zu ber veränderten Richtung des handels eben fo wenig mehr paften, wie zu bem neuen freien Bertehr. Bas bemnach früher ein großer Bortheil und ein Glud fur bie Stadt mar. ward nun ein Ungluck für fie, indem bie Burger mahnten, burch alte abgestorbene Formen bas Fehlen ber eigenen Anstrengung zu ersetzen. Auch die alte Verfassung wurde der Form nach erhalten. Nach wie vor berathschlagten bie großen und kleinen, bie alten und neuen, die aukeren und inneren Rathe und die Burgerausschuffe über bie 'ftabtischen Angelegenheiten. Auch bie Burgerichaften felbft versammelten sich noch bic und ba nach Bunften, nach Stabt= vierteln, nach Wachten, nach Nachbarschaften, nach Kirchspielen ober nach Collegien, um die Angelegenheiten ber Stadt mit ober auch gegen ben Stabtrath zu berathen und zu entscheiben und, wie in früheren Zeiten, bie Rechte ber Stadt zu mahren. Der Geift ber

<sup>2)</sup> Altenburg, hiftor. Befchreibung ber Stadt Muhlhaufen, p. 295.

Bater war aber babin. Dit bem alten Freiheitssinn war auch ber Bürgerfinn verschwunden. Und nichts als die leere Form war noch geblieben. Der regirenbe Stadtrath mar meiftentheils lebens= länglich geworben. Das Stabtregiment war in bie Banbe weniger Familien gekommen, welche mehr fur fich felbft und fur ihre Familien als fur bie Stadt forgten. Gegen bicfe und andere Mißbrauche schritten zwar faiferliche Kommiffare ein. Es wurden Detonomieplane entworfen, bie Stabtrathe jur Rechenschaft gezogen, Strafen angebrobt. Es blieb jeboch Alles beim Alten. Die Beftechlichkeit und bie endlose Dauer biefer nur zu häufigen taiferlichen Kommissionen bienten nur bazu die ohnebies schon übergroße Schulbenlaft ber Reichsftabte zu vermehren und ihre Finangen völlig au ruiniren. Gine rubmliche Ausnahme von biefem allgemeinen Berfall machen zwar brei Reichsftabte im nörblichen Deutschlanb und brei andere im füblichen. Samburg, Bremen und Lubect erbielten fich burch ihren immer noch bebeutenben Seehandel frei von ber fpiegburgerlichen Erbarmlichkeit und von ber Berkommen= beit ber übrigen Reichsftabte. Die Reichsgesete felbft nahmen noch ihren Seehandel in ihren befonderen Schut3). Und hamburg wurde fogar wieber ein Lichtpunkt fur gang Deutschland, feitbem Reimarus 4), Rlopftod und jumal Leffing bort lebten und wirkten. Auch Augsburg blieb noch bis ins 18. Sahrhundert ein Sit der Runfte und ber Runftler. Und ein nicht unbedeutender Berkehr mit Defterreich, mit Stalien und mit ber Schweiz verbreitete immer noch einen gewiffen Wohlftand. Gben fo maren bie Maler und Rupferstecher in Rurnberg bis in die letten Zeiten berühmt. Die nurnberger Waaren und bie Homannichen Karten wanderten burch gang Europa und noch weiter. Und bie Errichtung einer Universität in ber nurnbergischen Landstadt Altborf unterhielt fortwährend eine geiftige Thatigkeit, welche seit ber Reformation in Rurnberg zu keiner Zeit ganglich geruht hatte. Endlich bewirkten in Frankfurt bie jahrlichen fehr besuchten Deffen, die öfters wieberkehrenden Raiserkrönungen und bie Versammlungen ber ober=

<sup>8)</sup> Instrum. pac. Osnabr. X, §. 16. Bahlfapitulation Josephs II, art. 7.

<sup>4)</sup> vrgl. David Friedrich Strauß, Hermann Samuel Reimarus. Leipzig. 1862. und Strauß, fleine Schriften, p. 1—22.

rheinischen Kreisstänbe, bann der häusige Verkehr der reichen und gebildeten Geschlechter, zumal des alt adeligen Hauses Limpurg, mit den benachbarten ausgezeichneten Männern und Geschlechtern so geistig anregend, daß Männer wie Söthe, Savigny und Feuerbach aus dieser Stadt hervorgehen konnten. Von den meisten Reichsstädten gilt jedoch dasselbe, was der Ritter von Lang gegen das Ende des 18. Jahrhunderts von dem früher so blühensden Köln am Rhein gesagt hat: "Desto kärglicher sah es in dem "frommen Köln aus. Die Häuser eingefallen, ganze Straßen "leer, — hungernde, siehende Jammergestalten in abgenutzten "Wänteln an den Thüren und lauernde schmutzige weibliche Ges"stalten" 5). Es war daher sür die meisten Reichsstädte ein Glück, daß sie seit den Jahren 1803 und 1806 einer Landeshoheit untersworsen worben sind.

Da jedoch in den Reichsstädten die alte Verfassung sich wenigstens der Form nach erhalten hat und auch ein Schein der alten Freiheit geblieben ist, so muß seit dem 15. und 16. Jahrhundert die Verfassung der Reichsstädte von jener der Landstädte geschieden werden.

# 3. Beränderungen und Berfall der alten Berfaffung in den einzelnen Städten.

# a. in den Reichsftädten.

1) im Allgemeinen.

**§**. 630.

Die Reichsstädte hielten meistentheils wenigstens ber Form nach sest an ihrer alten Berfassung, wie sich diese seit dem Siege ber Zünfte in den einzelnen Städten gestaltet hatte. In vielen Städten haben zwar die auf die Reformation folgenden Stürme zu Beränderungen in der Berfassung geführt. In den Einen gingen diese Beränderungen von der Bürgerschaft selbst aus, z. B. in Basel, in Magdeburg, Hamburg, Lübeck u. a. m. In anderen Städten dagegen wurde gewaltsamer Weise durch die Deutschen Raiser selbst, zumal durch Karl V, geändert, z. B. in Augsburg, Ulm, Eslingen, Ueberlingen, Rausbeuren, Biberach, Wangen u. a. m.

<sup>5)</sup> von Lang, Memoiren, I, 190.

In ben meiften Stabten hat fich jeboch bie alte Berfaffung wie fie fich im Laufe ber Beit feit bem Ciege ber Runfte gebilbet hatte, ihrer Befenheit nach mit nur wenigen Beranberungen erhalten. Sehr merkwurdig ift hiebei bie Bahrnehmung, bag bie Richtung ber Reit bei ben meiften Beranberungen feit bem 16. Jahrhundert nach ber bemofratischen Ceite ging, weit feltener nach ber griftofratischen Seite bin neigte, mas jedoch weber im einen noch in bem anderen Falle bie Stadtrathe hinderte alle Gewalt an fich zu reifen, fo bak bie Berfassung meiftentheils zu einem fehr brudenben oligarchischen Regiment geführt hat. Mehrere Stabte, welche fruber ein Geschlechterregiment ober wenigstens ein gemischtes Regiment gehabt hatten, haben feit bem 16. Jahrhundert bas vollständige Runftregiment angenommen, 3. B. Reutlingen, Beblar, Rothweil und Burich. Undere Stabte blieben ihrer bergebrachten ariftofratiichen Richtung getreu ober wenigstens getreuer, g. B. Frankfurt am Main und Rurnberg. Bahrend in nur wenigen Stabten bas althergebrachte Bunftregiment eine ariftofratische Farbung erhielt, wie biefes g. B. in Bern ber Fall mar. In vielen Stabten murbe inbeffen auch bas vollständige Geschlechterregiment seit bem 16. Sahrhundert wieber eingeführt, meiftentheils jedoch nur burch bie bekannten Gewaltschritte Karls V, 3. B. in Augsburg, in Ulm, Eflingen, Ueberlingen, Memmingen, Biberach, Raufbeuren, Bangen und in anderen schwäbischen Reichsftabten. In feiner einzigen Stadt tam jedoch eines biefer Glemente allein gur Berrichaft. Allenthalben tam vielmehr ein gemischtes Element zur Geltung, fo baß mabrend in einer Stadt bas ariftofratische Element vorherr= Schend war, in einer anderen Stadt bas bemofratische Glement vorherrichte, in feiner Stadt aber eines biefer Glemente gur Allein= berrichaft gelangte.

# 2) Ein gemtichtes Regiment.

### S. 631.

Eine aus bem Geschlechter: und Zunftregiment gemischte Berfaffung hat sich in Worms, in Strafburg und in Weißenburg erhalten.

In Worms hatten bie Ritter und bie Geschlechter fich schon feit bem 14. Jahrhundert mit ben Bunften in bas Regiment ge-

theilt. Aus Mangel an Rittern und an Geschlechtern war jedoch seit dem 16. Jahrhundert das oligarchische Regiment faktisch in die Sanbe ber gemeinen Burgerschaft und ber Bunfte gekommen (§. 313 u. 347). Allein auch biefes burgerliche Regiment lastete schwer auf ber Burgerichaft. Die alte Berfassung, wie biefelbe in ben Grundverträgen, in den Rachtungen von 1519 und 1526 bestimmt war. wurde mehr und mehr verlett und insbesondere bie Verwaltung bes ftabtifchen Merars immer ichlechter. Bon einer regelmäkigen Rechnungsablage war nicht mehr die Rebe. Lift, Gewalt und fonftige Willfur herrschten bei Gericht. Und ber schwerfte Oligardenbruck lag auf ber gemeinen Burgerichaft. Diefe fuchte baber Silfe beim Reichshofrath. Sie überreichte baselbst im Jahre 1788 eine febr ins Ginzelne gebenbe Beschwerbeschrift. Um Ende murbe gebeten, die Rachtung von 1519 wieder herzustellen und zur Unterfuchung ber gang unerträglich geworbenen Beschwerben eine faifer= liche Kommission nieberzuseten zur Abwendung bes ganglichen Untergangs bes gemeinen Wefens in Worms 1). Bur Abhilfe ift es aber nicht mehr gekommen.

Auch in Straßburg theilten sich die Geschlechter im 14. Jahrhundert mit den Zünften in das Regiment. Und dieser weisen Mischung jener Elemente verdankt Straßburg die Erhaltung seiner Berfassung, auch unter der französischen Herrschaft noch die zum Jahre 1789. Denn wiewohl das oberste Regiment lebenslänglich in die Hände der drei geheimen Stuben gekommen war, so scheint doch dieses oligarchische Regiment weniger drückend als anderwärts gewesen zu sein (S. 348 u. 441).

Auch in Weißenburg hat sich bie alte zwischen ben Seschlechtern und ben Zunften getheilte Verfassung auch unter ber französischen Herrschaft noch erhalten (S. 350).

In ben meisten Städten hat jedoch die Versassung seit dem 16. Jahrhundert da, wo ihre Entwickelung nicht gewaltsam gestört worden ist, eine entschiedenere Richtung genommen, entweder nach der aristokratischen Seite hin oder nach der demokratischen, weit öfter indessen nach der demokratischen Seite als nach der aristokraztischen, ohne daß jedoch, wie bemerkt, eines dieser Elemente zur Alkeinherrschaft gelangt wäre.

<sup>1)</sup> Jäger, Magazin, III, 448-492.

## 3) Gin vorherrichend ariftofratifdes Regiment.

#### **§**. 632.

Ein vorherrschend aristokratisches Regiment hat sich in einigen wenigen Städten, in welchen auch nach dem Siege der Zünfte noch das Geschlechterregiment geblieben war, auch seit dem 16. Jahrs hundert noch erhalten, 3. B. in Frankfurt und Nürnberg. In anderen Städten wurde aber das bereits abgeschaffte Geschlechterzregiment durch einen Gewaltstreich Karls V wieder eingeführt, 3. B in Augsburg, Ulm u. a. m.

In Krankfurt am Main lag bas Regiment von je ber bis jum Sabre 1612 in ben Sanben ber Gefchlechter. Denn ber Untheil ber Bunfte mar beschränkt auf bie-Besetung einer einzigen (ber britten) Rathebant, welche baber auch bie Sandwert 8bant genannt worden ift (f. 342). Geit bem Unfang bes 17. Jahrhunderts tam es jedoch barüber zu burgerlichen Unruhen. Die Burgerichaft flagte und beschwerte fich laut über ben Mangel aller Dekonomie, über die eingeriffenen Migbrauche in ber Berwaltung, inebefondere über bie vielen Behrungen auf ben Stadtamtern und über ben Mangel an aller Orbnung und Aufficht und über bie baburch entstandenen Schulben, bann über bie nabe Bermanbtichaft vieler Rathsherren aus ben Geschlechtern und über beren öftere Untuchtigkeit gur Führung ber ihnen übertragenen Memter, und, wahrscheinlich jedoch mit Unrecht, über die Bereicherung einzelner Rathsherren auf Roften bes ftabtischen Merars. Die Burgerichaft war auch migvergnügt über bie Beseitigung ber burch handel und Gewerbe zu Reichthum und Unseben gelangten Familien, benen ber Butritt zu ben Rathsftellen, weil fie zu teiner Gefchlechter= gesellschaft gehörten, versagt mar. Man bestritt zwar nicht bas althergebrachte Recht ber Geschlechter zur Theilnahme an ber Besetzung bes Rathes. Man bestritt jedoch ihre Alleinherrschaft und bie Ausschliegung ber übrigen angesehenen Burger. Diese Rlagen und Beschwerben ber Burgerschaft führten zu bem Burgervertrag von 1613. In bem 2. Artikel tieses Bertrages wurde bas hergebrachte Recht ber Geschlechter (ber Gesellschaften Limpurg und Frauenstein) anerkannt, aber festgesett, bag von ben Limpurgern nie mehr als 14 zu gleicher Zeit im Rath fiten follten.

Recht ber Frauensteiner wurde erft in bem Kommissionsbeschluß von 1725 auf feche Rathestellen festgesett. Die übrigen Rathestellen ber zwei oberen Rathsbante follten mit anderen angesehenen Burgern, jeboch nur aus ben Stubengefellichaften befet werben, weshalb im 3. Artitel bes Burgervertrages vorgeschrieben murbe. bak jeber Burger fich in eine ber bereits bestehenden ober noch au errichtenben Gefellichaften aufnehmen laffen folle. Auch murbe ber Grunbfat ausgesprochen, daß ber eintretende Rathsherr eine qualificirte Berson und die Qualifikation für Geschlechter und andere Burger gang gleich fein folle. Die nach bem Abichluft tes Burgervertrage folgenben Unruhen, ber Aufruhr Fettmilche 1), anderten in ber Hauptsache nichts an jenem Vertrage. Das Wahlrecht erhielt jedoch baburch eine größere Ausbehnung, daß burch bas taiferliche Rommiffionsbecret von 1616 bie Bunfte und bie übrigen Gefellichaften mit Ausnahme ber Gefellschaften Limpurg und Frauenftein, wegen ihres Untheils an ber Fettmilchichen Emporung, abgeschafft, und somit auch der 3. Artikel des Burgervertrags abgeschafft wor ben ift. Da nämlich die Anzahl ber Rathsftellen bei ber Gefells schaft Frauenstein noch nicht beftimmt, die übrigen Gesellschaften aber aufgehoben waren, so trat nun bei 15 von ben 29 Raths: ftellen ber zwei oberen Rathebanke gang freies Bablrecht ein, fraft beffen unter Berudfichtigung ber Gefellichaft Frauenstein jeber angesehene Bürger in ben Rath gewählt werben burfte. bem kaiferlichen Kommissionsbeschluß von 1725 wurde die Anzahl ber Rathoftellen ber Frauenfteiner auf feche feftgefett, und gur weiteren Beruhigung ber Burger vorgeschrieben, daß bei jeder Erlebigung im Schöffenftuble und in ber zweiten Rathebank ein Limpurger, ein Frauensteiner und ein anderer Burger gewählt und aus biesen brei durch Augelung der in den Rath eintretende Rathsherr bestimmt werden folle. Und bei biejer Bestimmung ift es sobann bis zum Jahre 1806 geblieben, sintemal bas öfters wieberbolte Ansuchen ber beiden Gesellschaften Alt Limpurg und Frauen. ftein, um eine ftanbige Anzahl ihrer Mitglieber im Rath und um

<sup>1)</sup> Dieser Aufftanb hatte im Jahre 1614 ftatt und war zumal gegen bie Juben gerichtet. Häberlin, Reichsgeschichte, 23 p. 758—757, u. 24 p. 74—78.

Ausnahme von der allgemeinen Norm der Verwandtschaftsgrade und von der Augelung, allzeit von dem Reichsoberhaupt abgewiesen worden ist <sup>2</sup>).

Auf diese Beise hat sich benn folgendes Regiment in Frank furt gebilbet. Un ber Spipe bes Regiments ftanb ein aus 43 Berfonen auf brei Banten fitenber Rath. Der Rath bestanb nämlich aus 14 Schöffen auf ber erften ober Schöffenbant, aus 14 Burgern auf ber zweiten ober auf ber Bant ber Gemeinde und aus 14 Senannten bes größeren Rathes von ben Sandwertern auf ber britten ober Sandwertsbant, und aus bem Reichsichultheiß. Die Mitglieber ber erften Bant wurben von biefer Bant felbft aus ber zweiten Bant gewählt. Die Rathsherren ber zweiten Bank wurden von der zweiten und britten Bank theils aus ben Befchlechtern theils aus ben übrigen Burgern gewählt. Und auch bie Bahl ber britten Bant geschah von ber zweiten und britten Bant. Es mußte jedoch aus ben Gewerbsleuten und Sanbelelen= ten gewählt werben. Die gewählten Rathsberren blieben lebenslanglich im Amt. In wichtigen Angelegenheiten war biefer Rath an bie Ginwilligung ber Burgerichaft gebunben. In ben letten Reiten wurde jeboch bie gesammte Burgerschaft nicht mehr berufen, fatt ihrer vielmehr nur noch ein Ausschuß.

Solcher Ausschüffe ober Collegien haben sich nun in Frankfurt vier gebildet, das Collegium der Dreier, welches die Bahlen zu beaufsichtigen und die gesetwidrigen Wahlen dem Ausschuß der Einundfünfziger anzuzeigen hatte; dann das Collegium der Neuner, welches das Rechnungswesen zu beaufsichtigen und alle Unregelmäßigkeiten dem Rath und den Achtundzwanzigern und den Einundfünfzigern anzuzeigen hatte; ferner das Collegium der Achtundzwanziger, welches dei der Revision der Jahreserechnungen bei neuen Auslagen u. a. m. mitzuwirken hatte; end-

<sup>2) (</sup>von Fichard). Rachtrag ber Bittschrift ber ablichen Ganerbschaft Alt Limpurg zu Frankspurt am Main. 1817. §. 9—19, p. 17—25. vrgl. (Thomas). Der abelichen Gesellschaft Alt Limpurg angesprochenes Recht. Frankspurt. 1817. §. 9—19, p. 28—88. Bürgervertrag von 1618 und Kommissionsbeschluß von 1725 bei Moser, reichstäbt. Sanbb. I, 561 s. und 661 s. Besonders Römer-Büchner, Stadtversassung p. 108—121 u. 180—186, 184—187.

v. Maurer, Stäbteverfasjung. IV.

lich ber Ausschuß ber Einunbfünfziger ober bas Bürger collegium, welches ben Bollzug ber kaiserlichen Resolutionen und bie Gegenschreiberei zu überwachen hatte, bei neuen Ausgaben und Aussagen beigezogen werben mußte und zu ben erlebigten Stellen ber Dreier und ber Neuner andere Personen zu präsentiren hatte 3).

# **§.** 633.

Das eigentliche Elborabo ber Geschlechter ift jeboch bis auf unfere Tage Rurn berg geblieben. Dort herrschten bie Batricier, eigentlich nur wenige patricische Geschlechter wie in Benedig gang unumschrantt über bie Stabt. Denn zwanzig rathefabige Beichlechter, feit bem Sahre 1788 breiundzwanzig Geschlichter, beieb ten bie 34 Stellen bes Rathes und beherrichten burch biefen bit Stadt (S. 343 u. 443). Alle hoberen Nemter waren mit Ge folechtern, bie nieberen mit ihren Bebienten befest. Nur Batritier durften Rederhute und Degen tragen. Die Batricierfobne ftubirten und reisten auf Roften ber Stadt. Die Patriciertichter murben aus bem ftabtischen Beutel botirt, und burften fich in einer alten febr reichen Tracht ale Rronbraute trauen laffen 1). Die gemeine Burgerichaft hatte zu geborchen und bie gemachten Schulden au bezahlen. Denn bie Geschlechter regirten amar im Gangen genommen gut. Sie machten aber nach Junter Art fehr viele Schule ben. Auch bie Sandwerker batten gwar acht Repetifentauten im Rath, welche man febr bezeichnend Rathsfreunde nicht Raths herren genannt hat. Ihr Antheil an bem Regiment mar jedoch mehr nur ein Schein. Denn fie hatten fein Recht zur Beigiebung. Sie wurden baber auch nur felten und immer nur bann beigezogen, wenn es ben regirenben herren beliebte. Aber auch biefer Schein hörte noch auf, seitbem ber Magiftrat im Jahre 1786 ein absolutes Besteurungerecht und eine geheime Rechnungeführung in Anspruch genommen hatte, sich babei ftugend auf die irrige Interpretation eines faiferlichen Privilegiums vom Jahre 1476. Der

<sup>8)</sup> Bürgervertrag von 1618 bei Mofer, I, 567 u. 574. Jäger, Mag. III, 288-288.

<sup>1)</sup> Jäger, Mag. III, 81 u. 82.

Magiftrat behauptete nämlich nur allein ber Berson bes Raisers rechnungspflichtig, also eigentlich gar nicht rechnungspflichtig zu fein, und mit Ausschluß ber Genannten bes großen Rathes ein absolutes Befteuerungsrecht zu haben. Bon Seiten bes großen Rathes (ber Genannten bes großen Rathes) ward zwar wiberfproden und, ba Gegenvorstellungen nichts halfen, ein Brozef beim Reichshofrath anhangig gemacht. Allein ber Reichshofrath entschied in den Jahren 1786 und 1790 zu Gunften bes Magiftrates und nannte fogar bas Benehmen ber Genannten bes großen Rathes, alfo die Bertheibigung ihrer althergebrachten Rechte, einen Unfug 2). Der Rampf zwischen bem großen Rath und bem Dagi= ftrat dauerte baber fort bis berfelbe im Jahre 1794 burch einen Bergleich beendiget und bem großen Rath ein entschiedener Untheil an bem Finanzwesen eingeräumt worben ift. Bur Besorgung bes Finanzwesens wurde nämlich ein gemeinschaftliches Detonomievetbefferungs= und Rechnungerevifione = Collegium eingefest, beftehend aus zwölf Mitgliebern, aus brei Rathsberren, aus zwei Consulenten (einem magiftratischen und einem burgerlichen), bann aus zwei Genannten vom Batriciate, aus einem Senannten bom Gelehrtenftande, aus zwei Genannten vom Raufmannsftande und aus zwei Benannten aus bem Stande ber Runftler und handwerker 2). Allein bie langft überschulbete Stadt blieb nach wie vor mit Schulden belaftet. Es war baber für bie gablreichen Gläubiger ein großes Gluck, baß bie Stabt im Jahre 1806 unter bairifche Hobeit tam.

### §. 634.

In Augsburg hatten sich im 14. Jahrhundert die Geschlechter mit den Zünften in die Herrschaft getheilt. Und die Stadt blühte so lange diese gemischte Bersassung bestand. Durch einen Gewaltstreich Kaiser Karls V ward jedoch das Geschlechterzegiment wieder eingeführt (§. 315 u. 349). Die Reformation hatte nämlich gleich in den ersten Zeiten Eingang in Augsburg gestunden. Fast alle Bürger und sehr viele Geistliche waren der neuen Lehre beigetreten und von dem Stadtrath gegen den Bischof

<sup>2)</sup> Jäger, Mag. III, 354-385.

<sup>8)</sup> Bergleich von 1794 bei Jager, Mag. V, 195-258.

geschützt worben. Im Jahre 1537 unter bem Burgermeifter Bans Welfer wurde fogar die Deffe in allen Rirchen abgeschafft und verorbnet, bag bie Geiftlichen entweber bas Burgerrecht annehmen ober bie Stadt verlaffen follten. Rur wenige Gefchlechter wiber-Die Kirchen, in benen bie Messe noch gelesen ward, wurden nun fammtlich geschloffen, worauf ber Bifchof mit 40 Cavitularen und mit vielen Rloftergeiftlichen bie Stabt verlief. Reaktion folgte jedoch biefem Schritt auf bem Sufie nach. m? Einverftandniffe mit ben tatbolifden Gefchlechtern, ingbefonbere mit ben Rugger, befette ber Raifer bie Stadt. Und am 3. August 1548 ließ berfelbe bei geschloffenen Stadtthoren ben Stadtrath vor fich erscheinen, um ihm eine neue Berfassung au bictiren 1). alte Rath ward abgeschafft und ein neuer Rath eingesett. Der Heine Rath follte aus 41 Berfonen, aus 34 Gefchlechtern (31 von ben alten Geschlechtern und brei von ber Wehrern Gefellschaft) und aus nur fieben von ber Gemeinde beiteben. Die ftabtischen Alemter wurden in folgender Beife unter bie Rathstherren von ben Geschlechtern vertheilt. Zwei Stabtpfleger mit funf geheimen Rathen an der Spite ber Bermaltung, feche Burgermeifter, von benen je awei vier Monate im Amt fein follten, fobann brei Baumeifter, brei Ginnehmer; vier Stenermeifter, vier Ungeltherren, zwei Afleger au Spital Almofen und Siechenhäuser (Die fogenannten Spitalberren), zwei Oberpfleger, zwei Zeugmeifter, zwei Broviantherren, vier Strafberren und ein Oberrichter im Stabtgericht mit 16-Beifigern, von benen 10 von ben alten Geschlechtern, 2 von ber Mehrern Gesellschaft, 2 von den Kaufleuten und 2 von der Semeinde ober ben Runften sein sollten 2). Mach einem weiteren Taiferlichen Dianbate von 1549 follte ber große Rath aus 80 Geschlechtern (aus 44 alten Geschlechtern und ans 36 von der Debreren Gesellichaft), bann aus 80 Kaufleuten und aus 140 von der Semeinde, also im Gangen aus 300 Berfonen bestehen 3). Auch im großen-Rath follten bemnach die Geschlechter in Berbindung mit ben Raufleuten bie Majoritat haben. Die Stube ber Kaufleute mußte ihre Bor-

<sup>1)</sup> Jager, Geich. von Angeburg, p. 96-98 u. 103-108. ..

<sup>2)</sup> Langenmantel, p. 86-91, 93, 94 u. 100.

<sup>8)</sup> Langenmantel, p. 102-109.

fieber bon 20 auf 12 berabseten, bie Gemablten von bem Stabt: rath beftätiget und ben Geschlechtern, ben Stabtbebienfteten und ben Solbnern freier Butritt in Die Stube ber Raufleute geftattet Die Bunfthäufer follten aufgehoben und veräußert und ber Erlöß nebft ber übrigen Baarichaft, Gefcbirr und Geratbichaft bem Rath ausgeliefert werben. Die Berfammlungen ber Runfte wurden bei Leibesftrafe verboten und an die Stelle ber weit felbftanbigeren Bunftmeifter fogenannte Borgeber gefest 4). Stabtregiment warb bemnach wieber ein Befchlechterregiment. bauerte jeboch nur bis jum Jahre 1552. Nachbem nämlich ber Rurfürft Morit von Sachfen Augsburg befett hatte, führte nun auch er wieber bas ber protestantischen Bevollerung gunftigere Runftregiment ein. Allein noch in bemfelben Jahre 1552 wurde Die Stadt wieder von bem taiferlichen heere befett und sobann auch bas Geschlechterregiment von 1548 wieber hergestellt. Rur ber fleine Rath wurde im Jahre 1555 noch um vier Berfonen, eine von bet Mehrern Gefellschaft und brei von ben Raufleuten vermehrt. Es beftand bemnach feitbem ber fleine Rath aus 45 Rathsberren, aus 31 alten Geschlechtern, aus vier von ber Debs rern Gesellschaft, aus brei von ben Kaufleuten und aus fieben von ber Gemeinde b), ber große Rath aber nach wie vor aus 300 Mitgliebern.

Nun kam Augsburg für einige Zeit zur Ruhe. Das Bertrauen unter ben beiben Religionsparteien stellte sich nach und nach wieber her. Die Anzahl ber Nathsherren war der Consession nach meistentheils gleich und sogar die Heinathen unter beiben Theilen waren sehr häusig .). Erst die unseligen Tage des dreisigjährigen Krieges brachten auch in Augsburg wieder Alles in Berwirrung. Den ersten Schlag sührte Kaiser Ferdinand II im Jahre 1628 und in den solgenden Jahren. Auf Betreiben des Bischoss und der hinter ihm stehenden Jesuiten sollte das Regiment den Katholiken übergeben und die augsburgische Consession womdzlich ganz abgesichafst werden. Zu dem Ende wurde der alte Rath abgeseht und ein neuer bloß aus Katholiken bestehender Rath eingeseht. Aus

<sup>4)</sup> Langenmantel, p. 92, 95-97 u. 100.

<sup>5)</sup> Langenmantel, p. 118-168.

<sup>6)</sup> von Stetten, Bejd. ber BeichL p. 259.

Mangel an Katholiten tonnten inbeffen nicht alle Rathsftellen be-Im fleinen Rath blieben 6 Geschlechterftellen (4 fekt merben. Stellen ber alten Geschlechter und 2 Stellen von ber Debrern Gesellichaft) unbefest, wiewohl bie tatholifden Geschlechter burch bie Ernennung von 13 neuen von dem Raifer vermehrt worden Und im groken Rath blieben foggr 124 Stellen gang maren. Dieser Gewaltstreich führte jeboch im Jahre 1632 gu einem weiteren Gewaltstreich. Rachbem nämlich Guftav Abolf bie Stadt erobert hatte, feste auch er wieder ben tatholifchen Rath ab, ernannte 18 neue protestantische Geschlechter, Die fogenannten ichwebischen Geschlechter, und sette sobann einen neuen protestantischen kleinen und großen Rath ein . Allein schon im Jahre 1635, nachbem ber faiferliche General von Sallas Befit von ber Stadt genommen hatte, tam bas Regiment wieber in bie Banbe ber Ratholiten. Der protestantische Rath wurde abgesetzt und ein neuer tatholischer Rath eingesett. Aus Mangel an Katholiken blieben aber auch jest wieber im fleinen Rath 8 Gefchlechterftellen und im groken Rath fogar 152 Stellen unbefett .). Je nach bem Siege ber Kaiserlichen ober Guftav Abolfs herrschten bemnach bie binter bem Bischof ftebenben Zesuiten ober die Protestanten. Und als endlich ber weftphalische Frieden allen biefen Wirren ein Enbe machte, konnten bie weisen Bestimmungen biefes Friedens nur febr langfam und unter fortwährendem Biderftreben ber fatholischen Geiftlichkeit ins Wert geset werben. Die protestantischen Prebiger betraten erft am 21. Februar 1648 wieber bie Rangel. Bier neue protestantische Geschlechter wurden im Jahre 1649 in bas Batriciat aufgenommen. Und ba die alten Geschlechter mehr und mehr ausftarben wurden auch ipater noch mehrmals frembe Geichlechter, katholische eben sowohl wie protestantische, aufgenommen. beiben Rathe wurben paritatisch jur Salfte mit Ratholiten und gur anderen Salfte mit Protestanten besett. Der kleine ober innere Rath bestand fortwährend aus 45 Personen, aus 31 von ben alten

<sup>7)</sup> Langenmantel, p. 185-206.

<sup>8)</sup> Langenmantel, p. 207-219.

<sup>9)</sup> Langenmantel, p. 120-225. vrgl. noch von Stetten, Gefc. ber Gefcl. p. 267-270, 282-285 u. 306-308.

Seichlechtern, aus 4 von der Mehrern Gesellschaft, aus 3 von den Kausseuten und aus 7 von der Gemeinde. Der große Rath sollte aber nach wie vor aus 300 Personen bestehen. Es besanden sich jedoch darunter nur noch 12 von den alten Geschlechtern und 25 von der Mehrern Gesellschaft und 41 von den Kausseuten. Die Lebrigen waren von der Gemeinde. Aus Mangel an Katholisen mußten die katholischen Geschlechterstellen einstweilen unbesetzt bleisben 10). Im Jahre 1704, nach der dairischen Besitznahme, wurde auch dieser Kath wieder abgesetzt und dafür ein Kath von zwöls Mathöherren von der kurdairischen Regierung eingesetzt. Allein unmittelbar nach der Schlacht von Höchstatt kam der alte abgesetzte Rath wieder zum Regimeut 11).

Durch eine kaiferliche Kommission wurde die alte Berfassung, wie fie in ben Jahren 1548, 1552, 1555, 1648 und 1649 geregelt worden war, in ber Regimentsorbnung vom Jahre 1719 nochmals bestätiget und im Ginzelnen naber bestimmt. Fast alle Gemalt wurde, nun in ben Sauben ber beiben Stadtpfleger - ber eigentlichen Rathshäupter - und ber fünf geheimen Rathe, welche bie Beiftande ber Stadtpfleger waren, concentrirt. Die Stadtpfleger mit ben geheimen Rathen hatten nicht bloß die Leitung ber Geschäfte, sondern auch die Entscheidung mit Ausnahme ber wichtigeren Angelegenheiten, in welchen ber innere Rath und in einigen wenigen Fällen auch noch ber große Rath beigezogen werden mußte. Auch wurde verordnet, daß im geheimen Rath feine naben Bermanbten und im inneren Rath aus ben rathefähigen Geschlechtern immer nur vier gleichen Namens und Stammes Sit und Stimme haben sollten 12). In bemfelben Jahre wurde auch noch das Aemterwesen geordnet 13). Und zu allen biesen Ordnungen und Berordnungen tamen im Laufe des 18. Jahrhunderts noch eine ganze Menge sogenaunte Supplemente und Abditional Artitel hinzu, in benen die Berwaltung und ber Geschäftsgang babei genau regulirt und unter Anderem bis ins Aller Gingelfte bestimmt

<sup>10)</sup> Langenmantel, p. 229-280. von Stetten, Gefc. ber Befchl. p. 821 ff.

<sup>11)</sup> Langenmantel, p. 282-286.

<sup>12)</sup> Regimenteordnung von 1719 bei Jäger, Mag. III, 1-74.

<sup>13)</sup> Memterreceg von 1719 bei Jager, Mag. IV, 292-371.

worden ift, wem das Praditat hochabelige Gnaden ober bloß Ihro Serrlichkeit, hochzebelgeboren, hochabelige Herrlichkeit ober bloß Ihro Herrlichkeit, hochzebelgeboren, wohlebelgeboren, wohlebelgeftreng, wohlebelfest, wohlehrenset, hochgelehrt ober bloß gestrenger ober gnadiger Herr gebühre 14).

In der Hauptsache hat sich jedoch die alte Verfassung bis auf unsere Tage erhalten. Die Bürger waren im Ganzen genommen mit den Geschlechtern zufrieden. Denn auch das bürgerliche Element, welches im großen Rath überwiegend war, konnte sich bei allen wichtigen Angelegenheiten geltend machen. Noch im Jahre 1796 wurde von einem Ausschuß des großen Raths über die Gebrechen der städtischen Verwaltung Vortrag erstattet und berathen. Jur Abhilse ist es aber auch in Augsburg nicht mehr gekommen 15).

## S. 635.

Wie in Augsburg fo wurde auch in Ulm die alte Berfaffung im Jahre 1548 burch Karl V gefturzt. Auch in Ulm hatten fich nämlich bie Geschlechter im 14. Jahrhundert mit ben Zunften in bas Regiment getheilt und sich bis ins 16. Jahrhundert gut mit einander vertragen (S. 349). Erft feit bem Enbe bes 15. Jahrhunderts und im Anfang bes 16. hatten wieber Streitigkeiten zwiichen ben Geschlechtern mit ben Raufleuten und mit ben Bunften begonnen. Auch waren Abanderungen in ber alten Verfaffung mehrmals versucht worben, bis zu bem Jahre 1548 aber ohne allen Erfolg 1). Diefe Streitigkeiten unter ber Burgerichaft bienten nun Karl V als Borwand um. im Jahre 1548 auch in UIm bie alte Berfaffung an fturgen und bas Gefchlechterregiment wieder einzuführen. Die beiben alten Rathe, ber große und fleine Rath und alle alten Aemter wurden von bem Raifer abgeschafft und neue eingesett. Auch bie Bunfte wurden als politische Genoffenicaften abgefchafft, bie Bunfthaufer aufgehoben und bie Berfamm= lungen ber Bunfte bei Leibesftrafe berboten. Un bie Stelle ber

<sup>14)</sup> Jäger, Mag. V, 154-194, VI, 403-481.

<sup>15)</sup> Jäger, Mag. III, 448, VI, 104-157.

<sup>1)</sup> Zäger, Ulm, p. 252-255.

beiben alten Rathe wurde ein einziger neuer Rath gesett. groken Rath gab es bemnach von nun an nicht mehr. neue Rath follte aus 31 Berfonen, aus 21 von ben Geichlechtern und aus 10 von ber Gemeinbe bestehen. Und bie ftabtischen Remter follten in folgender Weise unter biefe Rathsberren vertheilt werben. Zwei Rathsältefte aus ben Geschlechtern follten als Rathshäupter und Borgeber an ber Spite ber Geschäfte und ihnen gur Seite funf gebeime Rathe fteben, bon benen 4 aus ben Beichlechtern und einer aus ber Gemeinbe genommen werben follte. Rach ihnen brei Burgermeifter aus ben Geschlechtern, von benen jeder vier Monate im Amt bleiben follte. Endlich noch zwei Berrichaftspfleger aus ben Gefchlechtern. Alle übris gen Aemter follten mit Rathsberren ohne Unterschied aus ben Seschlechtern ober aus ber Gemeinde besetzt werben, nämlich ber Stadtrechner ober Steuerherr, ein Pfleger zu unserer Frauen, 2 Spitalpfleger, zwei Proviantpfleger, 2 Zeugherren und 8 Strafherren ober Ainunger 2). Durch ein weiteres taiferliches Manbat vom Jahre 1556 wurde ber Rath um 10 Berfonen vermehrt, von benen wo möglich 5 von ben Geschlechtern und 5 aus ber Bemeinbe und, wenn biefes nicht moglich, wenigstens 2 von ben Geschlechtern und 8 aus ber Gemeinde fein follten. Auch murbe berordnet, daß nur die beiben Rathealtesten lebenslänglich fein, alle übrigen Aemter aber jebes Sahr neu befest, und von ben 5 gebeimen Rathen brei von ben Geschlechtern und zwei von ber Gemeinde fein follten 3). 3m Jahre 1558 murbe ein neuer Schworbrief erlaffen, in welchem bie Berfaffung von 1548 und 1556, insbesondere auch der aus 41 Bersonen (aus 26 ober wenigstens 23 Geschlechtern und aus 15 ober 18 von ber Gemeinde) bestehenbe Rath bestätiget, bie Rechte und Verbindlichkeiten ber Burger aufgegählt und außerdem noch verordnet worben ift, daß ber Rath alle Geschäfte allein besorgen und nur bei Auszugen ober bei anberen hochwichtigen Sachen bie gesammte ehrbare Gemeinde beige-

<sup>2)</sup> Raiserliche Reformation über bas new Regiment zu Ulm von 1548 bei Jäger, Mag. II, 812-822.

<sup>8)</sup> Raifer Rarls V Frephett und Constitution von 1556 bei Jäger, Mag. 11, 822—829.

jogen werben folle ("aufgenommen ba ein ftarder ober fürnemmer "Felb- ober Aufzug, ober bergleichen Raifen gefcheben folten, ober "sonft andere ftarde hefftige, fürtreffliche, groß- und hochwichtige "Sachen fürliegen") 4). Die Källe, in welchen bie Burgerschaft beigezogen werben follte, maren nicht naber beftimmt. Die Runfte verlangten baber beim Reichshofrath eine authentische Interpretation und begannen, ale fie mit ihrem Begehren bort abgewiesen worben waren, einen Brogeg, welcher erft im Jahre 1787 burch einen Bergleich mit bem Magiftrat beenbiget und in biefem Bergleich beftimmt worden ift, daß funftig bei allen Beranderungen im Steuerfuß (alfo bei neuen Steuern) und bei wichtigen Berauferungen Rud's fprache mit ber Burgerichaft genommen werben folle b). Bunfte waren nämlich im Jahre 1548 nur als politische Genoffenschaften abgeschafft, als Sandwerksinnungen aber beibehalten wor-Daber konnten sie auch in biefer Gigenschaft noch bie gefammte Burgerichaft bem Magifirat gegenüber vertreten.

# **§.** 636.

Auch in der alten Reichsstadt Konstanz war nach längerem Kampse im 15. Jahrhundert das Zunstregiment eingeführt (§. 325), dieses aber im Jahre 1548 von Karl V wieder abgeschafft worden. Auch Konstanz hatte sich nämlich seit 1519 der Resormation zusgewendet, hatte den Bischof und das Comsapitel versagt und die Bilder gestürmt und war zuletzt auch noch dem schmalkaldischen Bunde beigetreten. Dasür wurde es im Jahre 1548 in die Reichssacht gethan und noch in demselben Jahre genöthiget, sich dem Hause Habsdurg zu unterwersen. Das Zunstregiment ward nun abgeschafft, das Geschlechterregiment wieder eingeführt und die evangelische Predigt dei Lodesstrafe verboten. Und die vormals blühende Reichsstadt sant sodann zu einer verdeten vorberöfterreichlischen Landstadt herab.

Aus bemselben Grunde wie in Konftanz wurde auch in EB= lingen, in Ueberlingen, in Raufbeuren, in Wangen

<sup>4)</sup> Reuer Schwörbrief von 1558 bei Jager, Mag. II, 929-848.

<sup>5)</sup> Bergleich von 1787 bei Sager, Dag. II, 845-848 vrgl. p. 387 Rot.

<sup>1)</sup> Bartholb, IV, 889 u. 890.

und in anderen oberschwäbischen Reichsftabten in ben Jahren 1551 und 1552 bas Zunftregiment in mehr ober weniger gewaltsamer Beife abgeschafft und bas Geschlechterregiment wieber eingeführt. Much in jenen Stäbten batte nämlich bie Reformation Gingang Und ba auch bort bie Reformation von bem Volke ausgegangen war, fo beschloß Rarl V bie Bunftverfaffung auch in jenen Stabten abzuschaffen, um bem Bolle feinen Untheil an bem Regiment zu entziehen. Bu bem Enbe schickte ber Raifer im Jabee 1551 eine kaiferliche Kommission nach Eglingen. Und bas Refultat bes bictatorischen Auftretens biefer Kommission war bie Reaimentsorbnung von 1552, burch weiche bas Zunftregiment abgeicafft und ein neues Regiment eingesetzt worben ift. Dieses neue Regiment follte aus einem fleinen und großen Rath, und ber fleine ober innere Rath aus 21 und ber große ober außere Rath aus 18 Berfonen befteben. Bu bem fleinen Rath gehörten brei Burgermeifter, von benen ein jeber 4 Monate regiren foute, bann zwei geheime Rathe, 7 Richter und noch 9 weitere Rathsberren. Die brei Burgermeifter mit ben beiben geheimen Rathen bilbeten ben geheimen Rath, welchem bie oberfte Leitung und bie bochfte Gewalt auftanb. Die eigentliche Berwaltung lag aber in ben Banben bes aus 21 Perfonen bestehenben tleinen Rathes. Diesem mar baber Alles unterworfen. Sogar ber große Rath und bie gesammte Semeinbe mußte ihm jebes Sahr einen Gib leiften. Der große Rath wurde nur in gang wichtigen Sachen von dem kleinen Rath beigezogen. Der fleine Rath follte jebes Jahr in folgenber Weise gewählt werben. Zuerft follte ber kleine Rath aus feiner Mitte fünf Bahler ernennen und biefe 5 Babler follten fobann mit ben übrigen geheimen Rathen ben fleinen Rath mablen. Die Burgermeifter, bie gehoimen Rathe und bie übrigen Beamten murben von bem kleinen Rath ernannt. Auch hatte ber kleine Rath ben großen Rath auf Lebenszeit zu ernennen und ihn bei Beränderungen burch Tob u. f. w. neu zu erganzen. Die Bunfte wurden aufgehoben und ftatt ihrer Sandwertsgefellschaften eingeführt. Die Briefe, Regifter und Baarschaften ber Runfte follte ber Rath zu fich nehmen. Auch bie Bunfthaufer follten vertauft und aus bem Erlöß arme Handwerker unterftützt werden. Rath und ben Geschlechtern wurde eine Stube, und auch ben "an-"beren ehrlichen Burgern" eine eigene Stube eingeraumt.

Dem gemeinen Bolte follte aber nur bann eine besonbere Stube eingeraumt werben "ihre hochzeiten und ehrlichen Gefellichaften "barauf zu haben, wenn es ber Raifer gnabigft erlaubte 2). Die abgeschafften Bunfte und Bunftmeifter fetten fich zwar gegen biefe neue Berfaffung, welche ihnen allen Ginffuß entzogen und bafür teinen Erfat gegeben batte. Sie wußten es fogar babin ju bringen, bag bie alte Berfassung noch in bemfelben Sahre wieber bergestellt ward 2). Bievon benachrichtiget eilte jedoch ber Raifer felbft nach Eglingen und ftellte noch im Laufe beffelben Jahres feine Regimentsordnung von 1552 wieder ber. Und babei ift es benn, einige unbebeutenbe Beranberungen abgerechnet, auch ibaterbin geblieben. Mit bem Aunftregiment war nun aber auch die Bluthe ber Stadt für lange Zeit babin 4). Die hauptveranderung, welche späterhin noch erfolgte, war die in ben Jahren 1748 und 1752 vorgenommene Reduction bes Rathes. Der Keine ober innere Rath follte nämlich nur noch aus 13 Berfonen, aus 2 Burgermeiftern, 2 geheimen Rathen und 9 Rathsverwandten, und ber große ober außere Rath aus 10 Berfonen bestehen, und bie Mitglieber bes kleinen Raths Senatoren und bie Mitglieber bes großen Raths Affefforen genannt werben. Auch murbe im Jahre 1754 verordnet, daß die Mitglieder des kleinen Rathes nicht mehr, wie es nach ber Regimentsorbnung von 1552 bestimmt war, burch ein Wahlcollegium, sonbern von bem ganzen Rath, alfo von bem vereinigten fleinen und großen Rath, gewählt werben follten b).

Wie in Eklingen, so wurden auch in Ueberlingen, in Bangen, in Kausbeuren, Memmingen, Biberach u. a. m. die Zünfte und das Zunftregiment in den Jahren 1551 und 1552 abgeschafft und das Regiment zwei Collegien, dem Neinen und dem großen Kath übertragen ). Allein schon im Jahre 1559 wurde in Ueberlingen die alte Verfassung von Kaiser Ferdie

<sup>2)</sup> Regimentsorbnung von 1552 bei Jager, ] Mag. V, 26-40. Pfaff, p. 458-466.

<sup>8)</sup> Jäger, V, 40-46. Pfaff, p. 466 f.

<sup>4) 3</sup>ager, V, 58-61. Pfaff, p. 467-470.

<sup>5) 3</sup>ager, V, 66-69. Pfaff, p. 540.

<sup>6)</sup> Jäger, Mag. III, 185 ff., IV, 178, V, 807-849, u. 488, VI, 100.

nand I wieber hergeftellt. Rur follten bie Bunfte funftig Quartiers und die Runftmeifter Quartiersherren heißen und ftatt ber fruberen 7 Zunfte nur noch 5 Quartiers nebst ber Gefellichaft aum Lowen bestehen. Auch wurde bem großen Rath wieber bie freie, Babl ber Burgermeifter und ber übrigen Beamten und foggr bie Bahl bes tleinen Raths zugestanben. Mertwürdiger Beife gerieth jedoch die Wahlfreiheit und die Wahlfreiheitsurtunde von 1559 selbst in Bergessenheit, bis erft im Jahre 1650 bie alte Bahlfreiheit von Kerbinand III theilweife und nach bem Wieberauffinben der Urkunde von 1559 im Jahre 1768 die ganze Wahlfreiheit wieber hergestellt worden ift 1). Auch in mehreren anberen Schmabifden Reichsftabten murbe bie alte von Raifer Rarl V aufgehobene Berfassung von ben späteren Raifern wieber hergestellt, bas Bunftregiment aber möglichft beschränkt. Daber tonnte ber Graf Lubwig von Wittgenstein in bem Diarium in comitiis anni 1570 (Speier) fagen: "Stadt N. bitt ihr alte Orbenung fo Raifer Karl "ufgehoben wieder zu geben. Ist bewilligt aufferhalb ber Runfft .. so metu seditionis ungern gestattet" \*).

## S. 637.

Rur in wenigen Stäbten, in welchen die Entwickelung der Berfassung nicht gewaltsam gestört worden war, hat das althergebrachte. Zunftregiment eine aristokratische Richtung gesnommen. Dies war aber in Bern der Fall. In Bern wurde bereits im 13. Jahrhundert das Geschlechterregiment untergraben und im Lause des 14. das Zunstregiment eingeführt. Und rechtlich hat sich auch die Grundsage dieser Bersassung 500 Jahre lang die zum Jahre 1798 erhalten (§. 355). Faktisch hat sich jedoch seit dem 17. Jahrhundert ein sehr abgeschlossenes aristokratisches Geschlechterregiment gebildet. An der Spitze des Regimentes standen zwar immer noch die beiden Käthe, der kleine und der große Kath, und die Sechszehn. Die eigentliche Berwaltung und der Bollzug lag in den Händen schultheißen, bestehend aus zwei sährlich im Amte abwechselnden Schultheißen,

<sup>7)</sup> Jäger, Mag. V, 438-447. Die Urf. von 1559, eod. p. 444 ff. vrgl. oben §. 350.

<sup>8)</sup> Sentenberg, rare ungebrudte Schriften, II, 6.

aus 2 Sedelmeiftern, aus 4 Bennern, aus 17 Ratheberren und aus zwei Beimlichern. Die verschiebenen Geschäftszweige maren aber unter nicht weniger als 47 Kammern ober Kommissionen Die Sechszehner ftanben bem fleinen Rath zur Seite. Sie batten gemeinschaftlich mit bem fleinen Rath ben großen Rath ju mablen und jabrlich zu bestätigen und bie Berfaffunge= und oraanischen Gefete, che fie in ben großen Rath tamen, vorber zu berathen. Der große Rath wurde nur bei neuen Gefeten und in anberen wichtigen Angelegenheiten zugezogen. Der Antheil an bem Regiment wurde jeboch seit bem 17. Sahrhundert auf nur wenige Ramilien und Geschlechter beschränkt. Dan fing nämlich seit ben Jahre 1640 an bei ber Aufnahme neuer Burger einen Unterschied amifchen Berfonen, welchen bas volle Burgerrecht gutam (voll= ftanbigen ober regimentsfähigen Burgern) und folden zu machen. welchen nur ein ewiges Ginfaffenrecht zufteben follte, Sabi= tanten ober ewige Einwohner genannt. Und im Jahre 1660 wurde auch noch beschloffen, mabrend 10 Jahren feine neuen Burger mehr aufzunehmen und im Jahre 1694 biefe Zeit auf 20 Rahre erweitert. Und selbst im 18. Jahrhundert wurde noch bie Aufnahme neuer Burger fortwährend erschwert. wurde nun die Babl ber regimentfabigen Burger auf nur wenige Familien beschränkt. Zumal im großen Rath wurde der Antheil an ber höchsten Gewalt in eine immer kleinere und fleinere Anachl von Geschlechtern zusammengebrangt, was zu einer immer größeren Berftimmung ber ausgeschloffenen Burger geführt hat. Um nun biefer Beschräntung ber Gewalt auf nur wenige Geschlechter Schranken zu setzen, murbe am Ende bes 18. Sahrhunderts berordnet, daß wenigstens 76 Geschlechter im großen Rath vertreten fein follten. Auch wurde, um biefer Uebermacht einiger Gefchlech= ter und ben Migbrauchen, welche fich bei ber Memterbesetung ein= geschlichen hatten, entgegen zu wirken, bas Loos bei ben Bablen eingeführt. Die Geschlechter blieben aber nach wie vor im Befitse aller Stellen und Aemter. Im großen Rath wurden fogar 50 Stellen regelmäßig von ben nachften Bermanbten ber Babler be-Dies war die Lage ber Dinge als im Jahre 1798 auch in Bern die Umwälzung begann 1).

<sup>1)</sup> Stettler, Staats- und Rechtsgeschichte von Bern, p. 98-101.

## 4) Gin vorherrichend bemofratifches Regiment.

## §. 638.

Ein mehr ober weniger vollständiges Zunftregiment hat fich erhalten in Koln, Speier, Nordhaufen, Goslar und in Magbeburg.

. In Roln war bas Zunftregiment im Jahre 1396 eingeführt Der Rath (ber Magistrat) wurde von und aus ben Bunften gemablt und jedes halbe Sahr aur Salfte wieber erneuert. Die austretenden Rathsherren follten erft nach zwei Jahren wieber mablbar fein. Die Baupter ber 22 Gaffeln (bie 22 Bannerherren) bilbeten ein eigenes Collegium, ben Bannerrath, zur Beauffichtigung Auch war die Gemeinbe noch burch bie 44 Gaffelberren vertreten. Denn diefer Burgerausschuß follte von bem Rath bei allen michtigeren Angelegenheiten beigezogen werben (S. 351). Ein demokratischeres Zunftregiment war demnach nicht wohl mög-Daber murben auch bie Bunfte in einem alten Auffate aus bem 17. Sahrhundert die Erb= und Grundherren ber Stabt, und bie Mitglieder bes Magistrates ihre Bermalter genannt 1). Aber auch biefes acht bemokratische Regiment, vielleicht gerade weil es zu bemefratisch war, sicherte nicht gegen Digbrauch und nicht gegen die herrschsucht bes Magistrats. Auch in Köln folgte ber Magiftrat ber Richtung ber Zeit, strebte nach Erweiterung seiner Gewalt und brudte bas Bolt und die Gaffeln. Daber tam es auch in Köln nochmals zu einem Aufftande. Im Jahre 1680 erhoben fich die migbergnügten Gaffeln, schafften ben alten Rath im Nahre 1683 ab, und festen einen neuen Rath ein. Diefe mabre Bobelherrschaft dauerte jedoch nur bis jum Jahre 1686, und enbigte sobann mit ber Enthauptung ber Saupter bes Aufftanbes und mit ber Bieberherstellung bes alten Regiments 2). Die Rla= gen über Bahlbestechungen und andere Digbrauche und bie Streitigkeiten ber Burgerschaft mit, bem Magiftrat bauerten jeboch fort

<sup>1)</sup> Der Auffat findet fich in Materialien gur Statistif, I, 10, p. 820 u. 325.

<sup>2)</sup> Mehrere Urfunden über biefen Aufftand in Materialien gur Statistit, I, 10, p. 307-318.

bis ins 18. Jahrhundert 3). Die Stadt verarmte und veröbete unter diesem Regiment mehr und mehr und zuletzt war sie vorzugsweise nur noch von einigen tausend Kloster= und Weltgeistlichen bevölkert. Als daher am Ende des Jahrhunderts die republikanischen Heere naheten, jubelte man ihnen entgegen und nahm sie als Retter in der Noth auf.

In Speier war das Zunftregiment bereits im 14. Jahrhundert einzeführt, nachher aber bis ins 17. Jahrhundert fortwährend daran geändert worden, die zulet die höchste Sewalt in den Händen der Treizehner lag und von einer Beiziehung der Semeinde oder eines Semeindeausschusses keine Rede mehr war (S. 352). Die Krone ward aber diesem oligarchischen Regimente im Anfang des 18. Jahrhunderts aufgesetzt, als auch aus diesen Dreizehnern wieder ein Ausschuß, die sogenannten Fünfer, gebils bet und diesem die Besorgung mancher Geschäfte übertragen worben ist 4). Daher jubelte man auch in Speier, als in den 90ger Jahren die fremden Heere einrückten und die sogenannten Krippkommissäre das Land plünderten.

In Nordhausen wurde schon früh das Geschlechterregiment abgeschafft und das Zunftregiment eingeführt (S. 339 u. 356). Die Bürgerschaft ward in 9 rathsfähige Silben eingetheilt und ein aus drei Abtheilungen oder Regimentern bestehender Rath von 42 Mitgliedern an die Spike gestellt. Zedes Regiment (sede Abtheilung) sollte aus 14 Senatoren, unter welchen 4 Rechtsgelehrte, bestehen. Und die drei Regimenter sollten sährlich in dem Regisment abwechseln, alle Rathsherren aber aus den 9 rathsfähigen Silden gewählt werden. Namens der Bürgerschaft sollten bei jedem der drei Regimenter 18 Handwertsmeister, aus jeder Silde zwei, als sogenannte Rathsfreunde sitzen und die Bürgerschaft bei dem Regiment repräsentiren. In ganz wichtigen Sachen sollten aber alle 42 Rathsherren und sämmtliche 54 Rathsfreunde zusammentreten und die Sache berathen und entscheiden.

<sup>3)</sup> Mehrere Urfunden über biefe Digbrauche und Streitigfeiten in Deterialien, I, 1 p. 44-75 u. II, 2 p. 869-374.

<sup>4)</sup> Fuche ju Lehmann, p. 269.

<sup>5)</sup> Jäger, Mag. 17, 482-435.

In Goslar bestand bas Regiment aus zwei Rathen unb aus einem Burgerausschuß. Die beiben Rathe beftanben aus 40 in zwei Abtheilungen getheilten Berfonen, jeder Rath alfo aus 20 Mitgliebern. Bu jebem Rath gehörten bie fogenannten Sechs: manner, b. h. 6 Rathsherren, welche bas Borrecht hatten, bag aus ihnen die Burgermeifter und Rammerer gewählt werden muß: ten, und bie bas Recht ber Selbstergangung hatten. Die 14 anberen Rathoherren wurden aus den Gilben gewählt. Beide Rathe wechselten jahrlich im Regiment. Der regirende Rath murbe ber neue Rath, ber abgehende Rath ter alte Rath genannt. regirende Rath hatte aber nicht alle Geschäfte zu besorgen. bie bringenben Angelegenheiten, welche keinen Aufschub leiben, beftand vielmehr noch ein aus 6 Personen bestehenber Musschuf, ber enge Rath, in welchem außer ben beiben Burgermeiftern auch noch ber Rammerer, Synbifus und ber gemeine Worthalter Gis und Stimme batten. In wichtigeren Sachen mußte ber alte Rath und in gang wichtigen Cachen außerbem auch noch ber Burgerausichuß, ber fogenannte geheime Rath ober bie Freunde bon Gilben und Gemeinde beigezogen werben. Diefer gemeine Rath bestand aus 20 aus ber Gemeinde gewählten Berfonen, welche zwar feine Gilbegenoffen, aber boch Gilbe fahig fein follten. Er hatte bie Gemeinde zu reprafentiren und ber gemeine Worthalter war sein Vorstand . Auch mit biesem gang bemofratischen Regimente waren Migbrauche ber aller gemeinsten Art verbunden. Während g. B. bie öffentlichen Gebaude berfielen, ließen fich bie Ginen auf Roften ber Ctabt Blanken. Spaliere, Blumengestelle, Bucherschrante, Buteillenschrante, Ziegenftalle- u. a. m. madjen. Anbere ließen fich Stuben weißen ober bie Dacher repariren. Wieber Andere ließen fich auf Roften ber Stabt gange Saufer bauen u. brgl. m. Daher entftanden auch in Gosfar im 18. Jahrhundert Rlagen und Beschwerben. Statt ber Abbilfe murbe aber ber thatige gemeine Worthalter Siemens, melther biefe Unredlichkeiten gerügt und angezeigt hatte, felbft verfolgt und eine Reit lang fogar feines Amtes entfett 7).

<sup>6)</sup> Bergleich von 1682, c. 1-3 bei Mofer, reichsft. Sanbb. I, 801-811 und Reces von 1691, eod. p. 819.

<sup>7)</sup> Jäger, Mag. IV, 114-132 u. VI, 88-94.

b. Maurer, Ctabteverfassung. IV.

Magbeburg behauptete fich immer noch als Reichsftabt, versaate bem Erzbischof mehrmals bie Suldigung, vertheibigte seine Reichsunmittelbarteit beim Reichstammergericht und wurde auch mabrend bes breifigjahrigen Rrieges noch von ben faiferlichen Ge als Reichsstadt behandelt 1). Œ muk baber biefer Stadt hier noch gebacht werben. Magbeburg hatte bereits im Sahre 1330 ein Bunftregiment erhalten und es mit wenigen Abanberungen bis jum Jahre 1630 behalten (g. 822 u. 354). Die alte Berfassung begunftigte ben Defterreichischen Ginfluf. Kanben bie alten Rathsherren mehr ober weniger unter biefem Ginfluß ober fie ftanben wenigstens im Rufe unter biefem Ginfluß au fteben . Um fich nun von ihm frei zu machen anberte man bie 300 jabrige Berfaffung, unter welcher die Stadt ihre bochfte Bluthe erreicht, aber freilich auch schon ben Anfang ihres Berfalls erlebt hatte. Im Jahre 1630, ein Jahr vor ber Berftorung ber Stadt, murbe ftatt bes jahrlich wechselnben febr gablreichen Rathes von 75 Berfonen ein Rath von 24 Berfonen auf Robenszeit eingefett, wovon bie Balfte regirent, bie antere Salfte rubend fein und alle brei Jahre wechseln sollte. Auch ber Ausschuß ber Sundertmanner murbe auf funfzig berabgefett, die Fünfziger sobann in zwei Theile getheilt und verorbnet, baß ber Rath in allen wichtigen Angelegenheiten jebe Balfte pon 25 Mann befonbere zu Rath zieben folle. Beim Abgang eines Ratheberren follten bie Bablberren aus ben verschiebenen Stadtvierteln und aus ben Junungen einen neuen Ratheberren mablen, bei biefer Bahl aber weniger auf bie Junung als auf bie verlönliche Tuchtinkeit bes ju Bablenben feben. Und im Befent lichen ift sobann biese Berfassung bis auf unsere Tage geblieben 10). Diefe Beranberung war zwar im Intereffe ber Protestanten. Das Regiment tam nun in die Sande febr entschiedener Protestanten und bie neuen Rathsherren suchten anch die Leiben ber Ctabt möglichft zu lindern. Allein die Berminderung ber Rathoftellen und die Entfernung vicler alten Rathsberren vermehrte bie ohnedies

<sup>8)</sup> Rathmann, UI, 819, IV, 2 p. 23—25.

<sup>9)</sup> Rathmanu, IV, 1. p. 215.

<sup>10)</sup> Rathmann, IV, 1. p. 214 u. 215, IV, 2 p. 26 u. 385.

schon vorhandene Partei der Mißvergnügten. Diese schlossen sich insgeheim an den österreichischen Hof an, und da dieser fortsuhr zur Wiedereinführung der katholischen Religion mit zu wirken, so ward hiedurch die gegenseitige Erbitterung nur noch gesteigert. Daß aber durch die hiedurch hervorgerusene allgemeine Berstimmung verdunden mit dem geheimen Einverständnisse mit Desterreich die Eroberung der Stadt im darauffolgenden Jahre nicht wenig erleichtert worden ist, bedarf kaum einer Erwähnung 11). Im Jahre 1666 mußte sich die Stadt der Landeshoheit wieder unterswersen (S. 504). Im Jahre 1680, nach dem Tode des Adminissstrators, siel sie an Brandenburg. Und seitdem hat sie das Loos der übrigen Landskähe der Mark Brandenburg getheilt.

## §. 639.

In vielen Städten ist das Zunftregiment erst im 16. ober 17. Jahrhundert eingeführt worden, z. B. in Basel, in Neutlingen und in Lübed, oder das früher gemischte Regiment ist seitdem in ein Zunftregiment übergegangen, z. B. in Zürich, in Weplar und in Rothweil.

In Basel führten erst die Nesormation und die bei ihrer Einführung entstandenen Kämpse zu einem vollständigen Zunstzregiment. Aber auch, nachdem es eingesührt worden war, ward sortwährend daran geändert (§. 353). Seit dem dreisigjährigen Kriege regirte der Rath, der große Nath eben sowohl wie der kleine, nach reiner Willfür. In den Jahren 1653 und 1671 sprach derselbe auf den Borschlag von zwei Doctoren der Rechte mehrere Todesurtheile aus ohne das kompetente Gericht, das Stuhlgericht, auch nur zu hören oder beizuziehen. Und zum Entsehen der Bürzgerschaft wurden diese Todesurtheile auch wirklich vollzogen 1). Und in den Jahren 1691 und 1745 wurde dieses willkürliche Versahren noch mehrmals wiederholt 2). Im Jahre 1662 ernannte der Katheinen Bürgermeister, der den Gesehen nach nicht wahlsähig war, und behielt sich sogar das Recht vor, in ähnlichen Fällen auch

<sup>11)</sup> Rathmann, IV, 1 p. 215 ff., IV, 2, p. 26 f.

<sup>1)</sup> Ochs, VII, 84 u. 107—110.

<sup>2)</sup> Dos, VII, 279 u. VIII, 44.

fünftig wieder Umgang von ben Geschen zu nehmen 3). Im Jahre 1664 anderte ber fleine Rath eigenmächtiger Beije bie Berfaffung, indem er bie Bahl ber Zunftmeifter anderte und ben vor ber Babl zu ichwörenden Gid abichaffte 4). 3m Jahre 1666 wurde ein altes Gefrt von 1523, nach welchem bie Saupter ber Statt nicht zu gleicher Zeit Dreierherren fein konnten, erneuert. Ginige Monate fpater aber gab ber neue Rath ben beiben neuen Saup: tern zwei jener Stellen, alfo faft alle Stellen bes Dreieramtes b). Und im Jahre 1691 führte ber fleine Rath fogar die Sprache eines aans uneingeschränkten Berrn . Außerbem hatten fich feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts bei ber Besetzung ber Memter große Difibrauche eingeschlichen. Gegen bie bestebenden Gefete batten einzelne Kamilien wieder von den einflukreichsten Stellen im Rath Besit genommen und baburch allgemeines Difftrauen erreat. Dazu tam bie überhand nehmende Feilheit ber Stimmen bei ben Armterbeschungen, mas man bas Practiciren ober die Gabenfresserei zu nennen pflegte. Die Beiftlichkeit. welche fich ihrerfeits über bie schlechte Berwaltung ber Rirchenguter au beschweren hatte, ermangelte nicht biefes Practiciren als Deineib barzustellen, indem auch bei ben Aemterbestellungen Gibe geleistet werden mußten. Man hörte baber auf ben Kangeln, wie in ber Rathoftube und im gemeinen Leben von nichts als von Bracticken, von Migbrauch ber Gewalt, von Meineid und von einer nothwendig gewordenen Beranderung in ber Berfassung 7). Sahre 1666 murben gwar Berordnungen wiber bie Bractifen aemacht und im Jahre 1688 bas Ballot bei ber Memterbestellung eingeführt \*). Die Migbrauche blieben jedoch nach wie vor. ber tam es in ben Jahren 1690 und 1691 ju einem Aufftand, welchen man bas Ginundneunziger Befen zu nennen pflegt. Un bie Spite ber Unzufriedenen ftellten fich junachft 15 Dit:

<sup>8)</sup> Ochs, VII, 83.

<sup>4)</sup> Das, VII, 89.

<sup>5)</sup> Das, VII, 98.

<sup>6)</sup> Dos, VII, 236.

<sup>7)</sup> Oche, VII, 91, 95 ff., 198, 197 u. 200.

<sup>8)</sup> Dos, VII, 92 ff. u. 164 ff.

glieber bes großen Rathes. Ihre Absicht mar burch Bermehrung ber Gewalt bes großen Rathes ben bestehenben Digbrauchen abzuhelfen. Muf ihr Betreiben wurben gegen alles Bertommen Ausschüffe von ben Grograthen gebilbet und biefe begehrten fobann ohneweiters Untheil an ber Regirungs= aewalt bes fleinen Rathes .). Um nun ben zwischen ben Rlein- und Brofrathen entftanbenen Streit zu ichlichten wurde bie Burgerichaft felbit, b. h. alle Bunfte und bie Gesellichaften von Rleinbafel berufen. Allein jest mablten auch noch bie verfammelten Burger Ausschuffe, welche ihr Intereffe gegen bie Musichuffe bes großen Rathes vertreten und größeren Antheil am Stabtregiment begehren follten 10). Es beftanben bemnach nun brei Bewalten in ber Stadt, ber fleine Rath, ber große Rath und bie Burgerichaft, welche fich in bas Regiment zu theilen begehrten 11). Die Grofrathe bemertten inbeffen fehr balb, bag fie an ber Burgericaft einen weit größeren Gegner hatten, als an ben Rleinrathen. Daber vereinigten fich beibe Rathe wieder gegen die übrigen Burger 12). Richts besto weniger wurden aber beibe Rathe noch zu einer Erflarung zu Gunften ber Burgerichaft genothiget, nach welcher bie "bochfte obrigteit-"liche Gewalt zwar in bem fleinen und großen Rath, "wenn folder orbentlich convocirt und versammelt sei", ruhen, bei Bunbuiffen mit fremben Botentaten aber, bann bei Rriegsauszugen und bei neuen Auflagen ober bei einer Erhobung ber alten Auflagen auch noch bie Burgerschaft beigezogen werben und bei ber Bahl ber Zunftmeister und ber Sechser auch bie Bemeinde in gewiffer Anzahl ihre Stimmen abgeben folle 12). Die Burgerichaft war jeboch mit biefem Zugeftanbniffe noch nicht zufrieben. Sie verlangte auch noch bie Absehung und Bestrafung ber ihr verbach= tigen Beamten. Und auch biefes Begehren, fo wie bie Vornahme neuer Wahlen sette fie mit Gewalt burch 14). Allein anch jett

<sup>9)</sup> Dos, VII, 196-203.

<sup>10)</sup> Dos, VII, 206-211.

<sup>11)</sup> Ochs, VII, 212-213.

<sup>12)</sup> Dos, VII, 211 u. 216.

<sup>13)</sup> Erflarung von 1691 bei Ochs, VII, 216 n. 217.

<sup>14)</sup> Dos, VII, 218 ff.

noch, nachbem bie Regirung, wie man fagte, gefaubert worben mar, festen bie Burgerausschuffe ihr fogenanntes Reformations Wert fort und biefes Uebermag in ihrem Begehren hat fobann zu einer blutigen Unterbrudung bes Aufftanbes geführt. Die Kleinrathe ichloffen mit ben Grofrathen einen Bergleich, nach welchem bie Gewalt bes großen Rathes bebeutenb vermehrt marb. Und bamit war es auch um ben Ginfluß ber gemeinen Burgerschaft geschehen. Der kleine Rath erließ ein fogenanntes Erkanntnig unterem 23. Ruli 1691 über "basjenige, mas fünftigs vorm großen "Rath bestellt und tractirt werben solle" 15). Darin wurde querft bie vorbin ermahnte "ben Burgern gemachte Erklarung" bestätiget, sobann aber bem großen Rath bas Recht jugeftanden, bie Burgermeifter, Oberftzunftmeifter, Die Rathsberren und oberften Beamten ju mablen, neue Burger aufzunehmen u. brgl. m. Die Beftellung ber übrigen Aemter follte zwar bem kleinen Rath bleiben, bie Stellen felbft aber unter bie herren bes großen Rathes und unter bie gemeine Burgerschaft vertheilt ober zu jenen Memtern wenigs ftens jemand vom großen Rath beigezogen werben. Rach biefer Berftanbigung tonnten nun bie wiebervereinigten Rlein- und Große rathe mit großer Entschiedenheit gegen bie gemeine Burgerschaft auftreten. Es erfolgten ichnell nach einander mehrere Todesurtheile und viele Landesverweisungen, Galeeren-, Buchthaus-, Schellenwertund andere Strafen. Dann trat aber Tobesstille in ber Stabt Denn mit bem Aufftand war auch aller Ginfluß ber gemeis nen Burgerschaft babin. Und an bie Erfullung jener ber Burger: schaft gemachten Erklärung warb nun nicht mehr gebacht 16). Me Gewalt lag von nun an in ben Sanben ber beiben Rathe. Und eine Maffe von Gesethen und Berordnungen, welche nun ichnell nach einander folgten, beweißt ihre awar gut gemeinte, öftere aber läftige und fogar lächerliche Thätigkeit. Gin mahrer Strom bon Berordnungen gegen ben zu großen Aufwand und gegen alle Arten von Ueppigfeiten ergoß fich über bie Stadt bis tief in bas 18. Jahrhundert 17). Wie viele Rrange und Blumenftrauße, foges

<sup>15)</sup> Bei Ochs, VII, 249-251.

<sup>16)</sup> Ochs, VII, 217 u. 251—283.

<sup>17)</sup> Ochs, VII, 855, 856 u. 641—656.

nannte Maien, auf eine Tobenbahre gelegt werben burften, wurde bestimmt und verfügt, bag man feine großen gar weiten "Sofen tragen", vielmehr bei den alten patriotischen engen Sofen" bleiben solle 18). Sogar bas Tanzen und Springen marb verboten, bas Tangen jeboch fpaterhin, aber boch nur bei Bochgeiten und bloß auf ben Runften wieber erlaubt. Das fogenannte Um= icanaen und bas Gaffatumgeben blieb nach wie bor verboten 19). Auch bas Tabafrauchen, welches man Tabaftrinken, wie heute noch bei ben Griechen mirair, genannt hat, erschienen Berordnungen in Menge, welche jedoch feine andere Wirtung hat: ten, als bag man nun beimlich in ben fogenannten Remmerlein, b. h. in kleinen in Pripathaufern gemietheten Zimmern, in geichlossener Gesellschaft rauchte 20). Auch bas Gewerbswesen wurde mehr und mehr beschränkt 21) und das Bostwesen für ein obrigkeit= liches Regale erklart und ber Raufmannicaft anvertraut 22). Den: noch nahm ber Wohlftand mehr und mehr gu. Denn ber Rath hatte ungeachtet ber Ginwendungen ber Bunfte im Beifte ber Bewerbsfreiheit Runftstuhle erlaubt und ben Landleuten gestattet, fur bie Burger und Fabrifanten in ber Stadt ju arbeiten 23). Auch bas Bracticiren, Spendiren, Laufen und Rennen um Aemter nahm wieber ju 24). Seit bem Jahre 1714 ufurpirte ber große Rath einen Theil ber Strafgerichtsbarkeit und ber fleine Rath einen Theil ber gesetzgebenben Gemalt, inbem er über Diebstähle und über anbere Bergeben Gesche machte, woburch ber Gesetgeber jum Richter und ber Richter jum Gefetgeber verfehrt worben ift 25). Und im Jahre 1740 ward auch noch die Verfaffung felbft in einigen wichtigen Buntten geanbert. Um nämlich ben fortwährenben Rlagen über bas Practiciren abzuhelfen murbe bie Berlofung ber Memter eingeführt. Und es verflummten fobann wirklich bie

<sup>18)</sup> Ochs, VII, 355 u. 356.

<sup>19)</sup> Dos, VII, 855, 872 u. 873.

<sup>20)</sup> Ochs, VII, 378 u. 374.

<sup>21)</sup> Dos, VII, 870, 871 u. 875.

<sup>22)</sup> Dos, VII, 866.

<sup>28)</sup> Dos, VII, 886.

<sup>24)</sup> Đợc, VII, 418 u. 462.

<sup>25)</sup> Oce, VII, 441 u. 443-455.

früheren Klagen 26). Die anbere Beränberung ber Verfassung war aber nachtheilig. Bis zum Jahre 1740 saßen nämlich bie alten Häupter ber Stadt im neuen ober regirenden Rath. Und es wurde daburch die Einheit in dem Regiment hergestellt. Nun ward aber von dem großen Nath verordnet, daß die Altbürgersmeister und die Altoberstzunstmeister keinen Sitz mehr im regirenden Rath haben, vielmehr bei den Alträthen sitzen sollten. Die Folge davon war, daß im Verhinderungsfalle des regirenden Bürzgermeisters nun der Stadtschreiber und bei dessensisters vertrat, ein großer Theil der Gewalt also in die Hände der Schreiber kam 27).

## **§**. 640.

In Reutlingen warb bas Zunftregiment erft im 16. Jahrhunbert, bann aber auch ein gang vollstänbiges Bunftregiment eingeführt (g. 350). Die Burgerschaft wurde in 12 Zünfte eingetheilt. Auch bie Beiftlichen, bie Juriften, Mergte, Schullehrer und Schreiber mußten fich, wenn fie rathofabig fein wollten, in eine Bunft aufnehmen laffen. Jebe Bunft beftand aus einem Bunftmeifter, aus zwei Bunfthuthen, welche bie Gehilfen und Bertrauten bes Zunftmeisters waren, und aus 10 gleichfalls aus ber Zunft gemablten Bunftrichtern. Diefe 13 Berfonen bilbeten bie Bunftgemeinde und bas Aunftgericht. Die 12 Bunftmeifter bilbeten ein eigenes Collegium, welches jedes Jahr mabrend ber Bablgeit bie ftabtische Obrigfeit bilbete und nach beenbigter Rathsmahl Butritt jum fleinen Rath hatte und die Gemeinde bei bem fleinen Rath vertrat. Alle Bunftgemeinden ausammen hatten Butritt au bem großen Rath und waren ber Sauptbestandtheil des großen Rathes. Auch die 24 Bunfthuthe bilbeten ein eigenes Collegium, welches im Ramen ber gesammten Burgerschaft bem fleinen Rath Erinnerungen und Borftellungen machen burfte, fo oft es bas Wohl ber Bürgerschaft nothwendig machte. Der fleine Rath bestand aus 16 Personen, aus ben 12 Stabtrichtern und aus noch vier bagu gewählten Burgern, welche man bie alten

<sup>26)</sup> Ochs, VII, 588—594, VIII, 106.

<sup>27)</sup> Ochs, VII, 585—587, VIII, 106.

herren genannt hat. Auch hatte bas Bunftmeistercollegium Butritt. Der fleine Rath bestand bemnach aus 28 Bersonen. In ben Sanben biefes kleinen Rathes lag eigentlich bas Regiment. Die bringenden Angelegenheiten wurden jedoch von einem Ausschuß aus biefem fleinen Rath, von bem geheimen Collegium beforat, welches aus ben 3 Burgermeistern, aus ben beiben Coultheißen und aus bem Stabtinnbitus beftanb. Nur in gang wich= tiaen Sachen murbe ber große Rath beigezogen. Er beftanb aus ben 12 Bunftgemeinben (156 Bunftgenoffen) und außerbem noch aus 12 aus ber Burgerichaft gewählten ledigen Burgersfohnen, welche jum Unterschiebe von ben 4 alten herren bie 12 juns gen herren genannt worben finb. Der große Rath bestanb bemnach aus 168 Bersonen. Und im Nothfalle mußte auch noch bie gesammte Burgerschaft nach Bunften berufen werben. Das Bunftregiment konnte bemnach nicht bollftanbiger fein. Die aus Bunften bestehende Burgerichaft war nicht blog bie Quelle aller obrigfeitlichen Burben. Die 12 Bunftmeifter hatten auch noch Butritt zu bem kleinen Rath und mabrend ber Bablgeit bas Regiment felbst in ihren Sanben. Der große Rath bestand fast ausschließlich aus Bunftgenoffen. Auch bas Collegium ber 24 Bunfthuthe konnte noch für bie Ctabt forgen. Und außerbem mußte nothigenfalls auch noch die gesammte Burgerschaft und zwar nach Zünften berufen werben 1). Dehr und beffer konnte wohl nicht fur bie Burgerschaft gesorgt werben. Auch waren bie Burger, so viel man weiß, zufrieden mit ihrem Regiment.

# **§.** 641.

Auch in Lübe & haben nach langen schweren Kämpfen die Zünfte gesiegt. Das Geschlechterregiment hat baselbst, mit kurzen Unterbrechungen, dis ins 17. Jahrhundert gedanert (§. 354). Ein Geschlechterrath stand an der Spike des Regiments. Die Zahl der Rathsherren hat sedoch östers gewechselt. Meistentheils scheinen es 24 oder 36 Nathsherren gewesen zu sein. Der Nath hat dempnach, da er aus 3 Abtheilungen bestand, im ersten Fall aus

<sup>1)</sup> Kaiferliches Privilegium von 1576 bei Mofer, II, 597—602. 3ager, Mag. V, 257—279 u. 282.

16 Mitgliebern, 8 neuen ober regirenben und 8 alten Rathsherren, und im letten Ralle aus 24 Mitgliebern, aus 12 neuen und 12 alten Rathsherren, beftanben 1). Diefer Gefchlechterrath hatte faft unumschränkte Gewalt. Rur in wichtigen Angelegenheiten mußte bie Burgerschaft felbft beigezogen werben. Es bing inbeffen, wie in Burich, Bremen, Samburg u. a. m. von bem Ermeffen bes Rathes ab, wen er berufen wollte. Daber nannte man auch in Lubed bie wirklich Berufenen zuweilen bie Bittigften von ber Stadt 2). Un ber Seite bes Geschlechterrathes bat fich fein aroker Rath gebilbet, wiewohl bie Bilbung eines folden mehrmals versucht worden ift. Schon bei ben Bewegungen im Jahre 1408 hatte bie Gemeinbe einen Ausschuß von 60 Mannern nieberaefest. um namens ber Gemeinde mit bem Rath zu verhandeln. biefes aber nur eine vorübergebenbe Erscheinung. Denn bereits im Sabre 1416 murbe bie alte Berfaffung wieberhergestellt (§. 354). Erft im Jahre 1529, veranlagt durch die firchliche Bewegung, mablte bie Burgerichaft wieber einen aus 48 Mitgliebern beftebenben Ausschuß, welcher zur Salfte aus Juntern und Kaufleuten, alfo aus Gefchlechtern, und gur anderen Salfte aus Deputirten ber Zunfte bestehen sollte 3). Aber schon im Jahre 1530 mußte bei ber steigenben Erbitterung biefer Ausschuß vermehrt werben. Es wurden nun 64 Burger gewählt, um die Gemeinde bei bem Rath zu vertreten und bie schwebenben Angelegenheiten mit ibm ju verhandeln. Und auch bei diefer Bahl ward wieder ber alte Grundfat feftgehalten, bag bie Balfte aus ben Gefchlechtergenoffenschaften, bie anbere Balfte aus ben Bunften genommen werben Die noch vorhandenen Liften ftimmen jedoch im Gingelnen nicht gang mit einander überein. Das von Bait mitgetheilte Berzeichniß enthält 31 Geschlechtergenoffen, nämlich 1 Ritter, 3 Junter, 6 Rentner und 21 Raufleute, bann 1 Bargefahrer, 1 Schones fahrer und 31 von ben Bunften 4). An bie Spike biefes Ausichuffes wurden vier Bortführer geftellt. Sie follten in bem

<sup>1)</sup> Waip, Lübed unter Wullenweber, I, 72, 96, 97, 295, 296 u. 874 u. oben \$. 854 u. 448.

<sup>2)</sup> Bait, I, 70, 71, 288, III, 96 und oben §. 447.

<sup>3)</sup> Bais, I, 44 ff. u. 271—275.

<sup>4)</sup> Wais, I, 53, 54, 78 ff., 285, 286, 288, II, 421 ff.

Ausschuß ber 64ger sein, was bie vier Burgermeifter im Rath waren. Zwei von ihnen wurden von den Juntern und Raufleuten aus ben Bunften und bie beiben Anderen von ben Bunften aus ben Junkern und Raufleuten gewählt. Unter ben Letten befand fich auch Bullenwever, ber bei biefer Belegenheit jum erften Mal bedeutender hervortrat 5). Um jedoch das burgerliche Element zu verftarten ward noch in bemfelben Jahre 1530 von ber Gemeinde beschlossen, bag bie 64ger noch einen größeren Ausschuß von 100 Burgern aus ber Gemeinde mablen follten, um gemeinschaftlich mit ihm bie Angelegenheiten ber Scmeinbe zu berathen und im Ramen ber Gemeinde mit bem Rath zu verhandeln . Aber auch biefe Ausschuffe bestanben nur bis jum Jahre 1534. Comohl die 64ger als bie 100ter murben bie fortmahrenden Rampfe balb mube. Rachbem fie baber jur Befestigung bes innern Friebens noch mehrere Bestimmungen getroffen und vertragsmäßig mit bem Rath festgeset hatten, legten fie mit Buftimmung ber Bemeinde im Jahre 1534 ihr Amt nieber 7). Lübeck war bemnach auf dem Wege abnlich wie in dem benachbarten Samburg einen aus zwei Collegien beftehenben großen Rath zu erhalten (S. 447). Es ist jedoch in Lubect nicht bazu gekommen. Denn auch nach bem Siege ber Bunfte wurde fein großer Rath eingeführt. Rach bem durch bie Bermittelung einer taiferlichen Rommiffion zu Stand gekommenen hauptreceg von 1669 follte nämlich bas neue Regiment blog in einem Rathe bestehen, welcher in ben aller wichtigften Ungelegenheiten bie Burgerschaft felbft und feinen blogen Ausschuß aus ber Burgerschaft beiziehen follte. Der Rath follte aus vier Burgermeiftern und aus fechszehen Ratheberren befteben, von benen zwei Grabuirte, b. b. aus bem gelehrten Stanbe, brei aus ber Juntercompagnie, brei aus ber Raufleutecompagnie und bie übrigen acht aus ben Bunften genommen werben, alle aber lebenstänglich im Umte bleiben follten. Diefem Rath murbe nun die hergebrachte fast gang unumschrantte Gewalt bes alten Rathes eingeraumt. Rur bei neuen Steuern und bei Bunbniffen

<sup>5)</sup> Wait, I, 87 u. 88.

<sup>6)</sup> Bais, I, 85 ff., 265, 290 u. 292.

<sup>7)</sup> Bais, II, 158—161, u. 862—868.

mit auswärtigen Staaten und bei bahin abzuordnenden Gesandtsschaften sollte auch noch die Bürgerschaft und zwar die gesammte in zwölf Zünfte oder Collegien eingetheilte Bürgerschaft beigezogen, und "dero Gutachten und Bewilligung eingenommen" werden. Jedes Collegium berathschlagte allein und überreichte sodann sein besonderes Botum schriftlich dem Rath . Und dabei ist es auch späterhin die auf unsere Tage geblieben.

### S. 642.

In vielen Stabten ift bas früher gemischte Regiment seit bem 16. Jahrhundert ohne eine eigentliche Verfassungsveränderung fatisch in ein Zunftregiment übergegangen z. B. in Zürich, in Wetelar und in Nothweil.

In Zürich hatten nach der Brunischen Neuerung die Seschlechter das Regiment mit den Zünften getheilt. Nachdem jedoch späterhin die Constasel zu einer bloßen Zunft herabgesett worden war, seitdem wurde das Regiment selbst zu einem Zunftregiment (S. 318 u. 346). Die Brunische Berfassung enthielt aber eine so weise Mischung der verschiedenen aristokratischen und monarchischen Elemente mit den demokratischen, daß sie in ihren Grundzügen sast 500 Jahre lang dis auf unsere Tage dauern konnte.

Auch in Wehlar ist das Regiment seit dem 17. Jahrhunbert saktisch in ein vollständiges Zunstregiment übergegangen. Sogar die alte Stadtgemeinde wurde nach und nach zu einer blohen Zunst. Und selbst der Gemeindeausschuß, das Collegium
der Zwölfer, betrachtete sich als eine Zunst (S. 339 u. 449).
Die Versassung bestand daher seit dem 18. Jahrhundert aus einem
Nath und aus einem Bürgerausschuß. Der Nath bestand aus
20 aus der Bürgerschaft zu wählenden Mitgliedern und war wieber in den älteren und in den jüngeren Rath abgetheilt.
Der ältere aus den 12 älteren Nathsherren bestehende Rath mit
dem älteren Bürgermeister an der Spike war der Schöffenrath.
Aber auch der jüngere aus den übrigen 8 Nathsherren bestehende
Nath mit dem jüngeren Bürgermeister an der Spike hatte Ge-

<sup>8)</sup> pauptreceg von 1669 bei Mofer, II, 208-221. brgl. noch 286. Stabb recht von 1680, tit 1 u. 2

richtsbarkeit und zwar in erster Inftanz. Die Burgerschaft wurde bei beiben Rathen burch einen Burgerausschuß, burch bas Collegium ber Zwölfer vertreten 1).

In Rothweil bestand die Bürgerschaft aus zwei Theilen, aus ber Herrenstube und aus 9 Zünften (§. 350). Und wiewohl biefe Gintheilung bis ins 18. Jahrhundert geblieben ift, fo naberte fich boch die Berfassung mehr und mehr einem Bunftregiment, feitbem bie Stadt burch ein im Jahre 1509 mit ben Schweizer Rantonen abgeschloffenes Bunbnig in nabere Berbinbung mit ben Gibgenoffen gekommen und bis ans Ende bes 18. Jahrhunderts in biefer Berbindung geblieben ift 2). Die Bunfte haben nämlich nicht blog Butritt zu bem Stabtrath erhalten, fonbern auch noch bie Wahlen und bie endliche Entscheidung bei allen wichtigeren Fragen in ihre Sande bekommen. Der Rath (ber Magiftrat) bestand nams lich nach wie vor aus ben acht Beifigern bes taiferlichen Sofgerichtes. Diefe wurden aber von 7 Bahlmannern, unter benen 6 Bunftmeifter maren, gemablt. Und neben diefen acht lebenslängs lichen Rathsherren fagen noch 9 Zunftmeister auf ber neuen Bant, um bie Rathsherren ju controliren. Es wurden nämlich bem Rath 18 Bunftmeifter, aus jeber ber 9 Bunfte zwei, beigegeben, welche in zwei Bante in bie neue und alte Bant abgetheilt, jebes Jahr wechseln follten, fo bag bemnach ber Rath aus ben 8 Rathoherren und aus ber neuen Bunftbant, alfo aus 17 Berfonen beftanb. Der vorsitenbe Bunftmeifter einer jeben Bank Während ber jährlichen Burgermeiftersmahl bieß Rebmann. ruhte die magiftratische Gewalt. Sie lag mabrend bieser Reit in ben Banben ber ermabnten 7 Bahlmanner. Un ber Seite biefes Stabtrathes ftand nun ein von und aus ben Bunften gemählter Burgerausschuß, bie Achtzehnmeifterschaft Funf von ben Bunftmeiftern gewählte Bunftmeifter hatten nämlich aus jeber ber 9 Zunfte zwei fogenannte Achtzehner, alfo im Gangen 18 Bunftmeister zu mablen, welche bie Achtzehnmeisterschaft bilbeten. Ihr Borftand bieß Aichtgebnerrebmann. Und biefe Achtzehner

<sup>1)</sup> von Ulmenftein, III, 229-234. 3ager, Mag. VI, 95.

<sup>2)</sup> Bundniß von 1509 bei Mofer, II, 646 ff. vrgl. Jager, Dag. VI, 75 u. 76.

mußten bei Beraußerungen, beim Schulbenmachen und bei anberen wichtigen Angelegenheiten von dem Rath beigezogen werden. Auch war diese Achtzehnermeisterschaft berechtiget über wichtige Borfallenheiten Borstellungen zu machen und die Berufung ber gesfammten Burgerschaft nach Zünften zu begehren 3).

Auch in Ueberlingen wurde bas Zunstregiment, wie wir gesehen, nach turger Unterbrechung im 16. Jahrhundert wieder hers gestellt (S. 636).

5) Gin bürgerliches Regiment welches weber ein Gefchlechter . noch ein Bunftregiment war.

### S. 643.

In vielen Städten endlich hat sich zwar ebenfalls ein burgerliches Regiment gebildet. Es war dieses aber weber ein Geschlechterregiment noch ein Zunftregiment. Ein solches burgersliches Regiment hat sich nun bereits aus früheren Zeiten her in Bremen, Hamburg und Dortmund erhalten, und in Regensburg hat es sich seit dem Ende des 15. Jahrhunderts und in Mühlhaussen seit dem 17. Jahrhundert gebildet.

In Bremen hat sich zwar kein Seschlechterregiment und auch kein Zunstregiment, aber boch ein bürgerliches Regiment gebildet. Und seit dem 13. und 14. Jahrhundert hat dieses Regiment mehrmals gewechselt.). Im Jahre 1398 wurde von dem Rath und von der Wittheit ein aus 24 Personen, aus 4 Bürgermeistern und 20 Rathsherren bestehender Rath niedergesett. Allein schon im Jahre 1428 wurde wieder ein neuer mehr von der Semeinde abhängiger Rath eingesett, im Jahre 1433 jedoch eine Aussöhnung zwischen dem alten und neuen Rath zu Stand gebracht. Man nannte daher die Aussöhnungsacte selbst eine Eintracht oder auch, weil sie auf einer Tasel stand, eine Tasel. Rach ihr sollte der Rath aus 28 Mitgliedern, aus 4 Bürgermeistern und 24 Rathsherren bestehen. Die Rathsherren sollten lebenslänglich sein und

<sup>8)</sup> Jäger, Mag. VI, 76-78 u. 81-86.

<sup>1)</sup> Ponandt, I, 241 ff. und oben \$. 819 u. 886.

<sup>2)</sup> Delrichs, p. 147.

bei Batangen fich felbft aus ber Burgerichaft ergangen. Und babei ift es fobann faft 100 Jahre lang geblieben 3). Erft bie burch bie Reformbewegung erhipten Gemuther verlangten wieber eine neue Berfaffung. Streitigkeiten über bie Burgerweibe bienten feit bem Sahre 1526 ale Beranlaffung bie Burgerichaft wieber aufzuregen. Und feit bem Sabre 1530 begann bie aufgeregte Burgerschaft auch an bandeln. Man verfammelte fich, mablte zuerft vierzig Mans ner, 10 aus jebem ber vier Rirchfpiele, im Jahre 1582 aber hun= bertvier Danner, noch weitere 16 aus jedem Rirchfpiel, um ben Musschuß ber Biergig zu verftarten. Und biefe hunbertvier Manner follten nicht blog bie Beibefache, fonbern alle wichtigen Semeinbeangelegenheiten untersuchen und eine neue Berfaffung entwerfen. Allein schon nach Jahr und Tag war die Burgerschaft bie maglofen Uebertreibungen biefes Ausschuffes mube. In einer im Sabre 1584 auf bem Domhofe gehaltenen gablreich besuchten Burgerversammlung mußten bie hunbertundvier abbanten. alte Berfaffung von 1398 und 1483 murbe mit einigen Berande= rungen und Berbefferungen ber Burgerschaft vorgelegt, von biefer tirch fpielweise berathen und fobann von fammtlichen Burgern beschworen. Und biese im Jahre 1534 zu Stand gekommene neue Eintracht, wie man bie neue Berfassung genannt hat, hat fich sobann bis auf unfere Tage erhalten 4). Rach biefer neuen Gintracht bestand bas Regiment wieder aus einem Rath und aus einem Burgerausschuß. Der Rath, beftebend aus vier Burgermeiftern, aus 24 Rathsherren, unter welchen 17 Gelehrte und 7 Raufleute, enblich aus 2 Stadtinnbiten , hatte faft alle Befchafte zu beforgen. Rur bei neuen Auflagen und bei anderen wichtigen Dingen mufte ber Burgerausschuß, bie Wittheit, beigezogen werben. Bon einer Berufung ber gesammten Gemeinde war aber feit bem 16. Sahrbundert nicht mehr bie Rede 5). Und biefe althergebrachte Ber-

<sup>8)</sup> Donandt, I. 292-297, 342-345. Rruger, p. 127-132.

<sup>4)</sup> Arnold Gerhard Denefen, (Senator in Bremen) Bruchstüde aus ber Beschichte ber Reichsstadt Bremen. Göttingen. 1796, p. 74—98. Krüger, p. 161 ff., 175 u. 186. Roller, Grundgesetze ber Stadt Bremen. Bremen. 1798. Villers, p. 26 ff.

<sup>5)</sup> Caffel, hiftorifche Rachricht von ber Regimentsverfaffung und bem

fassung wurde im Jahre 1541 auch von Karl V und später noch von Ferdinand I und III und von einigen anderen Kaisern bestätiget .

Wie in Bremen so hatte sich auch in Samburg ein burger liches Regiment ausgebildet, welches weber ein Geschlechterregiment noch auch ein Zunftregiment mar (§ 336). Seit ber Reformation bestand baselbst bas Regiment aus einem Rath, aus brei burgerlichen Collegien (aus bem Collegium ber Oberalten, aus ben Sechs: gigern und aus ben Sundertachtzigern) und aus ber erbgeseffenen Bürgerichaft felbit (g. 447 u. 450). Der Rath ober ber Senat bestand aus 36 Rathsherren, nämlich aus brei Burgermeiftern und 11 Rathsberren aus dem gelehrten Stande und aus einem Burgermeister und 13 Rathsberren aus dem Sandelsstande. Diese 28 Ratheglieder bilbeten bas eigentliche Rathecollegium. Sie hatten Sit und Stimme im Rath und wurden baber im Unionsrecch von 1710 bie in senatu genannt. Die übrigen 8 Ratheglieder (4 Syn: biken, ein Protonotar, ein Archivar und 2 Sekretarien) waren bloß de senatu. Denn bie Synbifen hatten nur eine berathenbe und bie Uebrigen gar feine Stimme im Senat. Der Rath batte von je ber bas Recht fich felbst zu ergangen. Alls Mitinhaber ber oberften Gewalt und als hochfte Regirungsbehörde übte er eine fehr große Gewalt 1). Bei wichtigeren Angelegenheiten mußten bie burgerlichen Collegien beigezogen werben. Das Collegium ber Oberalten bestand aus 15 Oberalten, brei aus jebem Rirchspiel. Dieses Collegium bilbete ben Borftand bes Collegiums ber Sechsgiger. Es hatte insbesondere auf bie Beobachtung und Aufrechthaltung ber Gesetze und ber Berfaffung zu achten und bie Burgerichaft bei bem Rath zu vertreten Das Collegium ber Geche giger bestand aus 3 Oberalten und aus 9 Burgern aus jedem ber 5 Kirchspiele. Und bie Letteren wurden bei ben Rirchen, beren Borsteber sie waren, Diaconen genannt. Das Collegium ber

Rathe ber Neichsfladt Bremen. Bremen. 1768 und im Auszug bei Jäger, Mag. III, 276 u. VI, 177—184. Donandt, I, 298 ff. vrgl. oben §. 447.

<sup>6)</sup> Brivilegium von 1541 u 1637 bei Mofer, I, 225 u. 240.

<sup>7)</sup> Befiphalen, I, 26 ff. u. 56 ff.

Sunbertachtziger bestand aus bem Collegium ber 60ger und außerbem noch aus 24 anberen Burgern aus jedem ber 5 Rirch= fpiele, welche bei ben Rirchen Gubbiaconen genannt worben find. In ben aller wichtigften Angelegenheiten mußte bie gefammte erbaefeffene Burgerichaft nach ben Rirchfpielen berufen mer-Und die Mehrheit ber Kirchspielbeschlusse mar sodann ent= icheibenb. Butritt zu ben Burgerconventen hatten alle erbgefeffenen Bum Erfcheinen verpflichtet maren jedoch nur bie Bürger. Rathsberren und die Mitalieber ber brei burgerlichen Collegien. alfo bie Oberalten, bie Diaconen und bie Gubbiaconen .). Die große Schwierigkeit bie nothige Angahl von erbgeseffenen Burgern für die Bürgerversammlungen zusammen zu bringen hat im Jahre 1721 zu bem Befchluß geführt, baß außer ben Subbiaconen noch 6 weitere Burger aus jedem Kirchspiel abjungirt werden und biefe 30 Abjuncten fobann ebenfalls verpflichtet fein follten bei ben Bürgerconventen zu erscheinen . Und bieses Regiment bat fich fodann, ba es fich bewährt, bis auf unfere Tage erhalten. Bas zum Lobe biefer Verfassung ber alte Friebrich Berthes an Raumer geschrieben bat, verbient nachgelesen zu werben. fagt unter Anderem: "Wie bas Collegium ber Oberalten und "Sechziger Verfassung und Gesetze fichert, bie Verwaltung contro-"lirt; wie biefer Burgerausschuß vermag Propositionen an bie "Burgerichaft zu bringen, ohnerachtet ber bem Rath zustehenben Initiative; wie in ben Burgerversammlungen Formen bas Gin-"wirfen hitziger Demagogen verhindern, wie ce hierin burch Gin-"theilungen möglich gemacht worben ift bag zu Zeiten die Mino-"ritat ben Ausschlag geben fann, welche Mittel vorhanden gur Beendigung, wenn Rath und Burgerschaft fich nicht vereinigen . tonnen. Wie ber Senat über nicht mehr als 10 Thaler verfügen "Fann und an Beamten nur ten Trompeter einzuseten hat, und "wie bennoch ber Senat wirklich und kräftig regiert — bics und "viel höchst Gigenthumliches kommt nicht gur Runde und es bleibt berborgen; bie cigenfinnige Beharrlichkeit ber Burgerschaft, ju

<sup>8)</sup> Windischgräßiger Neces von 1674, art. 16 im Rachtrag ju ben hauptgrundgeseben, p. 203.

<sup>9)</sup> Befiphalen, I, 94 ff. u. 190.

D. Maurer, Stäbteverfassung. IV.

"ber schlauen Taktik bes Raths. — Unsere Zeitgenossen verstehen win der Regel von allem diesen wenig, am wenigsten unsere Liber vralen, die sich mit allgemeinem Raisonniren breit machen, und "durch salsch Ausmünzen der Begriffe von Freiheit und Berfassung "es dahin gebracht haben, daß das Ebelste, was Menschenbrust "hegen und erstreben kann, als faules Seschwür erachtet wird 10). Auch in Dortmund hat sich das dürgerliche Reziment, wie es sich im Ansang des 15. Jahrhunderts gebildet hatte, dis auf unsere Tage erhalten. Die Berfassung war daselbst eine modificirte Des mokratie (§. 339).

### **§**. 644.

In Regensburg ift gegen bas Ente bes 15. Jahrhunberts und im Unfang bes 16. bas Geschlechterregiment untergegangen und ein burgerliches Regiment entftanben, welches weber ein Geschlechterregiment noch ein Zunftregiment war (S. 320 u. 345). Erft nach einigen neuen Aufftanden wurde jedoch bas neue burgerliche Regiment befinitiv regulirt. Die erfte Beranlaffung gur abermaligen Erhebung ber gemeinen Burgerschaft gab bie Regiments. ordnung von 1500. Klagen bes Rathes über ben in ber Stadt angestellten Reichshauptmann und über bie gunehmende Berarmung ber Stadt, Rlagen bes Reichshauptmanns über bie tagtäglich fich mehrenden Mangel in ber Berwaltung und fortwährende Sanbel ber Stadt mit der Judenschaft batten im Jahre 1500 gur Absen= bung einer kaiferlichen Rommiffion geführt, welche aus tem Erbmarichall von Bappenheim und aus bem Dr. Beiden bestand. Babrend ber Anwesenheit biefer Kommission ruhte alle Gewalt bes Die Kommission sette Rathsherren und andere Beamte ab, marf fogar einen Rammerer ins Gefangnif, und fette andere Beamte wieber ein, gab ben Beamten neue Inftruktionen, erließ Berordnungen über bas Rechnungswefen, über bie Sandwerter, über bie Innungen und über ancere Gegenftanbe, und Scharfte insbesondere bem Stabtrath ein, bie Conspirationen gegen bie kaiferliche Majestat und gegen die Regimentsordnung aufs Strengste zu übermachen. Und alle biefe Anordnungen und Ber-

<sup>10)</sup> Brief von Friedrich Berthes vom Jahr 1825 bei Friedrich von Raumer, Lebenserinnerungen und Briefwechfet II, 180-188.

ordnungen wurden ohne Beigiehung bes Rathes im Jahre 1500 als Regimentsordnung publicirt. Sie muften aber nichts befto weniger von dem Rath und von der Gemeinde belchworen werben 1). Unmittelbar nachher tam jeboch eine Beschwerbe nach ber Anberen. Es beschwerten fich bie einzelnen Sandwerter und gange Innungen, und außer ben ftabtischen Behorben ber Reichshaupt= mann felbft. Man munichte und verlangte eine Aenderung ber faum erft erlaffenen Ordnung. Die vermehrten Steuern vermehr= ten die allgemeine Berftimmung. Und ftatt ber Abhilfe schickte ber Magistrat heimliche Diener und Kunbschafter, um in ben Bierund Beinhaufern, wie es bie taiferliche Kommiffion befohlen, bie rebseligen Gafte zu belauschen und baburch alle Froblichkeit, die befte Burgichaft fur bie öffentliche Ordnung, ju verscheuchen. Dagu tam noch eine brobenbe Bewegung gegen ben Bifchof wegen eines an einem Scharmachter begangenen Morbes, indem ber Morber in ben Bischofshof geflohen mar, ber Bischof aber ben Alüchtigen aus ber Freiung nicht herausgeben wollte. Gine Wafferenoth und eine allgemeine Theuerung, welche in ben folgenden Jahren bingutam, vermehrte biefe Berftimmung. Die niedrig geftellten Stabtbiener Maaten, fie konnten nicht mehr bestehen. Die Juben Magten über bie bobe Befteuerung. Die Gelbverlegenheit mar fortmahrend im Steigen. Reue Irrungen mit ber Beiftlichkeit wegen bes Baues von einigen Laben auf bem Domplat u. brgl. m. trugen zur Bermehrung ber bestehenden Aufregung bei. Auch gegen ben Reichshauptmann wurde geklagt. Unter seinem Regimente war bas ge= meioe Wefen mehr und mehr in Berfall gerathen. Die alten Ber= ren bes Rathes maren faumselig geworden, liegen ihre Schreiber icalten und walten, waren mehr barauf bedacht, bem Reichshaupt= mann Gefälligkeiten zu erweisen, als bas Befte bes gemeinen Be= fens zu bebenten. Und ber Reichshauptmann, ftatt nach ber Regimentsorbnung von 1500 auf jährliche Abrechnung zu bringen, lieft wieber, in Anbetracht ber ihm erwiesenen Begunftigungen, bie alten Rathsberren ichalten und malten. Der Chrgeit ber alten herren, großentheils Rramer und andere Gewerbsleute, verleitete inbeffen auch fie gemeinschaftlich mit ber Burgerschaft bie Entfernung bes Reichshauptmanns zu betreiben. Die Gemuther erhitten

<sup>1)</sup> Gemeiner, IV, 40-43.

fich immer mehr, bis ber Tob bes bamaligen Reichshauptmanns im Jahre 1512 zu einer neuen Erhebung ber gemeinen Burgerichaft geführt hat 2). Es wurben nämlich zwei Altherren bes Rathes an ben taiferlichen Sof gefenbet, um bie Beichwerben gegen bie Reichshauptleute zu erneuern und um Bericonung mit weiterer Besetzung jener Stelle zu bitten. Man borte fie aber am taiferlichen Sofe nicht an. Es erschien vielmehr eine taiferliche Rom= miffion in Regensburg und brobte mit taiferlichen Manbaten. Die Semeinde warb nun nach ben acht Wachten berufen. Bacht wurden geben, von fammtlichen Bachten alfo 80 Burger Diefer Ausschuß ber Achtziger follte bem Rathe aur Seite fteben und ibn verftarten. Statt jeboch, wie in fruberen Reiten, in ben einzelnen Bachtgebingen bie Angelegenheiten ber Stadt gesondert zu berathen . traten bie Bertreter ber acht Bacht= gebinge auf bem Sakobshof und später auf bem Rathhause gufam= men, um gemeinschaftlich mit einander und mit ben beiben Rathen und mit ber in Maffe versammelten Gemeinde zu berathen, wie biefes bereits im Jahre 1492 geschehen mar (S. 320). Es bauerte aber gar nicht lang, fo hatten bie Achtziger bas Stabtregiment in ibren Sanben, und von einer Mitwirfung ber beiben Rathe mar nicht mehr bie Rebe. Die größten Schreier wurden am liebsten gehört. Die gewaltsamsten und willfürlichsten Magregeln murben beschlossen und vollzogen. Es bewährte fich bemnach auch jett wieber bie alte Erfahrung, bag bie Maffen leichter aufzuregen, als nachher zu lenten und wieder zu befänftigen find. Erft nach mehreren Jahren, im Jahre 1514, gelang es einer taiferlichen Rom= miffion Berr über biefe revolutionare Bewegung ju werben und eine neue Regimentsorbnung ju Stand ju bringen. In biefer neuen Ordnung murben bie in ben Wachtgebingen ausgesprochenen Buniche ber Gemeinde möglichft berücksichtiget, bie Regimenteber= faffung neu regulirt, ber ftattifche Saushalt, bas Gewerbewefen und bie Polizei geordnet, bas Armterwefen geregelt, bie Bunfte mehr noch beschränkt und ber Magistrat gegen Billfur gesichert. Und biese Regimentsordnung von 1514 hat sich sodann in ber Bauptfache, wenigstens ber Theorie nach, bis auf unsere Tage erhalten 3).

<sup>2)</sup> Gemeiner, IV, 48 ff.

<sup>8)</sup> Gemeiner, IV, 182-251.

Much bie Regimentsverfaffung murbe nun gang nen regulirt. Bis an bas Enbe bes 15. Sahrhunberts hat es nämlich in Regeneburg nur zwei Rathe, einen inneren Rath (bie Sechezehner) und einen außeren Rath (bie Funfundvierziger, fpater bie 70. Benannten), aber feinen Burgerausschuß gegeben. In ben wichtigeren Angelegenheiten mußte vielmehr bie gesammte Gemeinbe beru-Die nach Bachten berufene Burgerschaft hatte gwar fen werben. mehrmals Abgeordnete (bie Achtziger ober hunderter) gewählt, um im Ramen ber Gemeinbe zu verhandeln und bie Gemeinde bei ben Berhandlungen zu vertreten. Es waren biefes jedoch immer nur vorübergebenbe Ericheinungen. Denn einen verfassungsmäßigen Burgerausiduft gab es bamale noch nicht. Ginen folden erhielt nun aber bie Stabt im Jahre 1514. Rach den Anordnungen ber kaiferlichen Kommiffion follte nämlich bas neue Regiment aus einem inneren und außeren Rath, bann aus einem Ausschuft aus ber Gemeinde und außerbem noch aus einem Gefetgebungsausschuß gur Abfaffung neuer Gefete bestehen. Der innere Rath follte wie fruber aus 16 Berfonen, aus einem Rammerer ober Burger= meister und aus 15 Rathsherren bestehen, und von ihnen 14 aus bem gelehrten Stanbe und einer aus bem Sanbelsftanbe genommen Diefer innere Rath ftanb an ber Spite bes Regiments, und er hatte bie meiften Geschäfte gang allein zu beforgen. wichtigeren Sachen follte er jeboch ben außeren Rath beigieben. Der außere Rath follte aus 32 aus ber Burgerichaft zu mah-Ienben Mitaliebern bestehen, unter welchen wenigstens 12 ehrbare und taugliche Berfonen aus allen Sandwerken fein mußten .- Der Borgeber bes außeren Rathes war ber Stadtichultheiß. Der Burgerausichng (bie Bierziger aus ber Gemeinde) follte aus 40 aus ber Semeinbe ju mablenben Burgern bestehen. Er follte bei Beraußerungen und in anberen wichtigen Angelegenheiten von ben beiben Rathen beigezogen werben, um bie Gefammtgemeinbe bei ber Berhandlung zu vertreten. Außerbem fonnte aber auch noch bie gefammte Burgerichaft nach Wachten berufen werben. Rath und bie Memter follten immer nur auf ein Sahr gewählt werben, jedes Sahr aber wieber bestätiget werben konnen. Wahlen follte ein Wahlamt besorgen, welches aus 9 Bersonen, aus 3 Mitgliebern bes inneren und 3 Mitgliebern bes außeren Rathes und aus 3 gemeinen Burgern beftanb. Der Gefengebungsausichuß endlich follte aus bem Rammerer und aus bem inneren Rath, bann aus 6 Rathsherren bes äußeren Rathes und aus 6 Burgern aus ber Gemeinbe bestehen 4). Dieses Regiment bestand jedoch nur bis jum Jahre 1530. Denn in biefem Jahre murbe im inneren Rath ein aus ben fechs Kammerern bestebenber aebeimer Ausschuß gebilbet, welcher nach und nach, ohne allen Wiberspruch bes inneren und bes außeren Rathes und bes Biergiger Ausschuffes aus ber Gemeinde, alle Gewalt an fich gezogen und biefes oligarchische Regiment über 200 Jahre lang fortgeführt hat 5). Unter biefem Regimente schlichen fich nun eine Menge Migbrauche ein, das Rechnungswesen tam in Unordnung, Stadt ward überschuldet und von einem Boblftand war nicht mehr bie Rebe. Dennoch bauerte es bis ins 18. Jahrhundert, bis fich querft, - im Sahre 1780 --, ein einzelner Rathsberr, feit ben Jahren 1784 und 1790 bis 1794 aber auch bie beiben Stadtratbeund die Bierziger aus ber Gemeinbe wieber ermannten, über bie brudenben Steuern und über ihre Erhöhung berathichlagten, bie Mittheilung ber Regimentsorbnung von 1514, — welche awar jebes Rahr am St. Stephanstage bem außeren Rath und ber Gemeinbe vorgelesen werben follte -, welche aber, ba biefes langft nicht mehr geschehen war, niemand mehr kannte -, wiederholt begehrten und, nachdem fie aus berselben entnommen, daß die Sauptbestim= mungen jener Regimentsordnung abgeanbert ober wenigstens nicht mehr in Uebung feien , bie Abschaffung bes geheimen Ausschusses und ber übrigen Migbrauche begehrten, auch felbft Borfchlage gur Abwendung bes völligen Ruins bes Gemeinwesens machten, und fich zu bem Enbe zuerft an bie Reichsversammlung, spater aber an ben Reichshofrath wendeten. Gine gunftige Entscheidung bes Reichshofrathes vom Jahre 1794 war jedoch Alles, was man erlangte. Denn auf wirkliche Abhilfe wartete man auch in Regensbura veraebens 6).

5) Jager, IV, 7 u. 8. Gemeiner, III, 847.

<sup>4)</sup> Regimentsordnung von 1514 bei Jager, Mag. IV, 31-55, brgl. p. 3 ff.

<sup>6)</sup> Jager, IV, 8-31 u. 68-104. vrgl. Gumpelghaimer, Regeneb. Gefc. II, 649-652.

### §. 645.

Much bie Reichsstadt Dublhausen hatte viele Revolutionen burchzumachen bis fie endlich, aber erft im 18. Sahrhundert, ein festes Regiment erhielt. Bis jum Jahre 1642 bestand ber Rath aus 72 Personen. Streitigfeiten wegen schlechter Sandhabung ber Bolizei und wegen ungleicher Bertheilung ber Steuern veranlaften im Sabre 1642 eine taiferliche Rommiffion, welche ben Rath auf :48 Rathsherren reducirte. Die eine Balfte follte aus bem gelehrten Ctanbe und aus ber Gemeinbe, bie anbere Salfte aus bem Sandeleftanbe genommen werben, ber Rath felbft aber aus brei Abtheilungen beftehen, welche im Regiment wechseln folls ten. Wer fich von bem regirenben Rathe beschwert glaubte, konnte an die brei vereinigten Rathe appelliren 1). Reue im Jahre 1732 entstandene Streitigkeiten führten im Jahre 1735 zu neuen Ber-Dem Rath murbe nun ein aus 36 Burgern beänberungen. feebenber Burgerausschuß an bie Seite gesett. Die Mitglieber biefes Ausschuffes follten bon ber Burgerschaft aus ben vier Stabtvierteln gewählt und bon bem Stabtconfulent, fo oft es nothwendig war, berufen, und sobann ber versammelte Ausschuf von ibm prafibirt werben 2) Neue Mighelligkeiten führten inbeffen ichon im Sahre 1757 wieber zu einem neuen Regiment. Diefes follte aus zwei Rathen, aus einem inneren und außeren Rath befteben. Der innere Rath, ber fich felbft ergangen burfte, follte aus 4 Burgermeiftern (zwei Literaten und zwei Mechanici, b. b. Raufleuten ober Sandwerfern) und aus 22 Rathsherren (aus 14 Gelehrten und 8 handwerkern) bestehen. Der innere Rath mar jeboch wieder in zwei Abtheilungen ober Collegien getheilt, welche jährlich im Regiment wechseln und nur in schwierigen Källen gemeinschaftlich mit einander berathen follten. Jebes Collegium beftanb bemnach aus 2 Burgermeiftern und aus 11 Rathsherren. Der außere Rath follte aus einem Director und aus 12 aus ber Burgerschaft gewählten Rathsberren bestehen. Er follte in wichtigen Fällen von bem regirenben inneren Rath beigezogen wer-

<sup>1)</sup> hauptreces von 1642 und 1679, §. 1 ff.

<sup>2)</sup> Reuer Receg pon 1785, S. 2, 8 u. 9.

ben. Er ift bemnach an bie Stelle bes fruheren Ausschuffes gestreten 3).

6) Dauptveranberungen in ber Berfaffung ber Reichsftabte.

#### a) im Allgemeinen.

## **S.** 646.

Die meisten Reichsstädte hielten bemnach ber außeren Form nach mehr ober weniger sest an ihrer alten Versassung, wie sich biese seit bem Siege ber Zünfte ober seit ben burch die Reformation veranlaßten Bewegungen in ben einzelnen Städten gestaltet hatte. Dem Geiste und bem Wesen nach hat sich aber bennoch Alles verändert.

Seit bem Siege ber Bunfte hatte bie Burgerschaft in ben meisten Städten aufgehört eine Markgemeinde zu fein. Sie war vielmehr eine perfonliche ober politische Bemeinbe gewor-Und seit ber Einführung bes romischen Rechtes war fie eine Rorporation im Sinne bes romischen Rechtes geworben (§. 364). Mir ift wenigstens teine Reichsstabt befannt, in welcher bie Burgerichaft eine Markgemeinbe geblieben mare. Es haben fich zwar auch in ben Reichsstädten eine Menge Refte ber alten Markenverfaffung erhalten. In vielen Stabten follten bie Burger nach wie bor in Grund und Boben angesessen, erbgefessene ober geerbte Leute fein. In nicht wenigen Stabten hatte fich auch noch eine ungetheilte gemeine Mark mit Maft= und Weibeberechtigung und mit Beholzigungerechten erhalten. In Bremen hatte bie Burgerweibe, wie wir geschen, sogar zu einem Aufstand geführt ober ift wenigstens ber Bormand bazu gewesen. Much bat sich in ben meisten Reichsftabten bas alte Necht ber freien Jagb und ber freien Fifcherei entweber als ein Recht aller Burger ober wenigstens ber Großburger ober ber Stadtrathe bis auf unsere Tage erhalten u. bral. m. Allein bas Fundament biefer Rechte hatte fich geanbert. Seitbem bie gemeinen Marten Korporationsguter, theile Ram-

<sup>8)</sup> Jäger, Mag. III, 280. Not., IV, 435-441. Attenburg, hiftor. Be- fcreibung ter Stabt Mublhaufen, p. 291-295.

mereigüter theils Bürgergüter, geworden waren, seitdem waren jene Rechte und jene Berechtigungen keine Rechte mehr an der eigenen Sache. Man wußte nun lange Zeit gar nicht mehr, was man aus jenen Rechten und Berechtigungen machen, ob man sie für Servituten oder für Prekarien oder für was sonst halten sollte. Und ganz unendlich viele Streitigkeiten und Prozesse waren die Folge der schwankenden Ansichten und der daburch entstandenen Berwirrung. Ich habe über die veränderte Natur der Gemeindezüter und der Gemeindenutzungen in meiner Geschichte der Dorfsverfassung weitläuftig gehandelt. Das dort Gesagte gilt auch von den Gemeindegütern und von den Gemeindenutzungen in den Städten. Ich brauche daher das bereits Gesagte hier nicht zu wiederholen 1).

### b) Beranderungen im Stadtregiment.

### **§**. 647.

Fast noch bebeutenber als jene Beränberungen waren bie Berzanberungen, welche mit bem Stabtregiment selbst und mit ben Stabtgerichten vorgegangen sind. Daher muß von ihnen hier noch besonders gehandelt werden.

Schon die Beseigung der Bürgermeister= und Nathsstellen mit Doctoren der Nechte, wie dieses seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts in Worms 1), in Nürnderg 2), in Straßburg, Nachen, Augsdurg u. a. m. immer häusiger zu geschehen pflegte 3), in vielen Städten, z. B. in Lübeck, Bremen, Hamburg, Mühlhausen u. a. m., wie wir gesehen, sogar versassungsmäßig geschehen mußte, schon diese Besetzung des obersten Regiments in der Stadt mit Graduirzten, mit Literaten oder Gelehrten, brachte ein fremdes Element in die oberste Berwaltung der Stadt. Daher beschwerten sich ansangs die Semeinden selbst über die Anstellung solcher Doctoren und

<sup>1)</sup> Meine Geschichte ber Dorfverfassung, II, 220 ff., 247 ff. u. 265 ff.

<sup>1)</sup> Born, Worms. Chron. p. 212-214 u. 245.

<sup>2)</sup> Roth, Berzeichniß aller Genannten bes großen Raths, p. 53-55, 61, 62, 68, 69 u. f. w.

<sup>3)</sup> Wencker, apparat. archiv. p. 16, 17, 22 ff.

über bie mit ihnen aufgetommene Bielichreiberei. In Worms berlangte bie Burgerichaft bereits im Jahre 1513, bag bie Doctoren und bie gelehrten Berfonen aus bem Stadtrathe entfernt und bie Berhandlungen im Rath und vor Gericht nicht mehr fchriftlich, vielmehr wie in fruheren Zeiten mundlich ftatt haben follten 4). Allein wie bei Gericht so fiegten bie Doctoren auch in ber Berwaltung. Ungeachtet aller Protestationen von Seiten ber Stabte nahm nun bie Juftig und bie Berwaltung Jahrhunderte lang eine gelehrte Richtung. Und biefe Richtung trug nicht wenig zu jener mehr und mehr steigenben Berrichsucht ber Stabtrathe (ber Dagiftrate) und ju jener allen Burgerfinn untergrabenben und berlegenben Anmagung bei, wie wir biefe nun Jahrhunderte lang in ben Reichsftabten feben. Als im Jahre 1602 in Samburg über ben Rathseib verhandelt warb, ftellte ber Rath ber erbgefeffenen Burgericaft gegenüber bie Bebauptung auf: "Wenn icon eine "Obrigfeit gottlos, thrannifch und geizig fei, fo gebuhre bennoch "ben Unterthanen nicht, baf fie fich bagegen auffehnen und wider-"feten, fonbern fic follten baffelbe, vielmehr als eine Strafe bes "AUmächtigen, welche bie Unterthauen mit ihrer Gunde verwirft "haben, erkennen; wie es benn auch den Unterthanen nicht gezieme, "ber Obrigfeit neue statuta vorzuschreiben, fonbern fei folches ber "Obrigkeit Amt und die Unterthanen schuldig barin ber Obrigkeit "billigen Gehorfam zu beweifen" 5). Und mehr ober weniger warb in allen anderen Reichsftabten nach biefer Maxime gehandelt. Die Stadtrathe herrichten allenthalben nach Billfur ober machten bagu wenigstens ben Berfuch. Gie glaubten fich über alle gottlichen und menschlichen Gefete erheben zu burfen, behandelten bie Burger als ihre Unterthanen, und verlangten von ihnen blinden Geborfam. Daber lehnte fich bie Burgerichaft in fast allen Reichsftabten gegen

<sup>4)</sup> Born, p. 224. "Jiem haben fie wöllen haben, bag man ber fiabt "abvocaten, Doctores, gerichtsichreiber und andere gelehrten ur"lauben follt, bergleichen tein gelehrte rathsperfon fürber mehr
"in rath wöllen haben. Jiem fie haben auch wöllen haben, baß für"ber mehr tein gelehrt perfon vor rath ober gericht in recht etwas
"reben, und baß hinfür nit gestattet werben sollt, vor rath ober gericht
"in schriften etwas fürzutragen ober zu handeln."

<sup>5)</sup> Beinrich Subbe, bie faiferlichen Commiffionen in Samburg, p. 2.

ben Magiftrat auf, und der Kampf zwischen dem Magiftrat und der Bürgerschaft dauerte das ganze 18. Jahrhundert hindurch fort bis zur Auflößung des Deutschen Reiches, in Ulm und in Eß-lingen, wie in Regensburg, Nürnberg, Basel, Köln, Goslar, Ueber-lingen, Bieberach, Wimpfen u. a. m. 6). Der Wohlstand der Städte und ihre frühere Blüthe kehrten aber bei diesen fortwähren-ben Känpfen und Streitigkeiten natürlicher Weise nicht wieder.

# §. 648.

Seit ber Entstehung und feit ber festeren Begrunbung ber Landeshoheit warb auch bie Oberfte Gewalt in den Reichsftabten wesentlich veranbert. Die öffentliche Gewalt ift, wie wir gefeben, nach und nach auf die Stadt felbft übergegangen und fie ward sobann auch in ben Reichsstädten zu einer mahren Lande 8= hoheit. Und feit bem weftphälischen Frieden haben auch die Reichsgesete felbft ben Reichoftaten bie volle Landeshoheit jugeftanden 1). In der Wirklichfeit blieben jedoch bie Reichoftatte in einer weit größeren Abbangigfeit von bem Reichsoberhaupte als bie übrigen Reichsftanbe. Die Deutschen Ronige find in ben alten Ronigeftabten bie wirklichen Lanbesherrn gewesen. Und auch in ben Bischofsftabten und Abteiftabten hat fich eine gewisse Abhangigfeit vom Kaifer und Reich niemals verloren (S. 468 u. 504). Und biefe größere Abhangigkeit ift auch bann noch geblieben, nach: bem die volle Landeshoheit auf die Reichsstädte übergegangen war. Die Raifer ließen sich nach wie vor von ben Reichsstädten und von ben Stadtrathen hulbigen, und fich von ben Rathsherren ober Cenatoren ben Gehorfam verfprechen 2). Die Burger von Regensburg wurden noch in ben Jahren 1766, 1791 und 1793 nach Bachten versammelt, um in feierlicher Rleibung, in Mantel und Degen ben Bulbigungseib qu leisten 3). Die Gewalt bes reichs-

<sup>6)</sup> Brgl. Jäger, Mag. I, 141, III, 171, 840, IV, 421, V, 195, 447, 448, VI, 874. und bie früheren §§.

<sup>1)</sup> Instrum. pac. Osnabr. V, 29 u. VIII, 4 Reichebeputationehaupts ichluß von 1802, § 27.

<sup>2)</sup> Brgl. Rathsorbnung ber Reichsftabt Giengen von 1630 §. 2 bei Jager, Dag. V, 872.

<sup>8)</sup> Wiefand, Sammlung ber Reichsftabt Regensburg Decrete, p. 84, 120 u. 180.

ftabtifchen Bogtes murbe zuweilen noch eine tonigliche Bewalt genannt, 2. B. in Lubect 4). Eben fo bie Gewalt bes Stabtrathes in Hamburg noch im 16. Jahrhundert 5). Auch die Sale= und Blutgerichte murben in manchen Reichsftabten noch im Namen bes Raifers und bes Reiches gebegt, g. B. in Bremen 6). Die mit bem Blutbann belehnten Richter wurden öfters noch taifer= liche Bannrichter genannt, g. B. in Murnberg. Raifer selbst nannte man bie und ba noch einen "gnabigften "Landesfürft und Berrn", 3. B. in Bremen 7). Rraft fai= ferlicher Machtvollkommenheit zogen bie Raifer bie ftabti= ichen Berwaltungen gur Rechenschaft, ließen gegen Burgermeifter und Rathe und gegen andere ftabtifche Beamte inquiriren, und entsetzen sie sogar ihres Amtes, wie bieses noch im 17. und 18. Jahrbunbert in Reutlingen, Ueberlingen, Goklar, Eflingen u. a. m. geschehen ift 8). Sie machten Kraft faiserlicher Machtvollkommenheit Gesetze und Berordnungen g. B. in ber Reichsftabt Biengen u. a. m. D). Gie ichafften fogar bie bestehenben Berfaffungen ab und octroirten gang neue Verfassungen g. B. in Regensburg, Augsburg, Ulm, Eflingen, Ueberlingen, Raufbeuren u. a. m. Auch bie späteren Berfaffungen in Lubed, Samburg u. a. m. tamen immer nur unter ber Bermittelung einer faiserlichen Kommiffion au Stand. Und burch faiferliche Kommiffare ubten fie fortwährend eine Oberaufsicht über bie Reichsstädte aus 10). Die Reichsftabte haben fich zwar öfters über biefe Gingriffe in ihre Rechte beschwert. Und in ben späteren Wahlkapitulationen ward ihnen auch versproden, baß ce nicht mehr geschehen solle 11). Richts besto weniger

<sup>4)</sup> Sach, p. 144. Rot. vrgl. oben §. 504.

<sup>5)</sup> Neces von 1529, art. 20. — "so wyll eyn erbar Raebt eynem ber "vorsprakene vororbenen, be ben mygbeber bord konichlykte gewalth "vorvolge" —.

<sup>6)</sup> Formular bes Hals. u. Blut. ober Rothgerichtes in Assertio lib. Brem. p. 698 u. 700. vrgl. oben §. 495.

<sup>7)</sup> Formular bes Sales u. Blutgerichts in Assertio, p. 698 u. 700.

<sup>8)</sup> Jäger, Mag. V, 274, 442, 471 ff., VI, 88 ff., 874 ff.

<sup>9)</sup> Privilegien von 1566 bei Mofer, I, 791 u. 792.

<sup>10)</sup> Brgl. 3. B. Seinrich Subbe, die kaiserlichen Commissionen in Samburg. Samburg. 1856.

<sup>11)</sup> Wahlcapitulation, art. 1, §. 8.

ist jedoch ihre größere Abhängigkeit als ein Rest ber ehebem wirk: lichen Landeshoheit der Deutschen Könige geblieben bis zur Aufslögung des Deutschen Reichs.

In anderen Reichsstädten ist die oberste Gewalt zwischen bem Landesherrn und der Stadt selbst lange Zeit streitig geblieben, z. B. in Bremen dis ins 17. Jahrhundert und in Worms sogar dis ins 18. (§. 495 u. 504). In Wetslar wurden die Schöffensgerichte noch im 18. Jahrhundert im Namen der Landgrafen von Hessen gehegt (§. 657). In Nachen blieben den Kurfürsten von der Pfalz, in Regensdurg den Kurfürsten von Baiern und in Ulm den Herzogen von Wirtemberg noch manche Gerechtsame, in Straßburg aber den Grafen von Hanau, in Nordhausen den Grafen von Hohenheim, und in Köln den Grafen von Bentheim noch ihr alter Titel Erdvogt, und in vielen Reichsstädten noch die alten Ummanngelder, während das Reichsamt selbst nicht mehr eristirte, vielmehr von der Reichsstadt selbst erworden worden war (§. 524).

Die oberfte Gewalt in ben Meichestädten, also fpaterbin auch bie Landeshoheit, lag ursprünglich in ben Sanben ber Burgerichaft. Der Ctabtrath handelte blog aus Auftrag und im Namen ber gesammten Burgerschaft (S. 399, 444 u. 450). Seitbem jedoch bie Rathoftellen lebenslänglich, die Stadtrathe alfo von ber Burgerschaft unabhängig geworben waren, und seitbem bie Stadtrathe fich über bie Gesetze und über bie Burgerschaften erhoben ober zu erheben gefucht haben, seitdem wurde das Berhaltniß bes Magiftrates zur Burgerschaft ftreitig. Bahrend bie Ginen nun alle Gewalt bem Magistrat beilegten und ihn fur ben eigent= lichen Landesherrn hielten, eine Theoric, welche g. B. in Bremen Eingang gefunden hat 12), erfannten bie Anderen nach wie vor bie Burgerschaft und fie nur allein als ben Landesherrn und ale bie Quelle aller Gewalt an, z. B. in Frankfurt u. a. m., bis fich fpaterhin die meiften Staatsrechtslehrer dabin einigten beiben mit einander bie oberfte Gewalt und bie Landeshoheit zuzuschreis

<sup>12)</sup> Der Rath nannte sich bort einen vollmächtigen ("vulmechtighen") Rath, ber nicht von der Gemeinde bevollmächtiget sci, bem vielmehr die volle Gewalt zusiche. Statut von 1433, art. 1. und neue Einstracht von 1534, art. 19 bei Delrichs, p. 442 u. 785. Villers, p. 41.



ben 13). Und biefe Theorie ift auch in die Verfassung vieler Reichs. ftabte übergegangen. Go follte g. B. in Samburg bie oberfte Gewalt bei bem Rath und bei ber erbgefeffenen Burgerichaft und awar bei beiben in ungertrennlicher Gemeinschaft sein, und baber nur ber einstimmige Beschluß beiber, - nur berjenige Beschluß, "barob fich Rath und bie erbgefeffene Burgerichaft ver-"glich en" als binbenbes Gefet betrachtet wurden 14). Eben fo murbe in Lubed bie bochfte Gewalt bem Rath und ber Burger= ichaft gemeinschaftlich zugeschrieben 15). Bom gemeinrechtlichen Standpunkte aus halte ich jedoch biefe Theorie nicht fur gang Die Burgerichaften find vielmehr ba, mo fein Berfaffungsgesetz entgegenftant, nach wie vor bie Quelle aller Bemalt und aller obrigfeitlichen Memter und Burben geblieben. Und fie haben auch allenthalben in auferorbentlichen Fällen die ihnen auftebende oberfte Bewalt geltend gemacht, in Bern wie in Basel, in Bremen wie in Lubed, in Samburg u. a. m. Cie haben in biefen Kallen auch die erblichen Rathe abgefett, neue Stadtrathe auf turgere ober auf langere Beit eingefest, bie Reformation gegen ben Willen bes Rathes eingeführt und neue Berfassungen gemacht. Auch spricht für biese Ansicht ber westphälische Frieden und ber Reichsbeputationshauptschluß. Da jedoch die Burgerichaft im gewöhnlichen Laufe ber Dinge ohne ben Stadtrath nicht handeln fonnte, fo hat man bei ber Musubung ber bochften Gemalt und ber Landeshoheit allenthalben beiden mit einanber einen mehr ober weniger großen Antheil gelaffen. Auch fpricht ber meftphälische Frieden nur bei ber Ausübung ber Landeshoheit von dem Magistrat und von ber Burgerschaft, mabrend er die Lanbeshoheit felbst ben Reichsstädten, also ben Burgerichaften auspricht. Bie bem nun aber auch fei und welcher Unficht man auch bei= pflichten mag, so bleibt jedenfalls boch so viel gewiß, daß die oberfte

<sup>13)</sup> A. C. F. Rentz, diss. de nexus inter magistratum et cives civitatum imperii fundamento ac effectu. Goettingae. 1779, §. 4—9, und im Auszuge bei Jäger, Mag. III, 429—445. Mojer, reichsstädt. Regimentsversassung, p. 64, 523 u. 534.

<sup>14)</sup> hauptreceg von 1712, art. 1 u. 16 im Reuen Abbrud, p. 197 u. 222.

<sup>15)</sup> de Villers, constitutions des trois villes libres anseatiques, p 2. J. E. Stein, gründl. Abhandl. des lübischen Rechts, I, 58 f.

Gewalt nicht in ben Händen bes Stadtraths allein, vielmehr entsweber in den Händen ber Bürgerschaft oder in den Händen beider, des Raths und der Bürgerschaft, gelegen hat. Daher waren die Bürger in den Reichsstädten dem Nath zwar Geborsam schuldig. Sie waren aber nicht seine Unterthanen und konnten daher auch keinen Hochverrath an ihm begehen. Die Stadträthe waren vielemehr, wenn sie allein handelten, bloße städtische Berwalter, oder sie waren was man in monarchischen Staaten Staatsdie ner oder Staatsbeamte zu nennen pflegte 16).

### **§**. 649.

Die Ausübung ber oberften Gewalt und ber lanbeshoheit mar jedoch febr verschieben in ben verschiebenen Reichsstädten bestimmt. Je nach bem größeren ober geringeren Untheil ber Burgerichaft an bem Regiment neigte fich biefes gegen bie Demofratie ober gegen bie Ariftofratie. Ein gang bemofratisches ober gang aristotratisches Regiment hat indessen nirgends, in keiner eingigen Reichsstadt bestanden. Gelbft in jenen Städten, in welchen wie in Frankfurt, Nurnberg, Ulm u. a. m. bas Geschlechterregiment fich erhalten hat ober feit bem 16. Jahrhundert wieder eingeführt worben ift, felbft in biefen Stabten waren bie übrigen Burger von bem Regiment nicht gang ausgeschloffen. Gben fo wenig die Geichlechter in jenen Stabten, in welchen bas Bunftregiment ober ein anderes burgerliches Regiment Eingang gefunden hatte. Auch hat es teine Reichoftabt gegeben, in welcher bie Burgerschaft von aller Theilnahme an bem Regiment ausgeschlossen gewesen ware. Zwar waren die Magiftrate allenthalben bemuht ihre Rechte mehr und mehr auszudehnen, und sie geriethen barüber mit ber Bürgerschaft in Streit, öfters fogar in einen langjabrigen Rampf. In Nurnberg nahm ber Dagiftrat ein absolutes Besteuerungsrecht in Unfpruch. In Augsburg tam fast alle Gewalt in bie Sanbe ber beiben Stadtpfleger und bes geheimen Raths, in Ulm in bie Banbe ber zwei Rathealtesten und bes geheimen Rathe, in Speier in bie

<sup>16)</sup> Reichshofrathsconclusa von 1746 u. 1751 bei Moser, reichsstäbt. Regimentsverf p. 64 u. 480. Jäger, Mag. III, 445, IV, 439. Leift, Staatsrecht, §. 51.



Banbe ber Treizehner, in Regensburg in bie Banbe bes geheimen Ausschuffes, in Reutlingen in bie Banbe bes geheimen Collegiums, in Worms in die Sande des ftanbigen Rathes ber Dreizehner, melder von ber Burgerichaft, weil er lebenslänglich mar, ber un= fterbliche Rath genannt worben ift 1). In Bafel hatten nach bem Aufftanbe im Jahre 1691 bie beiben Rathe, ber fleine und große Rath alle Gewalt an sich gezogen. In Strafburg führten bie brei geheimen Stuben allein bas oligarchische Regiment bis zum Sahre 1789. Auch in Koln u. a. m. ftrebte ber Magiftrat nach unumidranfter Berrichaft. Denn biefes war bamals bie Richtung ber Beit. Nirgends ift es jedoch einem Magiftrate gelungen, bie Burgerschaft ganglich und fur immer zu beseitigen. Je nach bem geringeren ober größeren Untheil ber Burgerschaft an bem Regiment, und je nach ber größeren ober geringeren Angabl ber Gefcblechter ober ber übrigen Burger in ben Stabtratben ober Burgerausschüffen, mar bemnach bas aristofratische ober bas bemofratische Element vorherrschend in bem Regiment, teines biefer Elemente aber bominirenb.

Der Untheil ber Burgerichaft mar nun fehr verschieden in ben verschiedenen Reichoftabten bestimmt. In jenen Stabten, in welchen fich tein großer Rath unt auch tein Burger= ausichuf zur Repräsentation ber Burgerschaft gebilbet hatte, wie 2. B. in Lubed, ober in benen ber große Rath wieder abgeschafft worben ift, wie biefes in Ulm ber Fall war, in biefen Statten mußte in allen wichtigen Ungelegenheiten bie gesammte Burgerichaft von dem Rath beigezogen werben, entweder nach Bunften oder nach Collegien g. B. in Lubed, ober in einer Sauptversammlung wie in Ulm bie gesammte ehrbare Bemeinde. In jenen Städten aber, in welchen fich ein großer, weiter, außerer ober alter Rath neben bem fleinen, engen, inneren, neuen ober regirenben Rath gebildet hatte, follte bei ben wichtigeren Angelegenheiten ber große, weite, außere ober alte Rath beigezogen wers ben, g. B. in Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Speier, Bafel, Strafburg, Eglingen, Reutlingen, Goflar, Nordhaufen, Mühlhaufen u. a. m. In Strafburg murbe feit bem 17. Jahrhundert ber große Rath felbst nicht mehr berufen, vielmehr nur noch mit ben

<sup>1)</sup> Jäger, Mag. III, 459.

Schöffen jeder einzelnen Zunft verhandelt (§. 348). In Regensburg aber und in Nürnberg, Speier, Worms u. a. m. wurde der große Rath seit dem 17. und 18. Jahrhundert nur noch sehr unregelmäßig, oder auch gar nicht mehr berufen, was sodann zu sortwährenden Streitigkeiten gesührt hat. Nach der Verfassung mancher Städte sollte übrigens der große Rath alle Gewalt in sich vereinigen und daher die Quelle aller Uemter und Würden sein z. B. in Ueberlingen. Und auch in Zürich stand der große Rath seit der Waldmannischen Verfassung an der Spitze des Regiments (§. 318 u. 350).

In febr vielen Stabten ftand neben bem Rath, felbft neben bem großen, weiten, außern ober alten Rath noch ein mehr ober weniger gablreicher Burgerausschuß, zur Repräfentation ber Burgerichaft bei wichtigen Berhandlungen mit bem Rath, in Frantfurt bie Ginunbfunfziger, in Regensburg bie Bierziger, in Magbeburg fruber bie Sunberimanner und fpater bie Funfziger, in Bern ber aus 200 Burgern bestehende große Rath, in Roln bie 44 Saffelberren, in Rothweil bie Uchtzehnmeifterschaft, in Muhlhausen ber Burgerausschuff, in Bremen die Wittheit, in Rordhaufen bie Rathsfreunde, in Goflar ber gemeine Rath ober bie Freunde von Gilben und Gemeinde, in Wehlar bas Collegium ber 3molfer, in Bamburg bas Collegium ber Cechsziger und bas Collegium ber hundertachtziger. Und in Dortmund, wo das Regiment von brei Collegien ober von brei Standen, von bem Rath, von bem Erbsaffenstand und von bem Bierundzwanzigerstand geführt werden follte. wo also biefe brei Stande die Burgerichaft reprajentirten, hatten biefe brei Stande mit einander bie oberfte Bewalt und bie Landeshoheit in Sanden. Es follte daber die Majoritat von zwei Stanben gegen ben britten Stand entscheiben 2).

In ben aller wichtigsten Angelegenheiten endlich jollte auch in jenen Städten, in welchen sich ein großer Rath und ein Burgerausschuß gebildet hatte, noch die gejammte Burgerschaft beigezogen werben, entweder nach Kirchspielen z. B. in Hamburg und in Bremen, oder nach Wachten z. B. in Regensburg, oder nach Zünften z. B. in Rothweil, in Reutlingen u. a. m., oder

<sup>2)</sup> Jäger, Mag. VI, 47 u. 48. vrgl. oben §. 339.

v. Maurer, Stäbteverfaffung IV.

nach Collegien ober Zünften 3. B. in Lübeck, ober auch in einer Berfammlung aller Burger g. B. in Bafel u. a. m. Seit bem 17. und 18. Jahrhundert wurde jedoch bie gefammte Burgerichaft immer feltener und feltener und julett gar nicht mehr berufen, g. B. in Augsburg, Rurnberg, Regensburg, Speier, Frankfurt, Bremen, Samburg, Mublhaufen, Norbhaufen, Roln, Bern u. a. m. uud feit bem Jahre 1691 auch nicht mehr in Bafel. Denn auch in ben Reichsftabten war feitbem bie Berrichaft im Steigen und bie Freiheit im Ginten. Am leichteften tonnten bie Burgerverfammlungen in jenen Stabten entbehrt werben, in welchen bie Burgerichaft burch einen Burgerausichuß ober burch einen großen Rath reprafentirt war. Daber haben fich auch bie Burgerversammlungen in biefen Stabten am Frubeften verloren, g. B. in Frankfurt. Rurnberg, Bern, Bremen, Dortmund u. a. m. Auch in Samburg murbe bie gesammte Burgerschaft seit bem 17. und 18. Sabrhunbert nur noch zwei Dal im Jahre bor ber großen Rathhausthure, jeboch bloß zum Bernehmen ber Burgeriprache versammelt 3). Aber auch in jenen Stabten, in welchen fein Burgerqueschuß und auch fein großer Rath bie Burgerschaft vertrat, tamen bie Burgerverfammlungen außer Gebrauch, ober fie wurden an ben fogenannten Schwörtagen zu einer leeren Formalitat. Das Recht felbft ift jedoch allen Burgerschaften ber Theorie nach geblieben. Und in allen entscheidenden Momenten haben fie auch von ihrem Rechte Gebrauch gemacht, um ben alten Rath abzuseten, um eine neue Berfaffung einzuführen, um bie Reformation gegen ben Billen bes Rathes burchzuführen u. brgl. m., z. B. in Bern (S. 355) u. a. m. Much in Munchen wurde noch im Jahre 1705, als Defterreichifche Truppen die Ctadt besethen wollten, die gesammte Burgerichaft mehrmals auf bem Rathhause versammelt 4) . Sogenannte Schmor= tage murben aber noch in vielen Reichsftabten bis in bie letten Reiten bes Deutschen Reiches jebes Jahr gehalten. Es follten in ihnen, insgemein nach ber Raths : und Aemterwahl, bie neu gemablten Burgermeifter und Ratheberren ber Burgerschaft, und bie

<sup>8)</sup> Eine Befdreibung biefer Berlefung ber Burgersprace in plattbeutiche Sprache bei Benefe, Samburg. Gefd. p. 279-281.

<sup>4)</sup> Bairifche Annalen von 1885, I, p. 43 u. 44.

Bürgerschaften bem Bürgermeister und Rath schwören, die Statute und Berordnungen, die Schwörbriese und die Freiheitsbriese verslesen werden. Und man nannte diese jährliche Wiederholung des Bürgereides eine Huldigung, 3. B. in Augsdurg, in Ulm, Eßslingen, Neutlingen, Kausbeuren, Giengen, Nordhausen, Basel, Straßburg u. a. m. 5). In Basel wurde im Jahre 1651, um nun, nachdem durch den westphälischen Frieden das Band mit dem Reiche gelößt war, alle Erinnerungen an das Deutsche Neich zu vertilgen, von dem Rath verordnet, daß die kaiserlichen Freiheitssbriese, welche dis dahin jedes Jahr vor der Eidesleistung der Nathsherren auf dem Petersplaße verlesen worden waren, nicht mehr verlesen, ihrer vielmehr nur ganz kurz von dem Bürgermeister gesdacht werden solle 6).

#### c) Beränderungen in den Gerichten.

### **S.** 650.

Das Gerichtswesen hat sich seit dem 16. Jahrhundert in allen Reichsstädten von Grund aus geändert. Es wurde zwar nirgends nach unserer Art und Weise organisirt. Das heißt, es wurde nicht in einem Zuge das Alte abgeschafft und etwas ganz Neues geschaffen. Velemehr ließ man mehr oder weniger in allen Reichsstädten auch seit dem 16. Jahrhundert noch die alten Gerichte bestehen. Man stellte ihnen nur in einigen Städten neue ständige Gerichte an die Seite, welche die alten Gerichte überstüssig machten und sodann nach und nach gänzlich verdrängten. Oder man sormte in anderen Städten die alten Gerichte aber immer nur so weit um, als es die neue Richtung der Zeit durchaus ersorderte. Und dann haben sich die alten Gerichte im ersten Falle von selbst verloren, im letten Falle dagegen in der neuen Form meistentheils dis auf unsere Tage erhalten. Die Hauptveränderungen, welche ich übrigens hier nur andeuten kann, sind etwa Folgende.

<sup>5)</sup> Jäger, Mag. II, 329, 340, 348—345, IV, 484, 435, V, 208—272, 358, 362, VI, 477 u. 479. Schilter zu Rönigshofen, p. 1089 u. 1099. vrgl. noch oben §. 435 u. 636.

<sup>6)</sup> Das, VII, 16 u. 17.

Die alten ungebotenen Gerichte haben fich entweber ganglich verloren, ober fie find in jenen Stabten, in welchen fie fich bis ins 18. Jahrhundert und bis zum Anfang bes 19. erhalten haben, au einer leeren form und au einem blogen Schauspiel fur bie ichau-Instiae Menae geworben. Allenthalben find aber ftanbige Gerichte, ftanbige Ober= und Untergerichte an ihre Ctelle getreten (S. 532 u. 541). Die ständigen Untergerichte gingen meiftentheils aus ben alten Stadtgerichten hervor. Sie waren jedoch nun fammt und fonders dem Stadtrath untergeordnet. Und fie wurben nun fammtlich mit ftanbigen Richtern und fibern befest, wie bicfes in Regensburg und in Bafel bereits feit bem 14. Jahrhunbert geschehen mar (g. 484, 492 u. 536). In einigen Stabten, in welchen fich mehrere Gerichte neben einander gebilbet hatten, murben bie alten Gerichte mit einander zu einem einzigen Stadtgerichte vereinifet, g. B. in Strafburg, wo bas Stadtaericht feit biefer Bereinigung ben Titel eines fleinen Senates erhalten hat (S. 490). In anderen Stabten ließ man bie alten Gerichte bestehen, sette ihnen aber ein anderes Untergericht an bie Seite, worauf fobann bie alten Gerichte, weil fie nichts mehr zu thun hatten, nach und nach von felbst untergingen, wie dieses 2. B. in Bremen der Fall war (g. 495). Auch die ftandigen Richter und Beifiger murben übrigens meiftentheils aus bem Rath. öftere aber auch aus ber Burgerichaft und aus ben Bunften ge-Man fügte ihnen jeboch nun allenthalben, in ber einen Stadt nur fruber in ber anderen etwas fpater, einen oter mehrere Doctoren ber Rechte bei und vermehrte fpaterbin die Ungabl ber gelehrten Richter. Ober man zog segenannte Consulenten bei, bie amar feine entscheibende Stimme hatten, oftere aber bennoch bie Urtheile felbft machten. Much wurden nun biese Untergerichte fammt und sonders ftanbige Berichte. Gie mußten baber jeben Tag ober in jeder Boche wenigstens an einem ober an mehreren bestimmten Tagen regelmäßige Situngen halten. Die Berufung von biefen Untergerichten ging meistentheils an ben Stadtrath. Daber murden die Rathe öfters auch Obergerichte genannt. In einigen Stabten murren jedoch eigene Obergerichte errichtet, Die indeffen mehr ober weniger bennoch mit bem Stadtrath zusammenbingen, und aus demfelben befett murden. Bon diefen Obergerichten und Stadtrathen ging die Berufung an die Reichsgerichte, anfangs zwar nur im Falle bes verweigerten Rechtes, späterhin aber als eine wirkliche Berufung ober Appellation (S. 590).

Die Stadtgerichte, welche öfters auch Untergerichte ober Niebergerichte genannt wurden, bilbeten die erste Instanz in Civilsachen. Die Strafgerichtsbarkeit hatte allenthalben der Stadtrath
an sich gezogen. Manche Geschäftszweige pflegten jedoch ausgeschieden und an besondere Gerichte hingewiesen zu werden, z. B.
die ehelichen Streitigkeiten an eigene Chegerichte oder Consistorien
(S. 529), die Handelsangelegenheiten an eigene Handelsgerichte,
Bank- oder Merkantilgerichte, an Hansgerichte und Admiralitätscollegien, und auch die Gewerbsangelegenheiten an eigene Gewerbsgerichte, wie wohl die Besorgung der Gewerbssachen in manchen
Reichsstädten auch seit dem 16. Jahrhundert noch den Zunftgerichten überlassen worden ist, z. B. in Reutlingen 1).

Much bas Berfahren in Civil- und Straffachen marb nun burchaus veranbert. In Civilfachen verschwand nun bie Deffentlichfeit allenthalben. In sammtlichen Gerichte- und Prozegordnungen, welche feit bem 16. Jahrhundert in ben verschiedenen Stabten erichienen find, ift von öffentlichem Berfahren nicht mehr bie Rebe. Und auch bie mundliche Berhanblung hat fich fehr bald verloren. Zwar ichreiben noch fast alle neueren Brozeforbnungen vor, baf in unbebeutenden Sachen munblich und nur in wichtigeren Sachen ichriftlich verhandelt werden folle. bas munblich Gesprochene in die Feber bictirt werben follte, fo mar auch in ben unbebeutenberen Sachen von einem munblichen Berfahren nur noch bem Ramen nach bie Rebe. Rur Samburg macht noch eine Zeit lang eine rühmliche Ausnahme. bamburger Stadtrecht von 1497 follte bei bem Riebergerichte noch munblich verhandelt, nichts geschrieben werben. Erft feit bem Recek bon 1529 und feit ber Riebergerichtsorbnung von 1560 begann bas schriftliche Berfahren, indem zwar mundlich verhandelt werden, bas munblich Berhandelte aber von bem Gerichtschreiber zu Prototoll genommen werben follte. Gelbft bei bem Obergerichte follte nach bem Stabtrechte von 1603 noch munblich verhanbelt wer= ben. Es war jeboch ben Parteien ichon geftattet bie Sache, wenn fie wollten, ichriftlich zu verhandeln 2).

<sup>1)</sup> Jäger, Mag. V, 259:

In Straffachen hat fich bas öffentliche und munbliche Berfahren länger als in Civiljachen erhalten. Denn ausbrudlich wurde es fast nirgends abgeschafft. Es ward jeboch nach und nach baburd untergraben, daß bas Finben bes Straferkenntniffes ben fruberen Strafgerichten entzogen und an ben Stabtrath gezogen ober die Berfenbung der geschloffenen Untersuchungsatten an eine Juriftenfakultat gestattet worben ift. Denn ba nun bas Urtheil entweder von dem Rath ober von ber Juriftenfakultat, ohne Bernehmung ber Zeugen und ber Angeklagten auf bie Unterfudungsatten bin, bei verschloffenen Thuren gefunden zu werben pflegte, fo blieb ben alten Strafgerichten nichts weiter mehr übrig, als die Boruntersuchung, dann die Bublifation des bereits bei verfoloffenen Thuren gefundenen Urtheiles und ber Bollgug biefes. Ertenntniffes. Es ift jeboch eine außerft mertwurdige Ericheinung, baß meistentheils noch bis jum 30 jahrigen Kriege eine wirkliche munbliche und öffentliche Schlugverhandlung geblieben, bis babin bas Berfahren bei ben hochnothpeinlichen Salsgerichten alfo teine leere Formalität gemesen ift. Erst seit jener traurigften Beriobe in unserer Geschichte ward jene Schlugverhandlung zu einer blogen Ceremonie, bie fich nichts besto weniger bis auf unsere Tage fort. geschleppt hat.

Eine wesentliche Verbesserung bes Strafversahrens mar nun aber die allenthalben eingeführte Voruntersuchung. Das altzgermanische Versahren kannte noch keine Voruntersuchung. Das gerichtliche Versahren begann vielmehr gleich mit dem öffentlichen Versahren vor Gericht. Die ersten Anfänge eines Vorversahrens sindet man jedoch in einigen Städten schon sehr früh. In Freiburg durste schon nach dem alten Stadtrecht der Verwundete die Glode anziehen, worauf sodann die Rathsherren (die Vierundzwanziger) und seit dem 13. Jahrhundert wenigstens zwei Vierundzwanziger herbeieilen, und den Verwundeten waschen und die Wunde besichtigen mußten. Und der Beschuldigte durste erst dann vorgeladen werden, wenn man dei der Besichtigung fand, daß es eine schwere Verwundung (eine plaga sanguinis — ein blütiger slag) sei d. In Regensburg sollte die Wunde von zwei Hausgez.

<sup>2)</sup> Beftphalen, Damburgs Berfaffung, I, 225 bis 281,

noffen und von bem Fronboten besichtiget werben 4). In Freiburg und in ben balrifchen Stabten pflegten Boten gesendet gut werben aur vorläufigen Befichtigung ber Bunben ober ber falichen Munge ur brgl. m. (S. 571). In Strafburg follten bie Barbierer alle Bertounbungen anzeigen und bie Wunden sobann von ben vier Bunben Befehern befichtiget werben 5). Die gum Beweise ber handhaften That eingeführte Befichtigung bes Leichnams, welche man bas Rahrrecht zu nennen pflegte, war fogar febr verbreitet: Diefes Raberecht murbe amar fpaterhin au einer leeren Formalität, welche fich nichts besto weniger in einigen Stabten, 3. B. in Qubed, bis auf unfere Tage erhalten hat .). In früheren Zeiten war jeboch biefes Fahrrecht teine leere Form, vielmehr eine wirkliche Leichenfchau, bei welcher ein abnliches Berfahren ftatt hatte, wie heute noch bei bem Gerichte bes englischen Coroner's. wird bas Berfahren noch im 17. Jahrhundert, gur Zeit bes 30 jahrigen Krieges, in Bafel beschrieben. Und eben so wurde es offenbar in früheren Zeiten auch in anderen Städten igehalten. 3d muß baber etwas langer babei verweilen.

Nach einer baster Gerichtsordnung von 1639 gehörte es zum Amte best Bogtes die Leichenschau vorzunehmen. Er hatte zu dem' Ente das Gericht (5 Rathsherren und 5 Bürger als Urtheilssinder und die Gerichtsboten, welche man baselbst Amtleute genannt hat) zu versammeln und sich sodann mit dem Gericht vor das Haus des Entleibten zu begeben, um dort auf der Straße die Leichenschau vornehmen und darüber aburtheilen zu lassen. Die Gerichtsordunderchmen und darüber aburtheilen zu lassen. Die Gerichtsordunderchmen und fährt sodann fort, "der Bogt läßt darauf dem Gesuricht" und den Amtleuten unter das Nathhaus gebieten, "und wenn sie bensammen, gehen sie vom Rathhause gebieten, "vand wenn sie bensammen, gehen sie vom Rathhause vor das "Haus", wo der Entleibte liegt." Wenn dann sie dahin kommen, "und der Entleibte her aus auf die Sasse getragen wors"

<sup>3)</sup> Sindresbel, § 675.. Stadtrecht-von 1275: und 1298 bei Schreiber, I, 89,i 84: u.: 186!

<sup>4)</sup> Friedgerichtsbuch bei Frenberg, V, 71.

<sup>. 5)</sup> Mutheorbiting von 1664 beitibeis bas Bunftwefen, p. 172.

<sup>6)</sup> had, p. 144. vrgl. oben §. 558.

"ben, spricht ber frehe Amtmann, ober in bessen Abwesen ber an-"bere nach ihm: Berr ber Boat thuet eine Frage, ob man biesen "Tobten nicht aufbeden und befichtigen folle?" Die Befichtigung felbst wurde von den Gerichtsherren, b. h. von den 10 Urtheilsfindern, vorgenommen, und es follten babei notbigenfalls auch Scheerer und Doctoren beigezogen werben. Nach beenbigter Besichtigung trat bas Gericht, jedoch ohne ben Bogt, ber als vorfigender Richter teine Stimme hatte und baber auch ber Berathung nicht beiwohnen burfte, in bas nachfte Saus, um baselbft über bas au finbenbe Urtheil zu berathichlagen. Rach beenbigter Berathung tehrte bas Gericht auf die Strafe jurud, wo nun bas von ben Gerichtsberren gefundene Urtheil von bem Freiamtmann eröffnet wurde. ("herr ber Bogt thut eine Frage, ob ber Berftorbene ober "Entleibte biefer Bunbe, Stiche, Streiche unb bgl. geftor-"ben." Worauf ber Freiamtmann "Demnach man ben Entleibten "augegen genugsam besichtiget, so erkenne ich, bag ber Entleibte "biefer Wunde vel Stichs vel Streichs und brgl. tobt "und gestorben fene"). Es murbe bemnach schrn bei biesem Gerichte, wie bei bem englischen Coroner, erkannt, ob ber Entleibte an biefer Bunde gestorben sei ober nicht. Daber wurde auch bieses Berfahren zuweilen ein Befiebnen genannt . Wenn nun ber Thater bekannt und ein Anklager jur hand mar, fo murbe ber Entleibte auf einer Todenbahre alsbald vor Gericht gebracht und zur öffentlichen Verhandlung geschritten. War biefes aber nicht ber Fall, fo wurde nur ein Bahrzeichen genommen und biefes fobann aufbewahrt bis zu ber öffentlichen Berhandlung geschritten werben konnte. Nachbem aber bas Bahrzeichen genommen war, war bie Leichenschau beenbiget, und ber Entleibte burfte fobann aur Erbe beftattet werben?). Wie lange fich nun biefes altgermanische Berfahren bei ber Leichenschau in Basel erhalten bat, ift mir nicht bekannt. Jebenfalls scheint es fich aber im 18. Jahrhundert

<sup>6)</sup> Urf. von 1687 bei Ochs, VI, 775. "Den Körper bes Entleibten trug "man auf bie Gaffe vor ber Herberge und bas Gericht befiebnete "folchen."

<sup>7)</sup> Gerichtsordnung von 1609 bei Ochs, VI, 782 - 785. vrgl. oben 5. 556.

verloren zu haben ober wie bas Berfahren bei bem Stuhlgerichte felbft zu einer leeren Form geworben zu fein.

Ein regelmäßiges Berfahren vor ber öffentlichen Berhandlung kannte man bemnach in früheren Zeiten noch nicht. Ein solches Borverfahren wurde nun aber seit bem 16. ober 17. Jahrhundert allenthalben eingeführt. Auch wurde diese Boruntersuchung in allen Städten ben alten Strafgerichten übertragen. Daburch aber, daß die Findung des Urtheiles selbst an den Rath oder an ein Spruchscollegium gezogen und bort bei verschlossenen Thüren auf die Atten hin erkannt zu werden psiegte, wurde, wie bereits bemerkt worden ist, der Grund zum Untergang des alten öffentlich mündlichen Berfahrens gelegt.

Ich tann bieses Alles hier natürlich nur anbeuten. Wer mehr verlangt findet es in meiner vor mehr als 40 Jahren erschienenen Geschichte des altgermanischen Gerichtsversahrens. Zur Erläuterung des Bemerkten muß ich jedoch auch hier noch Einiges über die weitere Geschichte des Gerichtswesens in den Reichsstädten beifügen.

### §. 651.

Ju Augsburg ist das Stadtgericht, wie wir gesehen, aus bem Burggrafengericht hervorgegangen. Es wurde schon am Ende des 15. Jahrhunderts ein ständiges Gericht. Auch sührte bereits seit dem 15. Jahrhundert nicht mehr der dischstliche Burggraf, vielmehr der abgetretene Bürgermeister von der Gemeinde als städtischer Oberrichter den Vorsitz. Und im Jahre 1491 ist ein Oberrichter aus den Geschlechtern an die Stelle des Bürgermeisters getreten. Der Burggraf hatte zwar noch Zutritt zu dem Stadtgericht dis ihm im Jahre 1546 auch dieser noch entzogen worden ist 1). Seit der Wiedereinsührung des Geschlechterregiments im Jahre 1548 sollten der Oberrichter und 12 seiner Beisitzer aus den Geschlechtern, und nur zwei von den Kausseuten und zwei andere von der Gemeinde genommen werden. Und bei dieser Bessetzung des Stadtgerichtes mit einem Oberrichter und mit Assessor

<sup>1)</sup> von Stetten, Gefch. von Augeb. I, 282 u. 254. vrgl. oben S. 492.

ift es auch späterhin bis ins 18. Jahrhundert geblieben 2). DieKriminalgerichtsbarkeit ift an den Stadtrath gekommen, der Borsit dabei aber dem Bogte geblieben, die ihm im Jahre 1512 der Zutritt zum Stadtrath entzogen worden und ihm sodann nur noch bei Lebensstrafen der Vorsit bei den Strafgerichten geblieben ist (§. 492).

In Ulm, Eglingen, Reutlingen und Raufbeuren ift bas Stabtgericht aus bem alten Ammann- ober Schultbeifengericht hervorgegangen. In UIm murbe bem Stabtammann ober Schultheiß, nachbem ihm im 14. Jahrhundert ber Zutritt zu bem Stadtrath verboten und spater bas Umt felbft von ber Stadt er= worben worben war, nur noch bie Borftanbichaft bei bem Stabt= gerichte gelassen. Das Gericht mar nun aber tein tonigliches Gericht mehr, vielmehr ein von bem Stadtrath abhangiges und ihm untergeordnetes Gericht. 3molf Schöffen waren bie Beifiger bes Und bie Berufung ging von bem Stadtgerichte an Ammanns. ben Stadtrath 2). Und babei ift es im Gangen genommen auch feit bem 16. Sahrhundert geblieben. Der Stadtammann blieb nach wie vor ber Borftand tes Stadtgerichtes, bes fogenannten unteren Stadtgerichtes. Und amolf ftanbige Richter maren feine Beifiter. Auch mar nun bas Gericht felbst ein ftanbiges Gericht geworben. Denn es follte an bestimmten Tagen in ber Boche regelmäßige Sigungen halten. Außerbem burfte in unbebeutenben Sachen jeber Richter als Einzelnrichter erkennen. Die Berufungen gingen immer noch an ben Stadtrath. Man nannte ibn baber in biefer Eigenschaft bas Obergericht ober auch bas obere Stabtgericht 4). Nuch in Eglingen blieb ber Stadtammann, nachbem bas Amt von ber Stadt erworben worben mar, Borftand bes Stadtgerichtes. Und sieben Rathsherren und ein ober zwei Confulenten waren seine ftanbigen Beifitter. Die Berufung ging an

<sup>2)</sup> Langenmantel, p. 98 u. 94. Aemierveces von 1719 bei Jäger, Mag. IV, 309.

<sup>8)</sup> Jager, illm, p. 268 u. 291-296. prgl. oben \$. 160 u. 479.

<sup>4)</sup> Der Stadt Ulm Ordnung bom gerichtlichen Projeg von 1688, tit- 1.

u. 3. und Alte Ordnung bes Underen Gerichts §. 1—10 in ber Statt
Ulm Gefat, und Ordnungen. Ulmy 1688, p. 8,15-7 up.1014-1081

ben Stabtrath. Die Stelle eines Ammanns mar aber fo wenig angiebend, baß fie im 18. Jahrhundert niemand mehr annehmen wollte und im Rabre 1772 verordnet werden mußte, daß fie nicht mehr ausgeschlagen werben burfe, vielmehr angenommen werben muffe, aber auch von niemand länger als brei Jahre versehen zu werben brauche br. In Reutlingen follten feit bem 16. Jahrhundert nur noch die Schuldsachen von bem Schultheiß, alle übrigen Civil ftreitigkeiten aber entweber von bem Stadtrath ober von bem gebeimen Collegium entschieben werben. Bon bem Schultheik und von bem geheimen Collegium ging bie Berufung an ben Stadtrath. Bon bem Rath konnte man aber nur an bie Reichsgerichte appelliren, wenn ber Appellant nicht vorzog bie Akten an eine Juristen= fatultat zu verfenden . Auch in Raufbeuren blieb ber Stabtammann feit bem 16. Jahrhundert ber Borftand bes Stadtgerichtes. Und in seiner Eigenschaft als faiserlicher Bannrichter hatte er ber Ankundigung bes von bem Stadtrath gefundenen Todesurtheiles beizumohnen und in bem hochnothpeinlichen Salsgerichte, ben Stab au brechen 7).

### S. 652,

In Speier haben in früheren Zeiten mehrere lanbesherrs liche Gerichte, ein Logtgericht, ein Schutheißengericht und ein Kämmerergericht neben einander bestanden. Schon seit dem 13. und 14. Jahrhundert hatte jedoch die Stadt jene drei Aemter, insbesondere auch die Kriminalgerichtsbarkeit an sich gebracht, die Kriminalgerichtsbarkeit ganz an den Stadtrath gezogen und die Civilsgerichtsbarkeit des Schultheiß und des Kämmerers gänzlich untergraben. Auch hatte der Schultheiß und der Kämmerer ein jeder vier ständige Beisitzer aus dem Stadtrath erhalten. Die gessammte Gerichtsbarkeit war demuach in die Hände des Stadtraths gekommen, die Kriminalgerichtsbarkeit ganz, die Civilgerichtsbarkeit aber in so sern, als der Nath eine mit dem Schultheißens und Kämmerer-Gerichte konkurrirende Gerichtsbarkeit erhalten hat. Und

<sup>5)</sup> Afaff, p. 556. brgl. oben S. 474.

<sup>6)</sup> Jäger, Dag. V, 278, 282 u. 283.

<sup>7)</sup> Jäger, Mag. VI, 100-102, pugl. oben . 474.

so ist es auch in späteren Zeiten bis ins 18. Jahrhundert geblies ben. Die Civilgerichtsbarkeit wurde theils von dem Bürgermeister als Einzelnrichter allein, theils von dem Stadtrath in Konkurrenz mit dem Schultheißens und Kämmerergerichte, die Strafgerichtsbarkeit aber von dem Stadtrath allein ausgeübt (§. 485 u. 491) Die vier Wonatrichter hatten im 14. Jahrhundert die Friedbrüche (die friedebreche Wunden, Todschläge u. drgl. m.) nicht bloß zu unterssuchen, sondern auch zu bestrasen i). Nur dann, wenn die Wonatrichter aus Furcht oder Haß säumig waren oder wenn sie sich nicht vereinigen konnten, sollte die Sache an den gesammten Rath zur Entscheidung gebracht werden 2). Dieses scheint östers vorgekommen zu sein. Daher blieb späterhin, seit dem Ende des 14. Jahrhunderts, den Wonatrichtern nur noch die Voruntersuchung und der Bollzug des von dem Rath gefällten Erkenntnisses. Und es bildete sich so dann folgendes Versahren.

Nachdem bie Boruntersuchung von den Monatrichtern beenbiget war, wurden bie Alten bem Stadtrath vorgelegt und bort bie Sache bei verschloffenen Thuren verhandelt. Die Berbore ber Beschulbigten und bie Zeugenaussagen wurden verlesen. Dann bielt ber Burgermeifter Umfrage und bie Rathsberren fallten bas Urtheil, welches sobann von ben Monatrichtern bem Berurtheilten eröffnet und an ihm vollzogen wurde. Am Tage bes Bollzuges hatte jeboch unmittelbar vor bem Zuge nach bem Richtplate noch eine öffentliche Schluffigung ftatt. Der Berurtheilte murbe nämlich por bas Berichtsbaus auf bem Lebermartt geführt und bort auf bie Thurschwelle gestellt. In bem Gerichtshause faß bas alte Blutgericht, bestehend aus bem Schult: beiß, ber wie in Basel an die Stelle bes nicht mehr eriftirenben Bogtes getreten mar, und seinen vier Gericht beifigern. Der gleichfalls anwesenbe Beimburger machte ben Antlager, und bas Gericht bestätigte bas von bem Rath gefällte und bereits publicirte Dann begann ber Rug nach bem Bochgerichte, awet Monatrichter vor, zwei nach bem Berurtheilten reitent, und

<sup>1)</sup> Strafordnung von 1828, §. 5, 83, 34, 89, 41, 45, 46, 56 u. 60. bei Lehmann, p. 284. vrgl. Rau, I, 19.

<sup>2)</sup> Strafordnung von 1828, 5. 84 u. 60.

in der Hand einen weißen Stab haltend. Seitdem jedoch im 17. Jahrhundert dieses Gerichtshaus abgebrochen und das Gericht in den Rathshof verlegt worden war, seitdem ist auch noch dieser Schein einer dffentlichen Schlußsitung verschwunden. Der Berurtheilte wurde vielmehr nun nach der Publikation des Urtheiles von den Monatrichtern auf dem Marktplate dem Nacherichter (Scharfrichter) übergeben. Und es begann sodann der Zug nach dem Hochgerichte in der beschriebenen Weise. Nach dem Vollzuge fragte der Scharfrichter, ob er recht gerichtet habe. Und nachz dem dieses von den Monatrichtern bejaht worden war, wurde von ihnen der Stab gebrochen. Und dann war die Geremonie zu Ende 3).

Das Contumacialverfahren war jeboch etwas verichieben, und nicht blog jum Schein. Rachbem nämlich bie Boruntersuchung beendiget und bas Urtheil von bem Rath gefällt worden war, versammelten fich bie vier Monatrichter auf bem Beinmartt bei bem Stein, und ließen fich bafelbft unter einem Schopf auf ben bort hingestellten Gerichtsbanten nieber. Beimburger rief fobann ben Angeflagten mit heller Stimme auf Die Monatrichter mußten eine Stunde lang auf ben Angeflagten warten. Wenn er aber auf bas erfte Rufen nicht erichienen war, fo mußte auf 14 Tage eine zweite Sigung anberaumt und, wenn ber Angeklagte auch bann wieber ausgeblieben war, eine britte und lette Sigung nach 14 Tagen gehalten werben. War nun auch bei bem britten Rufen niemand erichienen, so ward nun, nachbem bie vier Monatrichter auch nach bem letten Rufen noch eine Stunde gewartet hatten, bas Urtheil aesbrochen, eigentlich bas bereits von bem Rath gefundene Urtheil publicirt und biefes von bem Beimburger por bem Schopf ausgerufen. War bagegen ber Angeklagte auf bas Rufen entweber felbft ober jemand fur ibn ericbienen, fo mußte er fich auf bem Stein nieberlaffen und wurde fodann von ben Monatrichtern öffentlich verhort. Rach beenbigtem Berbore murbe bie Cache abermals in den Rath gebracht und bemnachft bas von bem Rath ge= fällte Urtheil in ber gewöhnlichen vorbin beschriebenen Form publicirt und vollzogen. Im Jahre 1564 wurde jedoch biejes Con-

<sup>3)</sup> Lehmann, p. 290 u. 291.

tumacialversahren, dieser sogenannte Proze's des Rufens, abgeschafft ). In Basel hat sich dieses Anklageversahren mit Ruf, wie wir sehen werden, noch langere Zeit erhalten.

### §. 653.

In Worms hat fich bie Gerichtsverfaffung, wie fie burch bie Rachtungen von 1519 und 1526 regulirt worden war, bis auf unfere Tage erhalten, wiewohl im Einzelnen vieles theils von bem Bifchof theils von ber Ctabt beftritten worden und bis auf unjere Tage ftreitig geblieben ift. Danach hatte bas Stabtgericht unter bem Borfite bes Schultheiß bie Civilgerichtsbarteit und ber Rath bie Rriminalgerichtsbarfeit. Die Berufung von bem Stabtgericht und von bem Rath ging aber nicht, wie in anberen Reichsftadten, an ben Rath und an bie Reichsgerichte, fonbern an bas lanbesherrliche hofgericht 1). Bur Findung bes Strafertenntniffes mußte jeboch von bem Rath ber Schultheiß und bas Stadtaericht beigezogen werben. Den Borfit babei hatte ber Stättmeifter ober ber Burgermeifter ober ber Schultheiß. Der Borfitenbe hatte ben Stab in der Sand und fragte nach dem Urtheil. wurde auf bem Burgerhofe, b. h. im Rathhause gehalten, bas gefällte Urtheil aber auf ber Saalftiege, b. b. auf ber Rathbaustreppe und bann noch ein Mal anf dem Marktplate verfündet und unmittelbar nachher von tem Greven, dem alten Ctabt- ober Burggrafen, vollzogen 2). Gine öffentliche Schluffitung, wie in Speier, tommt seit bem 15. Jahrhundert in Worms nicht mehr vor.

In Frankfurt stand seit dem 16. Jahrhundert noch der Schultheiß an der Spite des Stadtgerichtes, — der ersten und obersten Rathsbank. Das Stadtgericht hatte in Civilsachen die Untersuchung und Entscheidung aller rechtlichen Sachen. Und die Berufungen von ihm gingen nicht an den gesammten Rath, sondern unmittelbar an die Reichsgerichte. Die Erkenntnisse in Kriminals

<sup>4)</sup> Lehmann, p. 289 u. 290.

<sup>1)</sup> Morit, 1, 559 ff. vrgl. oben § 491 u. 585.

<sup>2)</sup> Rachtung von 1519, §. 29-31. bei Schannat, II, 327. vrgl. p. 443.

sachen konnten aber nur von dem ganzen Rath erlassen werden. Bur Voruntersuchung der Verbrechen bestand ein eigenes peinsliches Verhöramt unter dem Vorsütze des jüngeren Bürgersmeisters und eines eigenen Eraminators, welcher den Titel Krisminalrath geführt hat. Nach geschlossener Untersuchung sollten die Atten zur Fällung des Erkenntnisses an den Rath eingesendet und von Amtswegen ein Vertheidiger und zur peinlichen Anklage ein Fiskal ernannt werden 4).

### S. 654.

In Nürnberg hat es bis ins 15. Jahrhundert nur zweierlei Berichte, ein Schultheißengericht und ein Fronbotengericht gegeben (S. 473 u. 538). Der Reicheschultheiß führte ben Borfit bei bem Stadtgerichte und bie Schöffen bes fleinen Raths waren feine Beifiter. Im Laufe bes 15. Jahrhunderts erhielt er jeboch einen Stellvertreter in ber Person bes Stabtrichters, welchem feit bem Ende des 15. Jahrhunderts auch das Blut = und Bann= richteramt übertragen zu werben pflegte. Im Jahre 1497 wurde bas Stadtgericht von bem Stadtrath getrennt. Das Stadtgericht follte nun aus zwei Doctoren ber Rechte und aus feche Schöffen befteben, und ihnen auch noch ein alter und ein junger Burgermeister beigegeben werben 1). Der Stabtrichter, ber öftere auch Reich erichter genannt wurde, erhielt bei bem Stadtgericht ben Borfit. Der Schultheiß marb aber anfangs von ber Theilnahme nicht ausgeschloffen. Erft im Jahre 1561 murbe von bem Rath beichloffen in ben Bestallungsbriefen feines Richteramtes nicht mehr au erwähnen. Und feitbem findet man auch ben Reichsschultheife nicht mehr bei Gericht. Er ward vielmehr feitbem nur noch als Rriegsoberfter und bei Botichaften verwendet. Und in den letten Beiten wurde bas Umt meiftentheils einem ber beiben Lofunger

<sup>3)</sup> Jäger, Mag. III, 288. prgl. oben §. 472.;

<sup>4)</sup> Rathsorbnungen von 1789 und 1788 bei Jager, Dag. V, 122-158.

<sup>1)</sup> Müller, Rürnberg. Annalen: "Anno 1497 um Michaelis hat man bas "Stadigericht neu besetzt, welches bamals vom Rath abgesondert wors ben, nemlich mit zwen Doctoren ber Nechten und seche Schöpfen. Die "sind gewesen —. Auch find ihnen ein alter und iunger Bürgermeister "aus bem Rath zugeordnet worden."

übertragen 2). Das Stadtgericht batte die Civilgerichtsbarkeit in erfter Inftang. Es beftand feit bem 17. und 18. Jahrhundert aus bem Stabtrichter, aus vier Confulenten und aus 12 Schöffen. Der Stadtrichter hatte bie Leitung bes Gangen. Den Borfit führte er aber in der Regel nicht felbst. Diesen führten vielmehr bie beiben Burgermeister, ein alter und ein junger Burgermeister. Seit bem Jahre 1498 waren nämlich bie Schöffen in zwei Abtheilungen, gewiffermaffen in zwei Cenate, von je 6 Schöffen getheilt, von benen eine jebe an einem besonderen Tisch unter bem Borfite eines ber beiben Burgermeifter zu Gericht fiten follte. Die Berufung von dem Stadtgerichte ging urfprunglich an den Rath. Bur Erleichterung bes Rathes murbe aber im Sabre 1615 ein eigenes Appellationsgericht nichergesett, bestehenb aus einem Burgermeister, aus 6 Schöffen und aus 2 Confulenten 3). Auch das alte Fronbotengericht hat fich als ein Untergericht bis auf unsere Tage erhalten. Es bestand jetoch feit bem 18. Jahr= bunbert nicht mehr aus bem Fronboten felbst, sonbern aus bem Stadtrichter und aus 6 Schöffen und aus 2 Consulenten,

Seit dem Anjang des 16. Jahrhunderts wurden für manche Angelegenheiten noch besondere Gerichte grichtet, z. B. ras fünfers gericht zur Aburtheilung der Polizeisachen und das Ruggericht zur Aburtheilung der Gewerdsstreitigkeiten. Zu ihnen kam im Jahre 1621 noch ein Bancogericht für Handels: und Wechselsfachen, an dessen Stelle im 18. Jahrhundert ein sogenanntes Mercantil:, Friedens: und Schiedsgerichtsordnung von 1804 beibehalten worden ist, und auch nach dem Gesetz über die Gerichtsverfassung von 1850 (art. 7.) heute noch besteht.

Im Jahre 1497 wurden zwei Doctoren ber Rechte bei bem

<sup>2)</sup> Stromer, Befdichte des Reichsichultheisenamte gu Murnberg, p. 45-61.

<sup>3)</sup> Joh. ab Indagine, p. 816, 817 u. 820. Raffil Berzeichniß ber Genannten, p. 49.

<sup>4)</sup> Joh. ab Indagine, p. 817-819. Nürnberger Reformation von 1564, tit. 1, art. 1, 2, 5 u. 6. Die ersten Reformationen, selbst jene von 1522, reben noch nicht von bem Fünser- und Ruggerichte. Es geht jeboch aus anderen Urfunden bei Stromer, p. 49, hervor, daß sie berreits seit bem Anfang bes 16. Jahrhunderts eristirten.

Stadtgerichte angestellt und im Jahre 1498 verordnet, daß bei jeder Sitzung wenigstens ein Doctor anwesend sein musse. Späterhin wurden aus den zwei Doctoren vier Confulenten. Auch wurden bei den übrigen Gerichten Consulenten angestellt, zwei bei dem Frondotengerichte, zwei bei dem Bancogerichte und zwei bei dem Appellationsgerichte. Diese Consulenten sollten Doctoren der Rechte sein, bei der Berathung jedoch keine entscheidende Stimme haben, vielmehr nur zu Rath gezogen werden, je nach den Umsständen aber dennoch das Urtheil selbst absassen.).

Das Kriminal= ober Inzichtgericht bestand aus 12 Schöffen als Beifigern. Den Borfit babei hatte ber Stabtrichter in seiner Gigenschaft als taiferlicher Bannrichter. Die Borunter= suchung wurde von ben 6 jungften Schöffen, jebe einzelne Untersuchung von zwei Schöffen geführt. Das Erfenntnig mußte aber im vollen Rath erlaffen und bann bem Berurtheilten von bem Bannrichter und von ben beiben Schöffen, welche bie Untersuchung geführt hatten, im Gefängniß eröffnet werben. Unmittelbar vor bem Bollzuge, welchen ber Bannrichter zu überwachen hatte, wurde unter bem Borfite bes Bannrichters bas Blutgericht öffentlich im großen Saale des Rathhauses gehalten. Dieser endliche Rechts= tag war aber feit bem 18. Jahrhundert nur noch eine leere Formalitat. Richts besto weniger wurde auch bei biesem sogenannten Blutgerichte bie Sache formell wenigftens nochmals verhandelt, bei den Schöffen Umfrage gehalten, über das bereits schon publicirte Urtheil abgestimmt, und sodann das abermals gefundene Urtheil bon ben Schöffen beschworen. Dann erft murbe ber Berurtheilte bem Scharfrichter übergeben und bas Urtheil vollzogen 1).

In Regensburg wurde das Stadtgericht, seitbem die Bogtei- und Schultheißengerichte von der Stadt erworben und zu einem Gerichte vereiniget worden waren, mit einem Schultheiß und mit ständigen Beisitzern besetzt (§. 484 u. 490). Und so ist es auch seit dem 16. Jahrhundert dis auf unsere Tage geblieben .

<sup>5)</sup> Roth, Bergeichniß ber Genannten, p. 49.

<sup>6)</sup> Joh ab Indagine, p. 816, 817, 819 u. 820.

<sup>7)</sup> Joh. ab Indagine, p. 813, 814 u. 817.

<sup>8)</sup> Regensburg. Prozeforonung von 1741, tit. 1, §. 1 ff.

D. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

Der Shultheiß hatte als von dem Kurfürsten von Baiern belehnter Bannrichter auch den Borsit bei dem peinlichen Halsgerichte,
in welchem das von dem Rath gefundene Urtheil in der Form eines
endlichen Rechtstages publicirt wurde (S. 479). Neben diesen
beiden Gerichten standen noch das Fünfergericht für Injuriensklagen ), das Hansgericht unter dem Borsitze des Hansgrasen
für Handels, Gewerds und Polizeisachen 10) und das Wachtgericht oder das Wachtgeding, bestehend aus dem Wachtherrn
(dem Borstand der Wacht und des Wachtgerichtes) und aus acht
Beistigern, den sogenannten Aechtern, zur Schlichtung der Baus
streitigkeiteu, dann der Streitigkeiten zwischen Hausherrn und
Riethsleuten und zwischen Herrschaften und ihrem Gesinde 11).

#### §. 655.

In hamburg ftanb ber Boat an ber Spite bee alten Stadtgerichtes. Er war urfprunglich ein lanbesherrlicher Beamter, feit bem Erwerbe ber Bogtei von ber Stabt aber ein ftabtifcher Beamter. Und feit bem Ende bes 15. Jahrhunderts ift bas Riedergericht an beffen Stelle getreten (g. 495). Das Riebergericht ift bemnach aus bem alten Schtbing bes Bogtes hervorgegangen. Das Schtbing wurde in ben alten Stabtrechten von 1270 und 1292 insgemein bas Gericht (Richte) ohne weiteren Beifat genannt. Im Stadtrechte von 1497 wurde es jum erften Dal Riebergericht (nebberete gherichte) genannt 1). Schon im 13. Jahrhunbert hatte jedoch ber Bogt zwar nicht ben Borfit felbft, aber boch die Leitung ber Berhandlung verloren, welche auf die beiden ihm aus bem Rathe beigegebenen Richteberren übergegangen war 2). Durch biefe Unterordnung unter bie beiben Richteherren fant ber Bogt zu einem blogen Urtheilsvollzieher herab. Und in biefer untergeordneten Stellung bat er fich bis auf unfere Tage

<sup>9)</sup> Prozesorbnung von 1741, tit. 1, § 8.

<sup>10)</sup> Brogefordnung von 1741, tit. 1, S. 4 ff. Sansgerichtsorbnung bei Rager, Mag. II, 88 ff.

<sup>11)</sup> Regensburg. Bachtgerichte: und Bauordnung von 1667, tit. 1-8.

<sup>1)</sup> Lappenberg, p. 172 u. 193.

<sup>2)</sup> Stabtrecht von 1270, IX, 30. und von 1292, M. 22.

erhalten "). Eben so wenig wie ber Bogt felbft eben so wenig batten inbeffen auch bie Richteherren etwas zu entscheiben. Gie batten vielmehr nur bie Leitung ber Berhandlung. Denn bas Urtheil fanben bie Dingleute. Diefe waren aber bis gum Sabre 1622 teine ftanbigen Beifiter bes Gerichtes. Gie murben bielmehr von bem Bogt aus ben bei Gericht anwefenden Burgern aus-Daber mußte jeber Sitzung eine gemiffe Anzahl von Burgern beiwohnen, welche fehr mahricheinlich, wie in Lubed, ju bem Enbe vorgelaben zu werben pflegten 4). Erft im Jahre 1622 erhielt bas Riebergericht ftanbige Beifiger, namlich acht aus ber erbgesessenen Burgerichaft beputirte Burger, welche nun unter bem Borfite ber beiden Gerichtsherren bas Urtheil zu finden (bie Rinbung) hatten. Diese ftanbigen Beifiger brauchten teine Rechtsgelehrte zu sein. Sie waren baber berechtiget "einen ober zwei "Broturatoren von ben Gerichtsberren zu erbitten, welche fo-"bann mit ihnen in bie Finbung geben" burften 1). Erft im Jahre 1624 führte bas Beburfniß gur Bahl eines grabuirten Rechtsgelehrten und im Jahre 1649 noch zu einem zweiten . Außer bem Borfite bei bem Riebergerichte hatten bie beiben Richteherren, welche feit 1381 auch Bratoren genannt worben find, auch noch als Gingelrichter bie unbebeutenberen und alle bringenden Sachen, insbesonbere auch die Wechselfachen zu enticheiben 7). Gben fo burften auch bie beiben regirenben Burger= meifter als Einzelrichter bie unbebeutenberen Sachen entscheiben. Und bie Rlager hatten freie Bahl unter biefen vier Gingelrichtern .). Auch wurde zur Entscheidung aller Schiffs-, See- und Affecurangfachen bereits im 16. Sahrhundert ein Abmiralitats = Collegium niebergeset, welches aus 4 Rathsberren, zwei graduirten

<sup>3)</sup> hamburg. Riebergerichtsorbnung von 1560, II, 8. Stabtrecht von 1608, I, 4. 3. Befiphalen, hamburgs Berfassung, I, 259 u. 260.

<sup>4)</sup> Riebergerichtsorbnung von 1560, IV, 2. Stadtrecht von 1603, I, 6. 2 u. 3. Befiphalen, I, 261. vrgl. oben §. 586.

<sup>5)</sup> Gerichtsorbnung von 1622, I, 1, 2 u. 5.

<sup>6)</sup> Beftphalen, I, 261-268.

<sup>7)</sup> Befiphalen, I, 295-298.

<sup>8)</sup> Riebergerichtsorbnung von 1560, II, 5. Bestrhalen, I, 215 u. 296.

und zwei nicht graduirten bestehen sollte .). Die Berufung von bem Riebergerichte ging feit bem 13. Jahrhundert an ben Rath. Und ber Rath ift auch feitbem bie Berufungeinftang geblieben. Aber erft feit bem Stadtrechte bon 1608 wurde er in biefer Eigen: icaft bas Obergericht genannt 10). Auch lag bas Verfahren in Straffachen in ben Sanben bes Ratbes. Der Bogt und bie Bratoren batten nur bie erfte fummarifche Untersuchung. Die eigentliche Inftruttion ber Sache ging von bem Rath aus. Auch hatte ber Rath bas Erkenninig ju fallen, bei minber erheblichen Sachen ohne die Formlichkeiten eines Anklageverfahrens, bei fcweren Berbrechen aber erft nach beenbigtem fogenannten fistalifden Bei schweren Berbrechen mußte nämlich die Unterfuchung bon bem Rathe und awar, nach bem Sauptreceg bon 1712 art. 4, mit Buftimmung bes Collegiums ber Sechsziger aum fiste: lijden Brozeg verwiesen werben. Der Angeklagte wurde fobann einem artifulirten Berhore unterworfen, bann bon bem fistalifchen Profurator (bem jungeren Synbifus) bei bem Riebergericht ange-Maat, von ber niedergerichtlichen Findung aber allzeit an ben Rath appellirt, fo daß auch in biefem Falle wieder ber Rath bas ende liche Erkenntniß zu fallen hatte 11).

Wie in Hamburg so ift auch in Lübect das Niedergericht aus dem alten Bogtding oder Echteding hervorgezangen. Wie in Hamburg, Bremen, Wismar u. a. m., so mußten nämlich auch in Lübect dem Bogt, wenn er zu Gericht saß, zwei Rathsherren zur Seite sitzen, um darauf zu achten, daß er Niemand Unrecht thue <sup>12</sup>). Seit dem Steigen der Gewalt des Rathes sant jedoch seine Gewalt und die Leitung der Verhandlung ging sodann wie in Hamburg an die beiden Rathsherren über. Und die Stelle des Bogtes wurde nicht mehr besetzt. Nichts desto weniger ließ man das Bogts oder Echteding, um wenigstens den Schein einer bereits untergegangenen Gewalt beizubehalten, der Form nach bestehen. Und als leere Form ist es auch die auf unsere Lage gekommen.

<sup>9)</sup> Befiphalen, I, 284-286.

<sup>10)</sup> Stadtrecht von 1270, VI, 9 u. 10. und von 1292, G. 8 u. 9. Beft phalen, I, 269.

<sup>11)</sup> Befiphalen, I, 287-289.

<sup>12)</sup> Sad, I, 90.

(S. 474). Die Gefchafte felbft murben nun aber unter bem Borfite ber beiben Rathoherren von einem ftanbigen Berichte beforgt, welches feit bem 16. Jahrhundert ben Namen Riederge= richt erhalten hat 13). Das Riebergericht bestand aus ben beiben früheren Beifitern bes Bogtes, welche man nun Bratoren, Serichtsvögte ober Gerichtsherren genannt hat, banmaus feche rechtsprechenden Broturatoren ober Borfpraten. Die rechtsprechenden Profuratoren find an bie Stelle ber fruberen Urtheilsfinder aus bem Umftand getreten. Man nannte fie baber ebenfalls noch die Finder ober die Urtheilsfinder. Und fo oft ein Urtheil ju finden war mußte es an fie gewiesen werben. Denn nicht bie Gerichtsberren, fonbern bie ermabnten Profuratoren hatten bas Urtheil zu finben 14). In geringfügigen Sachen burften bie beiben Bratoren als Einzelrichter auf ber Diele ober in ber Gerichtoftube ertennen. Im Uebrigen mar aber bas Riebergericht die erfte Inftanz in Civilfachen. Die Civilflagen konnten inbeffen auch birett an bas Obergericht, b. h. an ben Stabtrath gebracht werben 15). In Straffachen hatten bie Bratoren und bas Niebergericht nur die Voruntersuchung. Nach beenbigter Untersuchung mußten bie Atten an ben Rath eingesenbet und bort bas Urtheil gefällt werben, wobei aber auch bie Bratoren mitftimmen durften. Der Rath hatte bemnach außer ben ihm vorbehaltenen und freiwillig birett an ihn gebrachten Sachen und außer bem-Erkenntniffe in Rriminalfachen als Obergericht auch über alle Berufungen von bem Niebergerichte zu erkennen 16).

In Bremen ist bas Niebergericht nicht aus bem Bogtbing hervorgegangen. Das Niebergericht ift vielmehr baselbst im Jahre 1541 mit Zustimmung bes Kaisers bem erzbischöflichen Bogte an bie Seite gesett worben, worauf bas Bogtbing sobann aus Mangel an Geschäften im Laufe bes 17. Jahrhunderts von selbst eingegangen ist, ohne je ausbrücklich abgeschafft worben zu sein (§. 495).

<sup>18)</sup> Sach, p. 142 u. 148.

<sup>14)</sup> Lub. Stadtrecht von 1680, V, tit. 1. c. 1 u. 2. Riedergerichts Orbnung von 1680, cap. 1. §. 3, cap. 2. §. 13. Niedergafigerichtsorbnung, cap. 9. Orever, Einleitung, p. 885, 837 u. 888.

<sup>15)</sup> Dreper, p. 385.

<sup>16)</sup> Dreyer, p. 334, 335 u. 341.

Auch in Bremen fagen nämlich zwei Rathsherren an ber Seite bes erzbifcoflichen Bogtes. Die Leitung ber Berhandlung tonnte feboch nicht, wie in Samburg und Labect, an biefe beiben Rathsberren übergeben, weil die Bogtei von ber Stadt nicht erworben worben ift. In Bremen jog vielmehr ber Rath felbft, um bie Amtsgewalt bes landesherrlichen Bogtes zu untergraben, alle Civilfachen nach und nach an fich felbft. Daburch entftanb nun aber fur bie Barteien ber große nachtheil, baß fie feine Berufungeinftang mehr batten. Um baher biefen lebelftanb zu beseitigen wurde im Sahre 1541 mit Auftimmung Rarl's V ein eigenes Gericht, bas Riebergericht, errichtet, von welchem bie Berufung an ben Rath geben follte. Diefes Riebergericht follte aus zwei Rathsberren und aus einem gelehrten guriften, aus einem "Rechtegelahrten," befteben, ber gange Rath aber bas Obergericht bilben 17). babei ift es im Gangen genommen bis auf unfere Tage geblieben. Roch am Anfang bes 19. Jahrhunberts bestanb bas Riebergericht aus zwei Senatoren, welche abwechselnd ben Borfit führen und beibe Doctoren ber Rechte fein follten, bann aus zwei beifigenben Senatoren. Der Rath ober ber Senat mar aber in vier Quartire (in bas werbelanbifche, niebvielanbifche, obervielanbifche unb hollerlandische Quartir) eingetheilt, von benen immer zwei Quartire als Obergericht figen, jebes halbe Sahr aber mit einanber abwechseln sollten 18). Der Bogt und bas Riebergericht batten in Straffacen nur allein bie Borunterinchung. Much bas Strafurtheil wurde von bem Rath gefällt. Dem Bogt blieb bemnach bei bem endlichen Rechtstage, in bem alten Bogtbing, nur noch ber Borus und ber Bollaug bes von bem Rath gefällten und im endlichen Rechtstag publicirten Ertenntniffes (S. 495).

# **§.** 656.

In Muhlhausen bestand bas Stadtgericht bis in die letzten Zeiten aus einem Schultheiß ber auch Prator genannt wurde, und aus zwei Senatoren als Affessoren aus bem gelehrten Stande.

<sup>17)</sup> Privilegien von 1541 u. 1554 in Assertio lib. Brem. p. 880 u. 898.

<sup>18)</sup> wrgl. ben Staatstalenber ber Stabt Bremen von 1907.

Diefes Stadtgericht hatte alle Civilsachen in erster Instang gu enticeiben. Die Berufung ging an ben regirenben Rath, welcher in biefer Gigenschaft Uppellationsgericht genannt worben ift, und feit bem 18. Jahrhundert nur noch aus einem Synditus als Director und aus zwei Beifitern beftanb. Bon bem Rath ging bie Berufung an bie Reichsgerichte 1). Für bie Boruntersuchung in peinlichen Gachen mar ein fogenanntes Semneramt errichtet worben, beftebend aus bem Syndifus und aus zwei Senatoren, welche man Semner genannt bat, von femenen ober famlen. wie Grafhof meint, weil fie auch bie Steuern einzusammeln hatten. Rach gefcoloffener Untersuchung erhielt ber Beschulbigte einen Bertheibiger und bie Alten wurden gum Spruch an eine Juriftenfatultat verfendet und bas von biefer gefällte Ertenntnig fobann publicirt und vollzogen 2). Bor bem Bollzuge follte jeboch noch bis in bie aller letten Beiten ein bochnothpeinliches Salegericht gang in altgermanischer Beise öffentlich auf bem Martte gebegt werben. Ein fcmarz gebeckter Tifch wurde mit funf Stublen auf ben Obermartt, auf ben althergebrachten Gerichtsort gefest, und ber Raum mit Schranten umgeben. Das Gericht beftanb aus ben beiben Semnern und aus noch zwei Deputirten bes regirenben Rathes und aus bem Stadtschreiber. Der erfte Semner fubrte mit entblogtem Degen ben Borfit und begte mit einem ber Affefforen bas Gericht in altgermanischer Weife. Nachbem bie Begung vorüber und biefes von bem Stadtfuecht auf bem Martte ausgerufen mar, trat ber Fistal auf und übergab bie peinliche Antlage. Darauf warb ber arme Gunber in ben Rreis gebracht, ihm bie Antlage vorgelefen, fein Gingeftanbniß geforbert, ber Stab gebrochen und, nachbem biefes gefchehen war, bem nachrichter ber Bollzug anbefohlen 3). Es ift aus biefem Beispiele recht flar und beutlich zu entnehmen, wie fehr bie Reichoftabte bemuht waren, bie alten Formen gu erhalten, um wenigstens ben Schein bes langft Untergegangenen ju retten, wahrend unter ben alten Formen etwas gang Reues ent-

<sup>1)</sup> hauptreceg von 1679, S. 10. Prozefordnung von 1780, I, tit. 8, 28 u. 35. Altenburg, hiftor. Befchr. von Muhlhaufen, p. 295.

<sup>2)</sup> hauptretes von 1679, §. 25. Prozesorbnung von 1780, II, tit. 1 ff. u. tit. 9. Grasshof, p. 105.

<sup>3)</sup> Die Begungsformel fieht in Prozeporbnung von 1780, p. 87 u. 88.

standen war, was zu diesen Formen gar nicht mehr paßte. Auch das Contumacialversahren gegen stücktige Verbrecher hatte noch in den alten Formen statt. Auch die Acht wurde noch öffentlich in einem hochnothpeinlichen Achtgerichte nach dreimaligem Rusen erkannt, der in die Acht erklärte Missetrater aber auch späterhin noch mit der Aussührung seiner Unschuld zugelassen, nach Vorsschrift der peinlichen Halsgerichtsordnung (Art. 155 4).

Auch in Dortmund hat sich das alte Untergericht, bestehend aus einem Stadtrichter, bis auf unsere Tage erhalten. Der Stadtrichter wurde immer nur auf zwei Jahre aus den Erbsassen gewählt. Die Berufung ging von ihm an den Rath. Das Rathserkenntniß wurde jedoch von dem ersten Bürgermeister und von dem ersten Syndikus erlassen. Von diesem Erkenntnisse hatte aber doch noch eine Nevision an den Rath selbst statt. Sdenso hat sich auch das Freistuhlgericht unter dem Borsitze eines Freigrasen noch dis in die letzten Zeiten, jedoch als bloßes Polizeigericht erhalten. Die Berhandlung dei diesem Gerichte war immer noch mündlich und öffentlich unter freiem Himmel und nur dei schlechtem Wetter auf dem Rathhause. Die Berufung ging auch von ihm an den Rath ).

### §. 657.

In Behlar hat sich unter Beibehaltung ber alten Formen bas Gerichtswesen ganz eigenthümlich gestaltet. Der Stadtrath bestand baselbst, wie wir gesehen, aus zwei Abtheilungen, aus bem älteren Rath, bem sogenannten Schöffenrath, und aus bem Rath, welcher auch ber jungere Rath genannt worden ist. In erster Instanz hatten nun bei ganz geringsügigen Sachen die beiden Bürgermeister als Einzelrichter, bei wichtigeren Sachen aber ber jungere Rath zu entscheiden. Bon beiden, von ben Bürgermeistern ebensowohl wie von bem Rath, ging die Berufung an den älteren Rath. Man konnte sich aber auch sogleich an den älteren Rath wenden, welcher daher auch ber Schöffenrath oder das Ge-

<sup>4)</sup> Prozefordnung von 1780, II, tit. II. und die Hegungsformel bes Achtgerichtes, eod. p. 88 u. 89.

<sup>5)</sup> Jager, Mag. VI, 63-65. vgl. oben §. 474.

richt ober bas Schöffengericht genannt worben ift. Und bie veinlichen Sachen mußten fogar gleich in erfter Inftang babin gebracht werben 1). Diefes Schöffengericht (ber altere Rath) wurde nun noch in gang alterthumlicher Beife gehalten. Es wurde nach altem herkommen noch im 18. Jahrhundert nur zu gewiffen Jahreszeiten feche Dal im Jahre, öffentlich auf bem Borplate zwischen ber Aubienzstube und ber Schöffenftube auf bem Rathhause gehal-Den Borfit batte ber von bem Landgrafen von Beffen als bem Obervogt ber Stabt ernannte Bogt. An feiner Seite faß ber von bem Ergftifte Erier ju ernennenbe Probfteifcultheiß (6. 478). Beibe hatten ben Gerichtestab in ber Sand und ber Boat aukerbem noch seinen Degen an ber Seite. Die 12 alteren Rathsberren, die Schöffen, fagen in fcmargen Manteln mit bebecttem Saupte um die beiben Borfitenben berum. Ihnen gur Rechten faß ber Stadtichreiber. Bur Linten ftanb ber jungere Burgermeifter, welcher ber beftanbige Ristal (ber Staatsanwalt) war. Die Gerichtsfige waren mit Schranten, einem bolgernen Gitter, umgeben. Bor ben Schranken ftanben bie Profuratoren gleichfalls in schwarzen Manteln. Das Gericht wurde von bem Bogte im Ramen bes Lanbgrafen gehegt. In allen fpruchreifen Sachen nun, in welchen bie Broturgtoren ein Urtheil begehrten, ernannte jest ber Bogt in öffentlicher Sigung einen Schöffen zur Abfassung bes Urtheiles, also gewissermaßen zum Referenten. Es war bicfes bie alte Urtheilsfrage. Und wenn auf biefe Weise in allen vorliegenden fpruchreifen Sachen Referenten ernannt waren, fo mußte fich ber Bogt und ber Probsteischultheiß gurudgieben. Als vorfitenbe Richter burften fie ber Berathung nicht beiwohnen. Schöffen aber gingen in bie Schöffenftube, icheinbar zur Berathung. Dort fanden fie jedoch bie bereits ichon von bem Rathsconfulenten abgefaßten Urtheile.

Nach Ablauf von etwa einer scheinbar zur Berathung verwendeten Stunde, in welcher indessen über alles Mögliche nur nicht über die zu entscheidenden Prozesse gesprochen zu werden pflegte, ließen die Schöffen den Bogt und den Probsteischultheiß in Kenntniß setzen, daß die Urtheile abgefaßt seien. Dann begann

<sup>1)</sup> von Ulmenstein, III, 238, 284 u. 242. 3äger, Mag. VI, 94-96.

bie dffentliche Sitzung wieber von Neuem und ber Rathsschreiber las nun die verschiedenen Urtheile eines nach dem anderen ab. Es sollte dieses die alte dffentliche Abstimmung, die alte Urtheilssinsbung, vertreten 2). Die ganze Verhandlung war demnach nur noch eine leere Formalität. Auch die beiden herrschaftlichen Beamten hatten nur noch einen formellen Antheil an der Bershandlung. Denn auch von einer eigentlichen Leitung der Vershandlung war nicht mehr die Rede.

In berfelben Beise nun wurde auch in peinlich en Sachen verfahren. Der hessliche Bogt führte ben Borfit bei bem Schöffensgericht. Der jungere Burgermeister machte als Fiskal ben Anskläger.

Das peinliche Berhör hatte öffentlich statt. Das zu sindenbe Urtheil war aber bereits von einer auswärtigen Juristenfakultät versaßt. Da jedoch die Art der Absassingen streisen zwischen der Stadt und dem Landgrafen streitig war, kein Theil aber dem anderen nachgeben, — sich nichts vergeben wollte, so wurde das geställte Urtheil öfters gar nicht vollzogen. Man ließ vielmehr die schweren Berbrecher 10 die 12 Jahre im Untersuchungsarrest sitzen und rechnete sodann die langjährige Dauer diese Arrestes als Strafe an. Und die leichteren Berbrecher ließ man früher schon lausen. Man lieferte sie insgemein zur Strafe an das kaiserliche Werdsommando ab 3). Ein wirkliches gerichtliches Versahren hatte bemnach dei dem Schöffengerichte nicht mehr statt, wiewohl auch die peinlichen Gerichte noch öffentlich in alterthümlicher Weise gehegt worden sind. Defters war sogar von einer eigentlichen Justiz nicht mehr die Rede.

## §. 658.

In Basel enblich standen ursprünglich mehrere Bögte und mehrere Schultheiße neben einander, die Bögte für die Strafgerichtsbarkeit und die Schultheiße für die Civilgerichtsbarkeit. Nach und nach hatte aber die Stadt sowohl die Bogtei als die verschies benen Schultheißenämter an sich gebracht. Die Strafgerichtsbar-

<sup>2)</sup> von Ulmenftein, III, 285-288.

<sup>3)</sup> von Mimenftein, III, 241 bis 243.

teit kam sodann an den Nath und dem Bogt blied nur noch der Borsit bei dem Blutgerichte und der Bollzug des Strasserkenntnisses. Für die Eivilgerichtsbarkeit wurden zwei Schultheißenämder, eines diesseichts und eines jenseits des Rheins errichtet. Und so ist es auch seit dem 16. Jahrhundert die auf unsere Tage geblieden. Rur wurde die Stelle eines Bogtes im Jahre 1672 abgeschafft und desen Amt dem Schultheiß übertragen (§. 492). Neußerst merkwürdig ist jedoch die Geschichte des Strasversahrens in Basel, indem daselbst der Uebergang des altgermanischen Bersahrens und die Entstehung eines neuen Bersahrens besser als in einer anderen Stadt nachgewiesen werden kann.

Der Bogt ober, wie er auch noch genannt wurde, ber Reichsvogt ober ber Blutvogt, hatte in Kriminalfachen noch aur Beit bes breifigfahrigen Krieges bie Boruntersuchung an leiten, bas Blutgericht zu berufen, babei ben Borfitz zu führen und sobann das von biefem gesprochene Urtheil zu vollziehen. verfahren bestand hauptsächlich in der Leichenschau, von welcher bereits bie Rebe gewesen ift (6. 650). Ob auch bei anberen Berbrechen bamals schon ein Borverfahren ftattgehabt habe, ist mir wenigstens nicht befannt, inbem bie Gerichtsorbnung barüber foweigt. Bie bie Leichenschau fo hatte ber Bogt auch ben Bollang bes Strafertenntniffes au leiten. Er follte au bem Enbe und amar au Bferb ben gum Cob Berurtheilten "im alten gewöhnlichen Sabit", b. h. in bem Amtolleibe, auf ben Richtplat geleiten. Und nach beendigter Grecution hielt er zu St. Jatob mit bem Oberfifnecht und mit feinen übrigen Leuten ein Gaftmahl auf ftabtifche Roften 1). Die öffentlichen Anflager bei bem Blutgerichte, welches man auch bas Stuhlgericht genannt hat, waren bis ins 17. Sahrhunbert bie Labenberren (S. 551). Sie traten jeboch nicht mehr in eigener Berfon als Unflager auf. Sie ließen vielmehr burch ben Oberthecht, und biefer burch einen Aursprecher bie Untlage vorbringen. Der Oberknecht ober Oberftknecht sollte nämlich bei Gericht als Anklager auftreten, bas Wort aber nicht felbft führen. Er mußte fich vielmehr zu bem Enbe einen Fürsprecher vom Gerichte erbitten.

<sup>1)</sup> Urfunden von 1606, 1616 u. 1640 bei Daje, VI, 764 u. 804. Rechtsquellen von Bafel, I, 542 Rot.

und erhielt als folden ben freien Amtmann ober ben Statthalter bes freien Amts b. h. ben altesten ber vier Amtsleute. Amtmann hatte fich sobann, wie jeber andere Fürsprecher bei Bericht anzubingen und mabrend ber Berbandlung bas Wort an fubren 2). Da die Labenherrn jedoch immer noch die eigentlichen An= flager, ber Obertnecht und beffen Fürsprecher nur ihre Stellvertreter waren, so mußte ber Oberfnecht, ebe er eine Anklage begann, aubor von bem hofe, wo bas Blutgericht gehalten wurde, in bas Rathbaus binauf zu ben Labenherren geben, um fie zu fragen, ob fie bie Anklage zugeben ("ob es zugegeben ober nicht"). Und aus bemfelben Grunde waren auch mahrend ber Berhandlung noch ber Oberknecht und beffen Fursprecher berechtiget bei schwierigen Fragen fich mit ben Labenherren zu benehmen, ehe fie bei Bericht ihre Untrage ftellten, gleich wie auch ber. Fürsprecher bes Ungeklagten berechtiget war fich mit biefem zu benehmen und zu berathen. Da= her in ber Gerichtsordnung die Formel: "Berr Bogt, ich begehre "mich mit meinen Berren ben Labenberren zu bebenten. Bogt. Es fei euch erlaubt 3).

Ueber das Berfahren selbst, wie dieses noch zur Zeit des dreisigfährigen Krieges beobachtet wurde, gibt die Gerichtsordnung von 1639 sehr genauen Ausschlüße. Sie spricht zwar nur von dem Todsschlag als dem gewöhnlichsten und schwierigsten Falle. Dasselbe Berfahren trat aber offenbar analog auch bei allen übrigen Ansklagen ein. Die Gerichtsordnung unterscheibet zweierlet Bersahren, das Bersahren mit Auf und das Bersahren ohne Aus. ("Proszeh wenn einem Todtschläger gerusen wird. — Prozeh "so "man nicht ruft"). Wenn nämlich der Thäter nicht verhaftet war, so mußte er vorgeladen und sodann in der öffentlichen Sitzung ausgerusen werden. Man nannte daher die Borladung und das daraussolgende Anklageversahren den Rust. Das Gericht versammelte sich in dem Rathhaushose, und wurde daher auch das Hosgericht genannt. Es bestand, wie bemerkt, aus dem Stadt-

<sup>2)</sup> Gerichtsorbn. v. 1689 bei Oche, VI, 785 ff.

<sup>3)</sup> Gerichtsorbnung von 1639 bei Ochs, VI, 797, 799 u. 802.

<sup>4)</sup> Urfunden von 1608, 1621 u. 1635 bei Ochs, VI, 765, 769 u. 775. vgl. oben §. 558.

rath, von welchem jeboch auch bas Stadtgericht beigezogen werben Den Borfit führte ber Bogt. Die Situng begann bamit, bak ber Oberfifnecht einen Fursprecher begehrte und gu bem Enbe ben freien Amtmann ober ben Statthalter bes freien Amtes mablte. Diefer war zwar von ber Obrigkeit ein für alle Mal als Fürsprecher bestellt. Der Form wegen mußte ihn aber ber Oberknecht bei jeder Gerichtssitzung nochmals begehren. Der Freiamtmann bingte fich bierauf als Fürsprecher bei Gericht an und führte fobann mahrend ber gangen Berhandlung bas Wort Nachbem sich ber Freiamtmann angebingt für ben Oberknecht. batte wurde das Gericht von bem Bogt mit bem jungften Amts mann, b. b. mit bem jungften Gerichtsbiener verbannt, b. b. gehegt. Und nun erft begann bie Berhandlung felbft, indem ber Fürsprecher bes Untlagers bie Beibringung bes Babrzeichens begehrte ("bieweil euer Gericht verbannet ift, so beifet N. N. ben Ge-"richtelnecht bas Wahrzeichen, anstatt ber Tobtenbahr in "Recht ftellen"). Nachbem bas Bahrzeichen ins Recht gestellt mar. trug der Freiamtmann, d. h. ber Fürsprecher des Oberknechts, bie Anklage vor und zwar im Ramen des Rathes ohne der Labenherren auch nur zu erwähnen. Rach beendigter Unklage murbe etwas gewartet. Dann aber, wenn ber Angeklagte nicht erschienen war, von bem Freiamtmann ber Anfruf bes Ungeklagten ober ber Ruf begehrt. hierauf ftand ber Bogt auf und rief alfo:, 3ch "als ber Richter rufe, verfunde und gebiete bir N. N. ju einem, "anderen und britten Mal, daß du bich wegen bes Tobtschlages. "ben bu an N. N., beffen Wahrzeich en hier zugegen ftebet, be-"gangen haft, und auf bie, berhalben zu bir eingeführte Rlage "wie recht ift, verantwortest". Wenn sich nun ber Ungeklagte auf biefen Ruf stellte, was jedoch nicht immer ber Fall war, so wurde sodann zur Verhandlung ber Sache und zur Aburtheilung geschrit= ten. Stellte er fich aber nicht, fo ftellte nun ber Freigmtmann ben Antrag, ber Bogt moge benfelben in ben brei Saupt= ftrafen ber Stadt "nach altem Brauch, herkommen und Gewon-"beit rufen, vertunben und fürbieten" laffen. Diefer Ruf. welchen man auch die Furheischung und, da es eine Ladung vor bas Stuhlgericht mar, bas Stuhlen genannt hat b), murbe

<sup>5)</sup> Dos, VI, 792, VIII, 32 u. 36. Stuhlung nannte man aber auch

bierauf von ben Stadtfnechten in ben brei hauptstraffen vorgenoms men. Wenn nun ber Angeklagte auch auf biefen Ruf nicht erfcbienen war, fo mußte ber Freiamtmann um ein anberes Bericht nach 14 Tagen und um einen abermaligen Ruf bitten. Und bas Bahrzeichen wurde einstweilen wieber in Bermahrung gebracht. Biergebn Tage nachber begann fobann bas anbere Gericht gang in benfelben Formen wie bas erfte. Rachbem bas Gericht verbannt und bas Wahrzeichen wieber vor Gericht gebracht worben war mußte ber Rathichreiber "ben Proges tes vorigen erften Ge: richtstages ablefen" und bann begann wieder baffelbe Berfahren wie in ber erften Sigung. Wenn nun ber Ungeflagte fich anch auf ben abermaligen Ruf nicht geftellt hatte, fo wurde bas britte und lette Gericht nach 14 Tagen angesett. Auch bas britte und leste Bericht murbe gehalten, wie bei beiben erften. Die Berbanblungen ber beiben erften Rechtstage murben verlefen. Much ber Ruf geschah wie bei ben früheren Situngen nur mit bem Unterfcbiebe, baf er nun jum britten und letten Mal erging. Bar nun auch jest wieber ber Angellagte nicht erschienen, fo stellte ber Freiamtmann ben Antrag, daß ber Thater in die Acht und Aberacht gethan und ihm (bem Untläger) und "wer ihm beffen belien "will" erlaubt werben mochte, "wo fie ben Thater antommen und "erfahren, anfallen und ihn als einen verzehlten vernribeil-"ten Tobtichlager richten laffen mogen". Worauf fobaun ber Bogt in althergebrachter feierlicher Weife bie Acht und Aberacht aus: fprach. ("Ich ber Richter verfunde und verrufe bich N. N., ben "Thater, aus bem Frieben in ben Unfrieben, in bie Acht "und Aberacht, ju einem Dal, ju bem anderen Dal, und jum "britten Mal, wie Recht ift, alfo, bag bu vor ber Sonne Aufgang "bis zu ber Sonne Untergang, nirgend wo fren fenn, noch Frie-"ben haben folleft. Ich erlaube bich auch beinen Rein-"ben (b. h. ich gebe bich auch beinen Feinden preis)" und ver= "beute bich allen beinen Freunden" b. h. ich verbiete beis nen Freunden bir beigufteben . Diefes Berfahren mit Ruf

bie Berhanblung beim Stuhlgericht, 3. B. Stühlung über Tobfcläger von 1689 in Rechtsquellen von Bafel, I, 541.

<sup>6)</sup> Gerichtsorbnung von 1689 bei Dos, VI, 785-796.

kam vorzugsweise bei bem Contumacialverfahren zur Anwendung, und kommt bei diesem auch anderwärts, z. B. in Speier und Mühlhausen vor. Es war jedoch, wie bemerkt, nicht darauf beschränkt. Denn es kam allzeit zur Anwendung, wenn der Angeklagte nicht verhaftet war, also geladen und sodann bei Gericht gerusen werden mußte.

Wenn nun aber ber Angeklagte verhaftet war, so war keine Borlabung und baber auch fein Aufruf (fein Ruf) in ber Situng nothwendig. Es trat sobann vielmehr bas Untlageverfahren ohne Ruf ein. ("Co man nicht ruft, sonbern ber Thater ergrif-"fen worben" -). Auch biefes Berfahren begann, wie bei bem Berfahren mit Ruf, mit bem Begehren eines Fürsprechers von bem Oberknecht. Und auch in biefem Falle nahm er wieder, nach ber von bem Bogte erhaltenen Erlaubnig, ben Freiamtmann. Die fer munte fich bei bem Gerichte anbingen und sobann mabrend ber Berhandlung im Namen bes Burgermeifters und bes Rathes bas Wort führen. Auf das Andingen des Freiamtmanns folgte, wie bei bem Berfabren mit Ruf, bie Berbannung bes Berichtes, bie Ginftellung bes Bahrzeichens und bie Untlage. Dann wurde ber Angeklagte aufgeforbert fich gegen bie Untlage zu vertheibigen. Auch ber Angeklagte begehrte und erhielt nun einen Rurfprecher, welcher fur ihn bas Wort ju fprechen hatte. Der Fürsprecher bes Angeklagten mußte fich vor Allem im Gericht anbingen. Dann begehrte er einen Bebacht mit bem Angeflagten. trat fobann mit biefem bei Seite in bie Berichtsftube und in bas Denthaus, um fich mit ihm zu berathen und "nach gehal-"tenem Bedacht" tam er wieber in ben Sof vor bas Blut= ober Stublgericht jurud. Wenn bie Sache einfach und jur Berband. lung reif war, fo begann hierauf bie contrabiltorische Berhandlung Im entgegengesetten Falle begehrte ber Fürsprecher bes Angeklagten bie Vertagung ber Berhandlung, um bie Vertheibigung porbereiten zu tonnen. Der Fürsprecher bes Ungeklagten erklarte namlich, weil die Rlagen wichtig und fcwer, ift bes Beklagten "unterthäniges Bitten, ihm biefelbige und eine Rlage, ben ber ber "Rlager bleiben wolle, in Schriften, auch zu feiner Berant= "wortung vierzehn Tage lang Aufschub, und bamit ich fein "Amtmann zu und von ihm geben, auch fammt feinen Ge-"freundten und Bermanbten nothburftigen Raths haben

"tonne, Eröffnung ber Gefangenichaft." Darauf tonnte auch ber Freiamtmann (ber Fürsprecher bes Unklägers) eine Berathung mit ben Labenherren begehren, beren Refultat insgemein war, baf gegen bie Bertagung nichts einzuwenben fei. Der Bogt fprach jedoch bie Bertagung erft nach ftattgehabter Umfrage bei bem Bericht aus. und ließ fobann ben Angeklagten wieber ins Gefangnif gurudführen und bas Wahrzeichen wieber vermahren. Un bem bestimmten Tage begann "bas andere Gericht, fo man nicht ruft", gang in berfelben Beife wie bas erfte. Nachbem bas Gericht verbaunt und bas Wahrzeichen wieder eingestellt war begehrte der Freigintmann (ber Fürsprecher bes Anflagers) die Berlefung ber Untlage und ber Berbandlung bes erften Rechtstages und, nachdem biefes geschehen, die Antwort bes Angeklagten. Der Angeklagte seiner Seits begehrte ebenfalls wieber einen Furfprecher, ber, nachbem er fich angebingt hatte, mit ibm "in die Gerichtsftube und Be-"bachthaus" abtrat, um einen Bedacht zu nehmen, worauf fobann beibe wieder vor bem Stuhlgerichte erschienen, um bie geeige neten Untrage zu ftellen. Aber auch ber Furfprecher bes Untlagers (ber Freiamtmann) burfte nun wieber einen Bebacht nehmen, um fich mit ben Labenherren zu berathen und bann erft feine Untrage au ftellen. Rachbem nun noch ber Fursprecher bes Ungeklagten "einen tleinen Bebacht" genommen und bas Rothige bemertt hatte, wurde die Berhandlung geschloffen und die Sache zum Urtheil ausgesett. Der Bogt hielt Umfrage. Urtheilsfinder maren ber Oberstaunftmeifter und die Rathsberren auf ben verschiedenen Banken, bann ber Schultheiß und bas Stabtgericht. Die Urtheils= frage geschah in altgermanischer Beise von bem Bogt. Der Furiprecher bes Untlagers (ber Freiamtmann) wurde zuerft um bas Urtheil gefragt. War die Frage leicht zu beantworten, so wurde, nachbem ber Freiamtmann fein Urtheil abgegeben, teine weitere Umfrage von bem Bogt gehalten. Much ber Freiamtmann pflegte fich in biefem Falle nicht zuvor mit ben Urtheilsfindern zu berathen. Er fprach vielmehr fein Urtheil alsbald aus. Und ohne weitere Umfrage ward ftillschweigend bie Zustimmung ber Urtheilsfinder angenommen, g. B. wenn bloß auf eine Rundschaft, b. h. auf weiteren Beweis, angetragen worben war. ("Co es nur um "Runbichaften, erkennts ber Fregamtmann etwann ohne Bebacht"). War jedoch die Urtheilsfrage schwieriger, so wurde zwar auch in

biefem Falle ber Freiamtmann querft um bas Urtheil (um bas Borurtheil) gefragt. Es wurde aber fobann auch noch ber Reihe nach bei ben übrigen Urtheilsfindern Umfrage gehalten. ("Frenamtmann. "Berr Bogt, fo erfenne ich es bem Beklagten wie ers begehrt bat, ..... Demnach fragt ber Bogt bie Amtleute nach einander. Folgt ber neue herr Oberftzunftmeifter auf ber rechten Scite berab bis - alsbann auf ber anbern Seite, herrn Schultheiß, herrn Alt-"oberftzunftmeifter bis zu Ende, bas Gericht gulett.") Huch mar in einem solchen Kalle ber Freigntmann berechtiget, ebe er sein Urtheil abgab, zuvor einen Bedacht zu nehmen, um fich mit ben Ratheherren und ben übrigen Urtheilofindern zu berathen. Der Rath 200 fich zu bem Enbe in bie Gerichtsftube gurud, ftimmte nach beendigter Berathung bort ab, tehrte sobann in den Sof wieder que rud und ber Freiamtmann fprach bas gefundene Urtheil öffentlich aus, wie biefes auch bei anderen Berichten von bem erften Botanten ju geschehen pflegte. ("So es aber um Endurtheil, begehrt "ber Frehamtmann mit ben Richtern einen Bedacht. Darauf geben "fie in die Gerichtsftube, herr Bunftmeifter -. Wenn fie fich in "ber Gerichtsstube gesett, fragt ber Frepamtmann ben neuen Berrn "Bunftmeifter" - u. f. w.). Wenn jedoch die Sache auch fur ben Stadtrath ju ichwer war, fo fonnte auch er noch einen Bedacht nehmen und fich bei einer Juriftenfakultat Rathe erholen ("In "mehr angeregter Cache ift gerathen, weil ce ein wichtiges etc. "Soll man der Fakultat im Rechten Rathschlag begehren" -). Und es wurde sodann bas Urtheil einstweilen ausgesett bis bas Sutachten ber Fatultat angelangt mar. Wenn nun ber Rath mit Diesem Gutachten ber Juriftenfakultat einverstanden mar, fo murbe biefes sodann in ber öffentlichen Situng als bas Urtheil verfünbet 7).

Diese Gerichtsordnung ist äußerst wichtig, nicht nur ber Zeit wegen, in welcher sie erschienen, sondern auch wegen ihres bedeutenden Inhaltes. Denn sie gibt klarer als irzend eine andere alte Gerichtsordnung ein Bild von dem ganzen Versahren, zuerst von der Leichenschau, sodann von dem Versahren mit einer Vorladung, endlich von dem Versahren, wenn der Beschuldigte verhaftet, also

<sup>7)</sup> Gerichtsordnung bon 1639 bei Dos, VI, 796-803.

p. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

tein Ruf nothwendig war. Auch ift biefe Gerichtvorbnung bestalb fehr wichtig, weil fie offenbar ben llebergang von bem alten munblichen Berfahren auf bas neue schriftliche barftellt. Das Berfahren war nämlich nach dieser Gerichtsordnung in ber Regel noch mund-Es mußte jeboch icon ein Sigungsprotofell geführt und biefes in ber nachsten Sigung vorgelefen werben. Auch bie Antlage mufte icon ichriftlich abgefaft, bem Beidulbigten mitgetheilt und in ber Sitzung vorgelefen und bem Beidhulbigten. wenn er es begehrte, ein Aufschub bewilliget werben, um seine Bertheibigung vorbereiten zu konnen. Endlich erscheint bier bie Ginholung eines Rathichlages ber Juriftenfakultat noch als ein bloges Gutachten, noch nicht als ein richterliches Erfenntnig. Rath felbft mit bem beigezogenen Stadtgerichte fand vielmehr noch bas Urtheil nach alter Weise öffentlich unter freiem himmel. Auch geht aus biefer Gerichtsorbnung bervor, bag bie Abhaltung bes öffentlichen Blutgerichtes (bes jogenannten Stuhl- voer Sofgerichtes) bamals, jur Beit bes breifigfahrigen Rrieges, noch feine leete Ceremonie war. Bu einer leeren Formalität wurde es erft. wie es scheint, seit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts, seitbem bas schriffliche Verfahren zur Sauptsache geworben war. Denn bann ward es auch in Bafel Citte bas bereits im Rath auf einen schriftlichen Bortrag gefundene Urtheil in dem öffentlichen Stuhlgerichte blok nochmals zu verfunden. Wiewohl auch bann bem öffentlichen Stublgerichte ftreng genommen noch bas Recht ben von bem Hath Berürtheilten freizusprechen, geblieben und biefes Riccht auch in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts noch in Anspruch genommen worden Gehr mahricheinlich fällt biefe Beranberung in bie Ditte bes 17. Jahrhunderts. Denn ichon im Jahre 1653, mahrend bes Bauernaufftanbes und nachber noch öfter, konnte es ber Rath was gen einige von ihm allein gefällte Todesurtheile, obne fie gubor an bas öffentliche Stuhlgericht zu bringen, in Bollzug feten zu laffen .). Erleichtert ward aber biefer Uebergang baburch, bag es bereits ichon in früheren Zeiten auch in Bafel Sitte war bas Strafertenntulfe querft im Rath unter bem Borfit bes Burgermeifters qu erlaffen

<sup>8)</sup> Ochs, VIII, 29. Rot.

<sup>9)</sup> Dos, VII, 84, 107 u. 279, vagl. oben 5. 689.

und bann erft bas Berfahren öffentlich im Sofe bes Rathhaufes gu wiederholen. Bei biefem öffentlichen Stuhlgerichte mußte aber bas Stadtgericht beigezogen werben. Und ben Borfit babei führte nicht ber Burgermeifter, ber vielmehr gar nicht anwesend sein burfte, fondern ber Bogt und spaterbin ber Schultheiß. Dieses öffentliche Blut= ober Stublgericht mar jedoch nach wie vor bis in die Zeiten bes Bojahrigen Krieges bas Hauptgericht. Es war bemnach berechtiget, bie bereits von bem Rathe Berurtheilten in ber öffentlichen Sigung freizusprechen. Und mehr als ein Mal hat es auch von biefem Rechte Gebrauch gemacht, 3. B. im Jahre 1541 10). Seit ber Mitte bes 17. Jahrhunderte ift biefes nun aber anders gewor-Seitbem es ber Rath magen konnte, ohne bie Abhaltung eines öffentlichen Stublgerichtes bie von ihm allein gefällten Strafe erkenntniffe vollziehen zu laffen, feitbem mußte bie wirkliche Abhate tung bes Stuhlgerichtes zu einer leeren Form werben. Da bilbete fich benn im Laufe bes 18. Jahrhunderts, offenbar weil bie Ibee bes alten Berfahrens untergegangen mar und boch ber Schein bes Untergegangenen beibehalten werben follte, folgendes fonberbare Berfahren, nach welchem jebes Tobesurtheil brei Dal gefällt merben mußte.

Rach geschlossener Untersuchung sollten nämlich die Akten dem Bath vorgelegt und von diesem unter dem Borsitze des Bürgers meisters auf die Akten hin das Urtheil gesunden und dieses sodann dem Missethäter vorgelesen werden. An dem zum Bollzuge bestimmsten Tage versammelte sich aber der Rath abermals auf dem Rathdause. Und nun wurden auch noch das Stadtgericht und die vier Amtleute beigezogen. Der Bürgermeister ließ den Berurtheilten hereinführen, ihm sein Geständniß (sein Berjücht) nochmals vorlesen und denselben sodann, nachdem er erklärt hatte, nichts dagegen zu erinnern zu haben, wieder wegführen. Hierauf fragte der Bürgersmeister den Freiamtmann nach dem Urtheil. Und dieser mußte nun das Rathserkenntniß als sein eigenes Urtheil aussprechen. Seben so die drei übrigen Amtleute. Dann mußten die vier Amtleute wieder abtreten. Und es begann sodann die Umfrage bei den zur rückgebliebenen Rathsherren und Gerichtsherren von dem Bürgers

<sup>10)</sup> Dos, II, 855, VI, 479 u. 480.

meifter. Auf biefe Beife murbe benn von bem mit bem Stabtgerichte vereinigten Rathe bas Tobesurtheil jum zweiten Dal ausgesprochen. Es follte biefe Berhandlung offenbar die frühere. dffentliche Abstimmung ersehen. Rur mit bem Unterschiebe, bak nun ber Burgermeifter (nicht ber Bogt) ben Borfit ju führen batte, und bag ber zuerft um bas Urtheil gefragte Freiamtmann nicht mehr fein eigenes Urtheil aussprechen burfte und, nachdem er bas Urtheil abgegeben, mit ben brei übrigen Amtleuten abtreten mußte, also ber Abstimmung felbst gar nicht mehr beiwohnen burfte. Unmittelbar nach biefer zweiten Rathefitung murbe bie öffentliche Situng bes Stublgerichtes im Sofe bes Rathhauses gehalten, wo fobann bas Tobesurtheil zum britten Mal gefällt werben mußte. Bei biefem Stublgerichte war nun, wie in fruberen Zeiten, ber Burgermeifter nicht anwesenb. Den Borfit führte vielmehr ber Soultheik, ber an bie Stelle bes ehemaligen Reichsvogtes ober Blutvogtes getreten mar. Er begann, wie in früheren Zeiten ber Bogt, mit ber Verbannung des Gerichtes. Dann murbe bas Beftanbniß bes Berurtheilten und bas Todesurtheil von dem Rathsidreiber abgelefen und barauf von bem Schultheiß bie Umfrage gehalten. Der Oberstaunftmeifter, bie Rathe und bie Gerichtsberren, welche bis babin mit bebecttem Saupte bagefeffen und zugebort batten, bestätigten nun Giner nach bem Unberen burch Abuchmen bes Amtsbutes bas Urtheil. Dann brach ber Schultheik ben Ctab. Spaterbin gab er ftatt beffen nur ein Zeichen, worauf sobann ber Scharfrichter ben Miffethater ergriff und benfelben zur Richtftatte führte. Und bei biesem traurigen Zuge mußte auch ber Schultheiß, wie früher ber Bogt, mit bem Oberknecht voranreiten 11).

### §. 659.

Auf biese Weise wurde benn in fast allen Reichsstädten bas alte Verfahren zu einer leeren Form. Und unter bem Scheine bes Alten ward alles neu, die Justiz selbst aber darum nicht besser. Das Versahren wurde immer gelehrter und darum verwickelter. Die Schreiberei absorbirte die besten Kräfte. Und die Prozesse selbst blieben zuletzt liegen, entweder schon bei den Stadtgerichten

<sup>11)</sup> Ochs, VI, 480. Not., VIII, 28-33.

ober boch bei dem Reichskammergerichte. Ein getreues Bild, wie bie Justiz im 18. Jahrhundert in den Reichsstädten gehandhabt zu werden psiegte, gibt der Stadtrath von Weylar. Daher die Klazen in fast allen Reichsstädten mit sehr wenigen Ausnahmen. Man klagte und beschwerte sich in Augsburg, in Worms, in Goslar, in Dortmung, in Mühlhausen u. a. m. Man suchte mit kaiserlichen Kommissionen, mit Recessen u. drgl. m. zu helsen. Die Justiz blied aber schlecht bis zur Ausstößung des heiligen römischen Reiches 1).

Rum Schluß nur noch einige Worte über bie eigentfumliche Art, wie in einigen Reichsstädten bas Beanabigungerecht ausgeubt werben burfte. Rach einer weit verbreiteten Sitte batte ber Fronbote ein Recht auf ben gehnten Berurtheilten 2). In Strafe burg hatte biefes Recht ber Benter 3). In Rurnberg hatte ber Scharfrichter ein ahnliches Recht. Daber endigte baselbst ofters bie angeordnete hinrichtung mit einer Beirath ber verurtheilten Gunberin 4). In Lindau hatte die Fürft Aebtiffin bas Recht einen aum Tob verurtheilten Berbrecher ju begnabigen, menn fie ben Strid, an welchem ihn ber Charfrichter fuhrte, felbft abichnitt und ben Berurtheilten fobann ju fich felbft nahm. Und noch im Nahre 1780 hat bie Aebtissin bieses Recht ausgeübt 5). Den tieferen Grund bes erwähnten nach unseren Begriffen sonber= baren Rechtes ber Fronboten, ber henter und ber Scharfrichter tenne ich nicht. Das von ber Frau Aebtissin von Lindau noch im 18. Jahrhundert geubte Recht halte ich jedoch nicht für ein Recht ber Begnabigung, vielmehr für einen Digbrauch bes Ufplrech: te 8. Denn bie Mebtiffin mußte ben Strick felbft abichneiben unb bann ben Berbrecher zu fich nehmen und ihn ichuten.

<sup>1)</sup> Jager, Mag. III, 490 ff., VI, 65, 88 ff., 127 ff. Mühlhaufer Reces von 1711 §. 6-9. Mühlhaufer hauptreces von 1711 §. 6, 28 u. 32,

<sup>2)</sup> Sadf. Lr. III, 56 §. 3. Schwab. Lr. W. c. 107. Meine Geschichte bes altgermanifchen Gerichtsverfahrens, p. 189 u. 802.

<sup>8)</sup> Clofener, p. 79. Ronigshoven, p. 822.

<sup>4)</sup> Malblant, Geid. ber peinlichen Gerichtsorbnung, p. 30. Jäger, Mag. I, 888.

<sup>5)</sup> Bairifche Annalen von 1883, p. 878 u. 874.

# b Beranderungen und Berfall Der alten Berfaffung in ben Landfiabten.

1) im Allgemeinen.

**S**. 660.

Bis ins 15. Jahrhundert hatten die Landstädte dieselben Rechte und Freiheiten, Diefelbe freie und felbständige Berfaffung, wie bie Reichoftabte. Gie ftanben zwar unter ben Laubesberrn als ben Inbabern ber öffentlichen Gewalt und waren ihnen in biefer Begiehung Gehorsam und bie hulbigung schulbig. In tie inneren Ungelegenheiten ber -Stadt burften fich aber bie Lanbesberrn nicht In biefer Beziehung schalteten bie Stabtgemeinben gang frei und felbständig ohne an eine beläftigende und läftige Aufficht ber landesberrlichen Beborben ober ber Lanbesberrn felbft in irgenb einer Weise gebunden zu fein. Der Magistrat besorgte bie laufenben Geschäfte und bie minber wichtigen Angelegenheiten, und bei ben wichtigeren und aller wichtigften Angelegenheiten mußte ein Burgerausschuß ober bie Burgerschaft felbft beigezogen werben. Gine andere Controle gab es in fruheren Zeiten nicht. Debrere Lanbftabte, 3. B. Soeft, Borter, Braunschweig, Luneburg, Stralfund u. a. m. hatten fogar größere Freiheiten als manche Reichsftabte. Denn fie ftanben nicht unmittelbar unter bem Raifer und Reich und bie Landesheren, unter welchen fie fteben follten, hatten teine Gewalt über fie, hatten jebenfalls nicht bie Mittel, ihre Rechte geltend zu machen. Daber konnten fich Soeft, Borter, Luneburg, Bottingen u. a. m. ungestraft einer fremben Schutherrichaft unterwerfen, Soeft ben Berzogen von Cleve, Borter ben Berzogen von Braunschweig und ben Landgrafen von Seffen, Luneburg den Mark grafen von Brandenburg, Göttingen ben Landgrafen von Beffen 1). Roch im 16. Jahrhundert konnte in Braunschweig die Berufung an ben Lanbesherrn bei 200 Gulben Strafe verboten werben 2). Und in Brandenburg, Braunschweig, Berlin u. a. m. ließ man noch im 15. und 16. Jahrhundert die Landesherrn nur bann in

<sup>1)</sup> Savemann, I, 781 f. und oben \$. 514 u. 522.

<sup>2)</sup> Pavemann, II, 542.

bie Stadt einreiten, wenn fie zuvor bas Geleit von ber Stadt bes gehrt und erhalten hatten (§. 129).

Dies Alles hat fich nun feit bem 16. Jahrhundert, hauptfachlich aber feit ben unseligen Tagen bes breifigfahrigen Rrieges geanbert. Der Berfall ber Ctabte beginnt aus ben bereits angegegebenen Grunden scit bem 16. Jahrhundert (g. 623). Die Land= ftabte borten mehr und mehr auf ber Mittelpuntt bes Gemerbewefens zu fein, indem einzelne Gewerbszweige, g. B. die Fabriten, auch auf bem Lanbe gebulbet und fogar begunftiget und baburch bie ftabtische Nahrung und ber burch fie bebingte Wohlftanb ber Stabte beeintrachtiget worben ift. Celbft bie Reformation bat in ben meiften Stabten eber auflogent als forbernt auf die Berfaffung ber Stabte gewirtt, jumal in jenen Stabten, in welchen ber Rath und bie Burgerschaft nicht Sand in Sand mit einander gingen, fonbern fich einander bekampften. Bon bem aller verberblichften Ginfluffe maren aber ber fpanisch-nieberlanbische, ber ichmaltalbische und zumal ber breifigjahrige Rrieg, indem biefe und bie fpateren Rriege mit Frankreich ben Wohlftand und die friegerische Rraft ber Stadte auf lange Beit vernichteten. Die meiften Stabte lagen am Ende bes breifigfahrigen Rrieges entweber gang ober theilweife in Afche, bie noch vorhandenen Saufer ftanden meistentheils leer, bie Burgerichaft war weit über bie Balfte gefunten, aller Bobl= ftand war babin, in ben Ctabten ber Mart Branbenburg eben= fowohl 3), wie in Braunschweig und Luneburg 4), in ben weftpha= liften Stabten b), in Freiburg im Breisgau b), in ben Stabten in Bgiern, in ber Bfalg u. a. m. Die ftebenben Seere murben in sammtlichen Territorien seit bem Bojahrigen Kriege um bas Doppelte und Dreifache vermehrt. Ihre Unterhaltung und Berbflegung führte zur Erhöhung ber bereits bestehenden Steuern und auch zu gang neuen Abgaben und Laften. Gine ber brudenbften neuen Laften, welche man fruber gar nicht gekannt hat, war die Ginquartirung slaft, welche, fintemal Die ftebenben Beere in

<sup>8)</sup> Bimmermann, III, 98-95. Fifcbach, Stabtebefchr. ber Mart, I, 64, 55, 61 µ. 92-96.

<sup>4)</sup> Bavemann, III, 78, 74 u. 471.

<sup>5)</sup> Sotefand, Coesfeld, p. 114 ff., 128 ff. u. 168 ff.

<sup>6)</sup> Schreiber, Gefc. IV, 152, 158 u. 272.

ben Stabten einquartirt ju werben pflegten, jumal auf bie Stabte gebrudt bat. Die Laft ber Ginguartirung marb aber megen ber vielen Befreiungen um fo brudenber und, feitbem auch bie Frauen und Rinder ber Solbaten mit einquartirt ju werben pflegten, julett dang unerträglich. Die Burger von Freiburg u. a. m. befcwerten fich über jene Laft ?). Und bie Burger von Berlin er-Marten im Jahre 1664 lieber ihre Baufer und Bofe ben Solbaten gang überlaffen zu wollen . Biele Stabte fuchten und erhielten zwar Befreinung von biefer Laft, z. B. Mannheim und Beibelberg ) u. a. m. Die Freiheit und Gelbständigkeit ber Städte kebrte aber nicht wieber. Anberer Ceits brachten aber bie ftebenben heere ben Stabten auch Bortheile. Gie vermehrten ben Absat ber Bollen- und Metallmaaren und ber Lebensmittel, und murben baber bie Quelle eines gang neuen Nahrungszweiges. Go bak viele Stabte Barnisonen zu erhalten munichten und fich fogar in ihren Freiheitsbriefen Garnisonen versprechen liegen, um die ftabtiiche Rahrung ju beben und ju verbeffern, g. B. Die Stabte Seibelberg, Frankenthal u. a. m. 10). Gelbst tie Religionsver folgungen waren vielen Stabten von Ruten. Die Religionsbedrückungen in ben Niederlanden im 16. und 17. Jahrhundert unter Philipp II und seinen beiben Rachfolgern veranlagten viele Gewerbsleute und Fabrifanten aus Antwerpen, Brugge, Gent u. a. m. fich in Beftphalen nieberzulaffen. Die Stabte Elberfelb, Solingen u. a. m., jumal aber Bielefelb verbanten ihr Gewerbewefen und ihren fpateren Wohlftand großentheils ben eingewanberten Nieberlanbern. Gben fo ließen fich bie von Ludwig XIV aus Frantreich vertriebenen Protestanten in Seibelberg, Mannheim, Frankenthal, Zweibruden, Sanau, Salle, Sannover, Sameln, Celle, in ben Städten ber Mart Brandenburg u. a. m.; bie im Orleansichen Rriege aus ber Pfalz vertriebenen Protestanten in Magbe-

<sup>.7)</sup> Schreiber, Gefc. IV, 174 u. 175.

<sup>8)</sup> Zimmermann, III, 92-94 u. 118-118.

<sup>9)</sup> Privilegien von Seibelberg von 1746, art. 15. und von Mannheim von 1785, art. 16 S. 8.

<sup>10)</sup> Privilegien von Frankenthal von 1745, art. 11 S. 8. und von Seibelberg von 1746, art. 16, 3. 4.

burg, in Salle und in ben Stabten ber Mart Branbenburg, und bie am Enbe bes 17. Jahrhunderts aus St. Gallen vertriebenen reformirten Schweizer in Berlin, in Neuftabt Cbermalbe u. a. m. nicher. Sie wurden allenthalben, jumal von Friedrich Wilhelm, bem großen Rurfürften, mit offenen Armen aufgenommen und er= bielten nicht bloß freie Religionsubung und andere Freiheiten, son= bern fogar ihre eigenen nationalen Gerichte, bie frangofischen Cotonien in ber Mart Branbenburg ihre eigenen frangofischen Oberund Untergerichte 11), bie reformirten Schweizercolonien in Berlin, Eberswalbe u. a. m. ihre eigene Magiftrats Juftig 12); und auch bie Pfälzer Colonien zu Salle, zu Magdeburg u. a. m. ihre eigenen Unter = und Obergerichte, welche bei Erbfällen u. bral. m. nach pfalgischem Recht urtheilen mußten 10). Auch bicfe frangofischen, Schweizer und Bfalger Colonien verbreiteten burch ihren Gewerbefleiß allenthalben Wohlstand und trugen nicht wenig bazu bei, bie burd ben breifigjahrigen Krieg gefchlagenen Bunben wieber ju beilen, mahrend in anderen Territorien jene Wunden erft fpater vernarbten, felbft im 18. Jahrhundert noch Spuren guruckliegen. Die Freiheit und Selbständigkeit ber Stabte hat aber auch burch biefe fremden Colonien nicht gewonnen. Gben fo wenig wie burch bie ftebenben Garnifonen.

### **§.** 661.

Den aller entschiedensten Ginfluß auf den Berfall der städtisichen Berfassung und auf die Bernichtung der Freiheit und Selbsständigkeit der Städte hatte indessen die fester begründete Landeshoheit und die steigende Macht der Fürsten, neben welcher die fast souveräne Gewalt der Städte nicht mehr bestehen konnte, denen man nun aber auch noch, was nicht nothwendig war, die freie Berwaltung und die unabhängige Besorgung ihrer inneren Angelegenheiten und jede Art von Selbständigkeit, dadurch aber der fürstlichen Macht selbst eine ihrer Hauptstüßen entzog.



<sup>11)</sup> Breus. Edicte und Berordnungen von 1685, 1690 u. 1699 bei Mylius, II, 8. p. 187, 195, 275 u. 286. Drephaupt im Auszug, II, 575 u. - 576.

<sup>12)</sup> Fifchach, Stabtebeicht, ber Mart Brandenburg, I, 67 u. 75.

<sup>18)</sup> Drenhaupt im Auszug, II, 575 u. 576.

Die mit ben Maffischen Studien und mit bem romifchen Rechte emporgetommenen neuen Staatsmanner, bie Doctoren ber Rechte, nahmen für ihren Lanbesberrn bas Recht ber Gefetigebung und ber Besteuerung, bas ausschließliche Waffenrecht, eine Dberaufficht und Bebormunbung aller Genoffenschaften und Korporationen und eine Menge andere Rechte in Anspruch, welche ganz unabhangig von einer lanbesberrlichen Berleihung entstanden maren, nun aber einem landesberrlichen Brivilegium zugeschrieben und von einer lanbesberrlichen Bewilligung ober Genehmigung abhangig gemacht Diefe und ahnliche auf die Stabte angewenbete Theorien führten gur völligen Unterwerfung ber Stabtrathe und ber Burgerschaften felbft. Die Bahl ber Stabtrathe gerieth mehr und mehr in Abhangigfeit von ben landesherrlichen Behörben und ber Landesherrn felbft, und tam in viclen Stabten gang in ihre Sande. Ohne landesberrliche Genehmigung burften bie Stabtrathe gar nicht mehr handeln, bie Burgerichaften nichts mehr beichließen, fic fogar nicht mehr versammeln. Die ftabtische Berwaltung wurde unter eine regelmäßige Beauffichtigung, unter eine lanbesberrliche Obervormunbschaft gestellt. Und so oft es ben Lanbesberrn nothwendig schien griffen fie sogar birett in die inneren Angelegenbeb ten ber Stabte ein. Die nicht Befolgung ihrer Befehle murbe aber als Wiberseplichkeit gegen bie landesherrliche Obrigkeit behandelt und fogar beftraft. Als im Jahre 1557 bie Alt- und Reuftabt Branbenburg fich weigerte einen Wagen und reitenbe Boten für ben Sohn bes Rurfürften Joachim II ju ftellen, feste ber Rurfürft aus lanbesberrlicher Machtvolltommenheit zwei Burgermeifter in ber Altstadt und zwei Burgermeifter in ber Reuftabt ab 1). Friedrich Wilhelm, ber große Rurfürst, aber brobte im Jahre 1660 ben Magistraten, welche beim Bollauge seiner Anordnungen und Berordnungen nachläffig waren, baß fic es mit ihm felbft zu thun befommen wurben 2). Raiser Rarl V hatte bereits im Jahre 1520 bon ber Burgerschaft in Wien unbedingten Geborfam begehrt?).

<sup>1)</sup> Zimmermann, III, 44 u. 45.

<sup>2)</sup> Gaffen: und Brunnen Drbnung von 1660 bei Mylius, V, 1. p. 816.

<sup>8)</sup> Berordnung von 1520 bei von hormapr, Wien, I, 2. Urt. p. 186. — "Das je Ene ordentlichen Obertait in geherfam erkennet". vegl oben 5. 448.

Und Ronig Ferbinand feste im Jahre 1554 einer abschläglichen Entichließung auf eine Beschwerbe bes Stabtrathe von Freiburg im Breisgau gegen einen lanbesberrlichen Gingriff in ihre Rechte bie brohenben Worte bei, "Ihr werbet euch unterwerfen und Uns "nicht Urfache geben, bag Wir etwa ber Bunfte balb eine Men-"berung vornehmen 4). Durch biefe und anbere willfürliche Gingriffe in bie Rechte ber Burger und ber Burgerichaften felbft murben bie Landesherrn nach und nach bie eigentlichen Gerren in ben Stabten, die Burgermeifter aber und bie Stabtrathe und bie ubrigen Beamten ber Stadt mahre landesherrliche Diener (6. 627). Die fortwährenben Rampfe ber Burgerschaften mit ihren Stabtrathen machten bie Unterwerfung fammtlicher in einem Territorium liegenben Stabte unter bie Lanbesberrichaft moglich ober erleichterten wenigftens ben Sieg ber Lanbesberrn über bie Stabte. Anfange faben awar bie Stadtrathe felbft biefes Steigen ber lanbesherrlichen Gewalt nicht ungern. Denn die landesherrliche Beauffichtigung trat nur an bie Stelle einer ihnen noch unangenehmeren Controle ber öftere fehr fturmifchen Ginfprache ber Burgeransichuffe und ber Burgerichaften felbft. Mit ber Gewalt unb mit ber Selbständigfeit biefer fant jeboch auch ihre eigene Bewalt und ihr eigenes Unsehen. Und seit bem 18. Jahrhundert mar, mit wenigen Ausnahmen, alle Gelbftanbigfeit ber Stadtrathe wie ber Burgeransichuffe und ber Burgerichaften felbit fpurlos veridmunben.

Es ist jedoch eine eigenthämliche Erscheinung, daß trot diese kandesherrlichen Absolutismus die Richtung bei diesen Berfassungsveränderungen der Landesstädte stets eine bürgerliche, in den meisten Städten sogar eine demokratische Richtung gedlieben ist. Ein
neuer Beweis, daß der Absolutismus der Demokratic nicht ungunsittg ift, insgemein sogar zur Demokratie führt und mit der Demokratie endiget. Einige Beispiele werden die Beränderungen nach
dieser Richtung und den Verfall der alten Berfassung der Landstädte kar machen.

<sup>4)</sup> Schreiber, Gefch von Freiburg, III, 827 u. 828.

#### 2) Ein gemifchtes Stabtregiment.

## **S.** 662.

In Oppenheim, Coblenz, Freiburg und Wien hatten die Gesichlechter, wie wir gesehen, das Regiment mit den Zünften getheilt. In Coblenz haben sich auch noch dis ins 18. Jahrhundert Spuren der alten Verfassung erhalten (§ 351). Die drei anderen Städte mußten sich aber frühe schon der landesherrlichen Gewalt und den landesherrlichen Verordnungen und Verfassungsveränderungen unsterwerfen.

In Wien erfolgte ber Umfturg ber alten Berfaffung bereits im Anfang bes 16. Jahrhunderts nach bem Blutgerichte zu Reu-Rarl V hatte bereits im Jahre 1520 ben Burgeraus= schuß aufgehoben (S. 448). Und Ferdinand I bob im Jahre 1526 nach bem Blutgerichte zu Neuftabt auch noch die übrigen Freiheiten von Wien auf und gab ber Stadt eine gang neue Berfassung. Das Stadtregiment follte aus 100 behausten Burgern bestehen, aus benen 12 für ben Stadtrath (ben inneren Rath), 12 andere als Beisitzer bes Stadtgerichtes gewählt werben und bie übrigen 76 Bersonen ben äußeren Rath bilben sollten. Selbstänbigteit ber Burgerschaft und bes Rathes war jeboch nicht mehr bie Rebe. Die Wahlversammlungen sollten nur nochmit Buftimmung bes Lanbesberrn ftatt haben, bie Bahlen felbft aber gang bon bem Ermeffen bes Lanbesberrn abhangen Burgermeifter follte nämlich von ben 12 Stabtrathen (bem inneren Rath) und von ben 12 Stadtgerichtsbeisitzern, bie Stadtrathe aber von bem außeren Rath, und ber außere Rath von bem inneren Rath und von ben 12 Stadtgerichtsbeisitern gewählt werben, bie von ihnen Gewählten aber bloge Candibaten sein, aus welchen fobann ber Landesherr felbft ben Burgermeifter und ben inneren und außeren Rath ernannte 1). Und biefe Berfaffung hat fich bis ins 18. Jahrhundert erhalten, indem erft Joseph II im Jahre 1783 einen neuen Magiftrat in Wien eingesetht hat. Nach ber fogenanuten Regulirung bes Magiftrates von Wien vom Jahre 1783 jollte nun ber außere Rath feine alte Berfaffung behalten,

<sup>1)</sup> Berorbnung von 1526 bei hormapr, Wien, II, 8., urt. p. 826-889.

ber innere Rath ober ber Magistrat aber aus einem Burgermeister. aus zwei Biceburgermeiftern und aus ber nothigen Angahl von Stadtrathen, Sefretaren und Rathsprotofolliften befteben. Die Wahl bes Magiftrates follte in Gegenwart zweier landesherrlicher Rommiffare von einem Ausichuß ber Burgerichaft gemeinschaftlich mit ben Magiftratherathen und mit bem außeren Rath vorgenommen und bas Refultat ber Bahl ber Landesregierung jur Beftatigung vorgelegt werben. Die Babl ber Burgermeifter und Rathe war jedoch an Kandibaten gebunden, welche fich ber Brufung einer landesberrlichen Kommission unterworfen und von biefer ein Bablfabigfeitebecret erhalten und beigebracht batten. Bur Erleichterung ber Wahlen und um ber Burgerschaft einen größeren Ginfluß bei biefen Bablen zu verschaffen, murbe burch ein Sofbecret vom Jahre 1793 angeordnet, bag ber Wahlausschuß aus zwei Deputirten jeder Innung und außerdem nur noch aus 6 Deputirten bes Ctabtmagiftrats und aus 6 Deputirten bes aukeren Rathes bestehen solle. Der Magistrat selbst murbe in brei Cenate eingetheilt, von benen ber Gine bie ftabtische Bermaltung, ber Andere die Civilgerichtsbarkeit und ber Dritte bie Rriminalge= richtsbarkeit besorgen sollte. Der Magistrat mar binsichtlich ber Civil = und Kriminalsachen bem Appellationsgerichte, im Uebrigen aber ber Landesregierung untergeordnet 2). Rach diefer Regulirung bes Magiftrates von Wien wurden fpaterhin auch die Magiftrate ber übrigen Stabte, jeboch mit einigen Mobifitationen nach bem Bopulationsstande und nach ben sonstigen Umftanden jeber Stadt, querft bie Magiftrate ber hauptstädte, bann aber auch noch bie Magistrate ber übrigen Stabte in ben berschiedenen Brovingen or ganifirt, im Jahre 1784 die Magistrate von Brag, Brunn, Freiburg, Klagenfurt, Ling und Graz, im Jahre 1785 von Laibach, im Rabre 1786 von Boten und Lemberg 3). Spaterbin murbe auch biefes an und für fich icon febr beschränkte Regiment noch weiter

<sup>2)</sup> Regulirung bes Magistrates von Wien von 1788 in Sammlung ber Joseph, Justiggesetzung vom Jahre 1988, Nr. 206, p. 277. Joseph Kropatiches, Desterreichs Staatsverfassung, vereinbart mit ben zusame mengezogenen bestehenben Gesehen. Wien, 1794, I, 409—411, 463—465 u. 486—498.

<sup>3)</sup> Rropatiget, I, 409, 412, 418, 465 ff. u 489 ff.

und weiter beschränkt, dis zuletzt die städtischen Angelegenheiten den Augen der Burger ganzlich entruckt waren, und erst die Reugesstaltung Oesterreichs in den Jahren 1848 und 1849 wieder zu einem regeren und selbständigeren Gemeindeleben geführt hat.

Auch ber Magistrat von Oppenheim mußte sich, seitbem bie ehrmalige Reichsstadt an Rurpfalz gekommen war, ber lanbesberrlichen Gewalt und ben lanbesherrlichen Verordnungen fügen. Der Magistrat bestand seitbem nur noch aus einem von den Lanzbesherrn ernaunten Schultheiß, aus einem Anwalt Schultheiß und aus sechs Rathsverwandten 4).

Um langsten hat fich bie alte Verfaffung noch in Freiburg erhalten, bis auch bort ber Abel fich gurudgezogen bat und ber burgerliche Stadtrath in völlige Abhängigkeit gerathen ift. in Freiburg im Breisgan hatten nämlich bie Geschlechter bas Regiment mit ben Runften getheilt. Der Stadtrath beftand feit 1464 aus 30 Mitgliebern, aus 6 bon bem Abel, aus ben 12 Bunftmetftern und aus noch 12 anderen Bunftgenoffen, welche jedes Sahr neu gewählt werben follten b). Diefer jahrliche Wechsel genügte ieboch nicht mehr, seitbem ber neue Rath bie Anordnungen bes alten Rathes immer wieber geanbert ober wenigstens nicht gebandhabt bat. Daber faßte ber Stabtrath im Jahre 1548 ben Befolug, bag fünftig 12 beständige Rathsherren ben jahrlich manbelbaren 6 Ebelen und 12 Zunftmeiftern beigefügt werben follten und biefe 12 beftanbigen Rathsberren bei ber nachften Rathe: erneuerung in Gegenwart einer lanbesberrlichen Rommission nicht aus ben Bunften fonbern aus ber gefammten Burgerichaft gemablt und bei tunftigen Abgangen auf biefelbe Beife ergangt werben Der Burgermeifter und ber Schultbeiß follten nach mie por aus bem Abel, ter Obriftmeifter aber nicht mehr aus ben Runftmeiftern, sonbern aus ben Rathsbestanbigen gewählt werben. Im Jahre 1551 wurde diefer Rathebeschluß von ber porberöfterreichischen Regierung genehmigt und zur weiteren Untergrabung ber Gelbftanbigfeit bes Stabtrathe beichloffen, bak auch bie feche vom Abel und ihre Stellvertreter beftanbig

<sup>4)</sup> Bibber, III, 294 f.

<sup>5)</sup> Schreiber, Gefc. III, 198, 199 u. \$25. vigl. oben \$. \$50.

fein, obne Austimmung ber Regierung niemand mehr in ben Rath aufgenommen ober baraus entfernt werben und landesberrliche Abgeordnete der fahrlichen Rathswahl beiwohnen sollten. behielt fich bie Regierung noch bas Recht vor die mißliebigen Ratheberren obne Angabe ber Grunde entfernen zu burfen. Die Bunftmeifter follten amar zu ben Rathefitungen beigezogen, bie laufenben Gefchafte aber ohne fie von ben Gbelen und von ben Beftanbigen allein beforgt werben. Wenn ber öfterreichische Landvogt anwesend war, follte er und nicht ber Burgermeister ben Borfit führen und Umfrage bal-Scgen biefe willfürlichen Bufate ber vorberöfterreichischen Regierung wendete fich bie Stadt an ben Lanbesberrn, an ben Ronig Ferdinand felbst. Gie murbe aber im Jahre 1554 abschläglich beschieben, mit bem brobenben Beisat, "Ihr werbet euch unter--werfen und Une nicht Urfache geben, bag wir etwa ber Bunfte \_balb eine Aenderung vornehmen" . Die fortwahrenden Gingriffe ber lanbesberrlichen Behörren, jumal ber Lanbvogte, in bie Rechte bes Stabtraths hatten jur Folge, bag bie Ebelen und viele Burgerliche fich mehr und mehr von ben Rathoftellen guruckzogen. Rumal die ebelen Geschlechter zogen fich mehr und mehr auf ihre Landfite gurud und wollten feine Ratheftellen mehr annehmen ans bem weiteren Grunde, ben fie im Jahre 1596 befchwerenb porbrachten, weil bie einträglichen fleineren Stabtamter, welche früher fammt und fonbers in ihren Sanben gemefen, auf bie Burs gerlichen übergegangen feien. Um nun biefe Beschwerben zu beben und bie Geschlechter wieber gur Rudfehr in bie Stabt und gur Annahme ber ftabtischen Nemter zu bewegen ward im Sahre 1598 beschloffen, bag jedem ebelen Rathsberrn, wenn er vier Mal im Jahre im Stadtrath erscheine, jahrlich vier Rlafter Mooshols ans gewiesen werben follten. Worauf fobann auch bie 6 abeligen Raths herren wieber eine Zeit lang im Stadtrath erschienen 1). Spaterbin erschienen fie aber nicht mehr felbft. Sie fenbeten vielmehr fatt ihrer burgerliche Statthalter. Seit bem Anfang bes 17. Jahrhunderte erschienen aber ofters auch diefe nicht mehr. Dazu tam, bag bie vorberöfterreichische Ritterschaft im Sabre 1669

<sup>6)</sup> Schreiber, Gefc. III, 825-828.

<sup>7)</sup> Schreiber, III, 328-380.

von der österreichischen Regirung ohne Zuziehung der Stadt anch noch eine eigene Gerichtsstelle erhalten hatte und sich nun von der städtischen Gerichtsbarkeit befreit glaubte. Daher erklärten die Witzglieder der Ritterschaft in den Jadren 1670 und 1671, daß sie nun dem Stadtrath nicht mehr beisitzen und, um ihre Stiftsfähigskeit zu retten, auch der Stadt nicht mehr unterworfen sein könnten und wollten. Eine Erklärung, welche zu langiährigen Streitigkeiten mit der Stadt und erst. im Jahre 1708 zu einem Bergleich geführt hat, nach welchem die Nitterschaft gegen die Entrichstung einer jährlichen Abzade von den Rathsstellen und von den städtischen Chrenstellen befreit sein und auch keinen Unspruch mehr auf die Statthalterei haben, der Bürgermeister und Schultheiß vielmehr von dem Stadtrath ernannt werden solle 8).

Seit bem Rucktritt ber Ritterschaft borte natürlicher Beife bas gemischte Stadtregiment auf, und es begann nun auch in Freiburg bas burgerliche Regiment. Ghe es jeboch zu jenem Beraleiche gekommen war, hatte noch im 35hre 1698 in Gegenwart einer Softommiffion eine Rathemabl ftatt. Es burfte fein Burgermeifter und auch fein Schultheiß, vielmehr fur jene beiben Memter nur ein Statthalter gewählt werben. Auch wurde von ber Boffommission ein Oberschultheiß ernannt, welcher ben Borfit im Rath führen und ohne beffen Wiffen kein Hath gehalten werden follte. Etwas fpater wurde auch noch ein leben &= lan alicher Statthalter bes Schultheißenamtes ernannt, und Sabre lang die Beftatigung ber ftabtifchen Rechte und Freiheiten verweigert. Erft im Sahre 1703, als ber Feind fast schon por ben Thoren fland, murben wieder die ftattischen Freiheiten bestätiget und die Rathsmahlen freigegeben .). Allein schon im Jahre 1747 mischte fich die hoffommission unter bem Borfite bes Landvogtes wieder in bie inneren Angelegenheiten ber Stadt, suspendirte bie städtischen Beamten und setzte einen neuen Rath ein. Die alten Rathsberren murben gwar im Jahre 1756 wieber eingesett, in Den Jahren 1750 und 1783 auch die Freiheiten ber Ctabt wieder, im Sahre 1783 jedoch nur unter dem Borbehalte beflätiget, "viefe

<sup>8)</sup> Schreiber, IV, 176-178 u. 232-234.

<sup>9)</sup> Schreiber, IV, 219-222.

"Privilegien, Gnaben und Freiheiten nach Erforderniß der Zeiten "und. Umstände zu ändern, zu mehren und zu mindern". Worauf sodann schon im Jahre 1784 von Joseph II die allgemeine Organisation der öfterreichischen Stadtmagistrate eingessührt und auf diese Weise die althergebrachte freie Rathswahl absgeschafft worden ist. Den Zunstvorstehern wurde zwar noch gestattet, den neuen aus einem Bürgermeister, aus sechs Rathsherren und zwei Sekretären bestehenden Magistrat zu wählen. Den Rathssitzungen dursten sie jedoch nicht mehr beiwohnen. Erst durch eine Hospesolution von 1791 erhielten auch die zwölf Zunstmeister wies der Zutritt zu dem Stadtrathe 10).

# 8) Gin borberrichend ariftofratifches Regiment.

## S. 663.

Ein vorherrschend aristokratisches freies und selbständiges Resiment findet sich auch seit dem 16. Jahrhundert noch in Braunschweig, in Lüneburg, in Göttingen und in anderen welssischen Städten, bis auch bort nach längeren siegreichen Kämpsen die Städte unterlagen und der Landesherrschaft unterworfen worden sind, Braunschweig mit einem Schlage, Lüneburg, Göttingen, Hannover u. a. m. dagegen erst nachdem zuvor die Freiheit und Selbständigkeit langsam untergraben worben war.

Nach ber im Jahre 1604 stattgehabten Hinrichtung Henning Brabants trat in Braunschweig Ruhe ein (§ 344). Es war bieses aber die Ruhe bes Grabes. Der Tob Brabants und die Art und Weise seines hinschlachtens war nicht geeignet den Haß gegen die nun wieder zur Herrschaft gelangten Stadtsunker (Pastricier) zu vermindern. Diese aber herrschten nun, wie gewöhnlich nach Siegen dieser Art, mit unerträglichem Uebermuthe und mit größter Willfür. Sie vermehrten die Schulden der Stadt die zu sast diese Willionen Thaler und spotteten der saut werdenden Orohungen der Gilden und der Hauptleute. Diesen Moment benutzen nun die welfsischen Fürsten, um sich die nach Reichsfreiheit strebende Stadt mit einem Schlage zu unterwersen. Im Jahre 1671 wur-

<sup>10)</sup> Schreiber, IV, 838, 839, 842 u. 843.

b. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

ben Burgermeister und Rath, Gilbemeister und Sandtlente aufgeforbert bie lanbesfürstliche Obrigkeit anzuerkennen und eine landes berrliche Besahung aufzunehmen. Diefes murbe, wie es zu erwarten war, verweigert und baber alsbald zur Belagerung und Beichiefung ber Stadt geschritten, worauf fobann fcom im Juni 1671 ein Bergleich mit ber Stabt zu Stand tam. Die Stabt unterwarf fich ber Landesbobeit, überaab bie Schluffel ber Stabtthore und murbe von einem landesherrlichen Beere befest. Dann untersuchten lanbesberrliche Rathe bie Stabtrechnungen, pruften bie negen ben Rath vorgebrachten Beschwerben und ichafften bie alte Berfaffung ab. Die Bahl ber Burgermeifter murbe von 14 auf 4, bie Bahl ber Rathsberren, von 81 auf 8, jene ber Ratis merer von 11 auf 4 und die der Einnehmer von 10 auf 2 beratgefett. Die fünf Beichbilder aber wurden unter einen einzigen Stadtrath gestellt. Und mit ber bisberigen Freiheit und Selbftanbiateit bes Rathes war es nun au Enbe 1). Bon ben funf alten Rathhäusern hat fich nur bas Rathhaus ber Altftabt in uns veranderter Geftalt erhalten. Das Rathhaus bes Sagen bagegen ward zu einem Schauspielhause verwendet. Und bie Ratbbaufer 

In Luneburg enbigten die fortwährenden Kämpfe der Stadt mit den Landesherrn, bei welchen diese äußerst versöhnlichen und mit großer Mäßigung zu Wert zu gehen pflegten, mit dem Bergleiche von 1562, in welchem zwar die Freiheiten der Stadt des stätiget worden sind, in der Hauptsache aber die landesherrliche Bewalt anerkannt worden ist. Als daher der landesherrliche Bogt im Jahre 1574 sich Eingriffe in die städtischen Freiheiten erlandt hatte, und der in seinen Rechten verletzte Stadtrath, wie in früheren Beiten, Gewalt mit Gewalt vertreiben wollte, und den Rogt dei seinem Eintritt in das Stadtthor verhaften ließ, so konnte auch diese Beranlassung wieder zur weiteren Beschräntung des Rathes und der Bürgerschaft benutzt werden 2). Die Stadt mußte eine Landesherrliche Besatung aufnehmen. Und als sie nach

2 11 A 18

<sup>1)</sup> Rehtmeier, Chron. p. 1500-1516. Davemann, III, 183-187.

<sup>2)</sup> havemann, III, 663.

<sup>8)</sup> havemann, II, 473-475, 542 u. 548.

bem woftphatischen Prieden wieber bie Entfernung biefer Befatzung begehrte, erhielt fie ben Bescheid, bag man wohl bazu genetat fet. aber unicht aus Bflicht, fonbern aus lanbesherrlicher "Liebt An ber befeftigten Burg oben auf bem Berge blieb je boch bie landesherrliche Befahung. Und nun mischten fich auch bie landesherrlichen Rathe in bie inneren Ungelegenheiten ber Stadt. Im Rahre 1682 untersuchte eine landesherrliche Kommiffion die ftabiliche Berwaltung und reformirte die alte Berfassung ber Stadt 1). Much Auch ein Gottingen benutten bie Lanbesberrn bie forts mabretiben Streitigkeiten ber Gilben mit bem Befchlechterrathe gur Unterwerfung ber Stabt. Rach einem Uebereinkommen mit bem Stabtrath von 1611 follten zwölf Burger ohne Unterschied bes Standes bem Landesherrn ale Matheberren vorgeschlagen und, nade denie fie bie Canvesherrliche Bestätigung erhalten hatten, aus ihrer Ditte ein Bargerinelfter auf Lebenszeit ernannt werben. Burgermefter und Rath follten im Damen bes Rarften undbeber Stabt bem Regiment vorfteben, bie Gilben jeboch berechtiget feigu fahrlaffige Rathsherren zur Anzeige jan bringen und bie tanbestjeltliche Bestrafung zu veranlassen. Damit war aber auch in Göttingen bie Gewalt bes Dlagiftrates für immer gebrochen 4)...1 als in fired and other at all a grain and a sign

gu nichilaget Da 4) Gin's ütgerliches Regiment. aber bis 200, bat, bau

ការ**ទី ភាស អា**ក សាស្ត្រការ ស្រ្តាស្ត្រី **5.664.** បញ្ជី ស្ថាស្ត្រីសំណា សម្រាស្ត្រី ប្រា រ**ថ រថថ≦** ១៤ សមាស្ត្រីស ស៊ី ស. **\$.664.** ស្ថិសក្តុ សំពង ស ស ស្តេស្ត្រី

Dikabilik, Münster, Soest, Fulba u. a. m. in teiner Landstabt einfalten Wünster, Soest, Fulba u. a. m. in teiner Landstabt einfalten Weistentbeils hat sich das Regiment in den Landstadten wiedet zu einem Geschlechterregiment noch zu einem Zunstregiment, siellnehr zu einem eigentlichen bürgerlich en Regiment ausgebilden; wobei es jedoch mertwürdig ist, daß die alte Berfassung der Stade sie bei geistlichen Territorien besser als in den weltstachen keinsten hat, kintemal in ihnen im guten wie im schlimmen Sinn weniger regirt worden M. So hatte sich in Deirabruck, in Münster und in Fulba die alte freie Berfassung, wie sie sich

<sup>1,</sup> Ridderen . 210n p . 1600 - 1016. Quinana III 183- 187

<sup>4)</sup> Havemann, III, 481 bis 488. 630 Jul gunnersteil (\*) 5) Havemann, II. 540 u. 548. a 242 dvb. 21. A nauersteil (\*)

seit dem Siege der Zünste gestaltet hatte, im Sanzen genommen bis ins 18. Jahrhundert erhalten (§. 339). Zwar verloren auch jene Städte das Besahungsrecht und andere Freiheiten. Und wie andere Landstädte kamen auch ihre Magistrate in eine mehr oder weniger große Abhängigkeit von den landesherrlichen Regirungen und von den Landesherrn selbst. Die Besorgung ihrer inneren Angelegenheiten, die städtische Berwaltung und Polizei, ist ihnen jedoch sast ganz selbständig geblieben. Daher berathschlagten und handelten die Magistrate und die Bürgerschaften immer noch selbst, statt landesherrliche Diener für sich berathen und handeln zu lassen. Und noch am Ende des 18. Jahrhunderts konnte in Osnabrück der große Justus Möser, ein wahrer advocatus patrize, über die städtischen Freiheiten wachen 1).

# **§.** 665.

Soeft hatte bis jum Jahre 1752 feine alte fehr freie Berfaffung erhalten. Un ber Spite bes Stabtregiments fant ein Magistrat, welcher aus zwei Burgermeistern, zwei Broconfuln ober Riesemeiftern - ben gewesenen Burgermeiftern -, aus einem Sonbitus, aus zwei Rammerern, aus einem Freigrafen, aus zwei Getretarien, aus einem Rentmeifter und aus zwei Großrichtleuten als Repräsentanten ber Aemter und ber Gemeinde bestand. Rur ber Syndifus und die beiden Sefretarien maren auf Lebenszeit ernannt Alle übrigen wechselten jedes Jahr. Gie murben von zwölf Rurleuten gemählt und burften bas nächste Jahr nicht wieber gewählt werben. Diefer Magiftrat übte bie richterliche und vollziehenbe Sewalt und er hatte insbesondere die Berwaltungs- und Bolizeisachen gang felbftanbig zu beforgen. In wichtigeren Angelegenheiten, jumal bei neuen Gefeten mußteber alte Rath und ein Gemeinbeausfchuß, bas Collegium ber Zwölfer, beigezogen werben. Der gesammte Rath und bie 3mölfer miteinander übten aber die oberfte fonverane Gemalt aus. Soeft hatte bemnach bem Landesperrn gegenüber eine ben Reichsftabten ähnliche Stellung 1). Diefe freie gang felbftanbige Berfaffung bauerte

<sup>1)</sup> Thomas, Fulb Br. R. I, 184 u. 137. f. Habemann, III, 662.

<sup>1)</sup> Ged, p. 112 — 115, 119 und 183 — 185. vrgl. oben §. 888, 484 und 448.

jeboch nur bis ins Jahr 1752. Einzelne Familien hatten bie oberfte Gewalt an fich gezogen, bie Rechte ber übrigen Burger beeintrach. tigt und oftere nach Billfur gehandelt. Das Rechnungswesen war in Unordnung gerathen, die Polizei fchlecht verwaltet und bas gange Stadtregiment vernachläßiget worben. Daber feste Friedrich ber Große im Jahre 1750 eine Kommiffion nieber gur Untersuchung ber Bebrechen ber ftabtischen Berfaffung und Berwaltung. Und bas Resultat ber Berathung war, bag ber König im Jahre 1752 nicht bloß ben alten Magistrat, sonbern auch noch bas Collegium ber 3wolfer abschaffte und einen neuen beftanbigen Dagiftrat ein-Diefer neue Magiftrat follte aus zwei faft gang bon einan= ber unabhangigen Abtheilungen, aus bem Polizet = Finang = und Berwaltungsbepartement und aus bem Juftigbepartement besteben. Das erfte Departement follte bestehen aus einem Stabtprafibenten, aus einem Synbitus, einem Polizeiburgermeifter, aus zwei Rammerern, zwei Rathmannern, einem Gefretar und einem Rentmeifter ober Rentichreiber. Diefes Departement, welches fpaterhin Dagi= ftrat im engeren Sinn genannt worben ift, hatte alle Polizei- Finanz- und Verwaltungssachen zu besorgen. Jebes Mitglieb hatte fein Fach selbständig zu bearbeiten und nur in wichtigen Sachen bem Collegium Bortrag ju erftatten. Das Juftigbepartement bagegen, bestehend aus einem Juftigburgermeister, aus zwei Affessoren und aus einem Getretar, hatte bie Juftig collegialisch zu verwalten. Es erhielt späterhin ben Titel Stadtgericht, und ber Juftizburs germeifter ben Titel Stadtbirektor. Nur in ganz wichtigen Angelegenheiten follten beibe Abtheilungen ju einem Collegium vereiniget werben und fobann unter bem Borfit bee Stadtprafibenten verhandeln. In ber Regel handelte aber jede Abtheilung, ber Da= giftrat und das Stadtgericht, allein und ganz unabhängig von einsander. Der Prasident war jedoch berechtiget ber Justizabtheilung, und ber Juftgburgermeifter berechtiget ber Bermaltungsabtheilung beiguwohnen, um grregularitaten gu rugen. Die Burgerichaft felbft, welche fruber burch bie beiben Großrichtleute bei bem Magiftrat reprafentirt und bei ben wichtigeren Angelegenheiten burch bas Collegium ber Zwölfer vertreten war, — bie Burgerschaft hatte nun gar keinen Antheil mehr an bem Regiment. Der Konig behielt sich sogar die erste Ernennung des Magistrates, und für immer die Ernennung bes Stabtprafibenten vor: Die fpateren Magiftrats:

mahlen murben ber Stabt überlaffen. Die Babl folite aber von bem Magiftrat felbft und von ben feche hoffapitanen beforgt werben. Much mar ber Canbeeregirung bie Beftatigung ber Wate botbehalten. Die Boftapitane Tollten babel bie Burgerschafft reprafentiren. Gie hatten feboch mit einander nur eine einzige Stimmt bei ber Bahl 2). Die frubere Berfaffung war bemnach Wefenind verandert. Richts besto weniger war ber Stadt boch noch eine febr unabhangige Berfaffung gebleben. Der beftaitbige Die aiftrat batte immer noch bas Recht ber eigenen felbstänbigen Der waltung unmittelbar unter ben landesberrlichen Collealen. Er batte ferner bas Recht ber willfürlichen Bertheilung ber öffeinlichen Abgaben, die Gorge für bas Armenwefen, für bie Pfarte uits Still anftalten, für bie Gefundheitspflege u. a. in. Huch birrfteit obite feine Auftimmung teine neuen lanbesberrlichen Cienein "befoben werben. Diese immer noch febr bedeutenben Rechte murben 19800 feit bem Sahre 1782 burch Ginführung einer frenden Detrauffich ber lanbesberrlichen Collegien mehr und mehr beforantt, forbik am Ende bes 18. Jahrhunderts ber Magiftrat von Eveft bei Riege und Domanentammer ju Samm' und ber Regftung gut Clebe fof eben fo ftreng untergeordnet mar, ale bie Dagfftrate in ben Wil gen preufischen Brovingen. Und biefe Berfaffung hat fobann bie jum Jahre 1808 beftanben 3). Auch war bas alte fveffer Glabe recht nach und nach burch bas römische Recht verbrungt ind im Jahre 1794 burch Ginführung bes preuftichen ganbrechtes erfest morben 4).

Loren tom \$2.666200 to the total most of the

Die Berfaffung von Munden bat fich faft 400 Jahre fant von 1403 bis 1791, erhalten. Das Regiment mar fatiffch" julest ein rein burgerliches gemorben, so daß im Jahre 1795 verorbnet werben mußte, baß bei ben Rathewahlen auch auf bie alter Gefdlechter Rudficht genommen werben burfe: (S. 321 unb 337.) Der außeren Form nach mar mabrend biefer Zeit Alles beim Allen

<sup>2)</sup> Ged, p. 119. vigl. oben \$. 218.

8) Ged, p. 106—110, 115—120 u. 186.

<sup>4)</sup> Bed, p. 185.

geblieben. Das Eibbuch aus dem 15. Jahrhundert war fogar im Jahre 1789 nochmals erneuert worden 1). Wie in ben übrigen bairifcen Statten, fo mar übrigens auch ber Magiftrat von Munchen in völlige Abhangigkeit von ber lanbesherrlichen Regirung gerathen. Zwischen ber Lanbesregirung und bem Magiftrat eingetretene Dighelligfeiten führten im August 1790 gu einer Untersudung gegen ben Magiftrat. Der Burgermeifter und ber Stabtoberrichter von Effner, bann bie Stadtrathe Joseph von Barth, Beorg von Sutner (ber fpatere Staate: und Reicherath) u. a. m. wurden verurtheilt mit einem Strick um ben Bale Inieend vor bem Bilbniffe Rarl Theodors Abbitte ju thun und wurden sodann ihres Amtes entfest. Die neue Rathswahl wurde aber unterm 22. December 1790 nicht beftätiget, eine neue Bahl angeordnet und gur Beforgung ber Magiftrategeschäfte einstweilen eine eigene aus Mitaliebern ber turfürfilichen Oberlandesregirung, bes Sofrathe und ber hoftammer bestehenbe Kommission niebergesett 2). Jahren 1791 und 1792 wurde auf ben Antrag biefer fogenannten Abministration Rraft landesherrlicher Machtvolltommenheit bie alte Rathswahl abgeandert und eine neue aus 36 Bersonen beftebenbe Gemeinbe Reprafentation eingefest ?), im Jahre 1795 aber, mabrend ber Streitigfeiten ber Burgerschaft mit bem Magiftrat eine gang neue Berfaffung eingeführt. Rach bem lanbesherrlichen Wahlbrief von 1795 follte bie Stadt burch brei Rorperichaften regirt werben, burch ben inneren und außeren Rath und burch einen Gemeinbeausschuß von 36 Gemeindevertretern, welche auch Musich uffer, burg erliche Musichuffer ober Gemeinbe Musschuffer genannt worben finb. 18 u. 19.) Bum 3wed ber Wahlen follte bie Burgerschaft in 72 Rlaffen ober Bunfte eingetheilt und von jeber Rlaffe ober Bunft unter bem Borfite bes Bunftvorftandes ober Bunftführers ein Bab l. mann gewählt werden. Die 72 Bahlmanner follten bie 36 Musichniffer aus ber Burgerichaft mablen, die 72 Bahlmanner aber und bie 36 Gemeinde Ausschuffer auf Lebenszeit gewählt werben,

<sup>1)</sup> Bubner, Befdreibung bon Münden, II, 149 ff.

<sup>2)</sup> Mant, Generalien Sammlung, V, 16.

<sup>8)</sup> Mapr, Gri. S. V, 799 u. 800.

so bak bemnach nur im Falle bes Tobes zu einer neuen Wahl geschritten werben burfte. (art. 2-7.) Die 36 Gemeinde Ausschüffer follten bie Stelle ber Gemeinde vertreten und baber in allen bie gesammte Burgerichaft ober eine einzelne Rlaffe (Bunft) betreffenben Angelegenheiten von bem Stadtrath beigezogen werben. (art. 10, 11, 13 und 14.) In wichtigen Källen burften fich biefe 36 Gemeinbevertreter mit ben 72 Bahlmannern berathen, nothigenfalls auch noch bie Bunftführer zu biefer Berathung beigieben. (art. 5 und 11.) Auch mußten fie über alle ihre Berathungen und Beichluffe ber Lanbesberrichaft und ber gefammten bargerlichen Gemeinde Bericht erftatten ("gehorfamfte und geziemenbe "Einficht geben") und Rechenschaft ablegen. (art. 12.) Der innere und außere Rath, bestehend wie in früheren Beiten ber erfte aus 12 und ber lette aus 24 Mitgliebern, follte von ben ermabnten brei Rörperschaften und zwar gleichfalls auf Lebensgeit gewählt, alfo nur im Falle bes Tobes eines Stabtrathes bef fen Stelle wieder erfest werden. (art. 17-21.) Bier aus bem inneren Rath und gwar auf Lebensgeit gemablte Burgermeifter follten an ber Spike ber ftabtifchen Bermaltung fiehen. Auch ber Stadt Oberrichter follte in berfelben Beife wie ber innere Rath gewählt werben und fich als 13. Rath, jeboch mit Burgermeisters Rang, dem inneren Rath anschließen. (art. 25 u. 26.) Alle biefe Bablen und bie von ben Stadtrathen und Ausschuffern gefaßten Beschlusse bedurften ber lanbesberrlichen Bestätigung. Die flabtische Berwaltung war bemnach in völliger Abhängigkeit von bem Lanbesberrn und von ben lanbesberelichen Beborben. (art. 12, 16, 23, 24 u. 26.) Bei ben allgemeinen Berfammlungen bes Magiftrate und ber gangen Burgerichaft follten bie 36 Semeinde Ausschüffer bem Magiftret gegenüber figen und bie 72 Bablmanner fich an fie auschließen. (art. 27.) 4). 3m Jahre 1803 borte bie besondere Berfassung von München auf. Denn am 31. December 1802 war eine landesberrliche Berordnung erschienen, nach welcher alle bairifden Saupt- und Regirungsftabte eine gang gleiche Berfaffung haben follten.

Auch bie übrigen bairifchen Stabte und Darkte hatten

<sup>4)</sup> Bablbrief von 1795 bei Mayr, V, 815-822. Subner, II, 160 ff.

rechtlich noch im 17. und 18. Jahrhundert ihre alte Verfassung und febr große Freiheiten. Sie batten meistentheils, insbesondere auch Landsbut, Straubing u. a. m., noch einen außeren und inneren Rath, welcher jebes Jahr von ber Burgerschaft neu gewählt werben follte, von ber Regirung aber bestätiget werben mufite. Die Rathsberren murben insgemein Rathsfreunde genannt. Stabtrath hatte, noch bie Juftig, mit Ausnahme bes Blutbanns. bann bie Polizei und eine noch febr ausgebehnte und unabbangige Berwaltung 5). Es hatten fich jeboch im Laufe ber Reit viele Migbrauche eingeschlichen. Die Rathsberren bachten mehr an fich felbst und an die Ihrigen, als an das gemeine Wefen, die Stabtrathe wurden nicht mehr regelmäßig gehalten, bie Rathefiguns gen nicht mehr gehörig befucht, bie jahrlichen Rathemahlen öfters unterlassen, die ftabtischen Aemter entweber gar nicht ober nicht genugend befett, bie Steuern ungleich vertheilt, die Rechnungen nicht mehr gestellt u. bral. m. Die Rurfürsten schritten baber felbft ein und erließen im Jahre 1748 gur Abstellung biefer Difbrauche und gur Wiederherstellung ber alten Ordnung eine zumal in hiftorischer Beziehung außerft mertwurbige Instruction fur bie Stabte unb Märkte. Diese Instruction ist besonders beswegen so merkwürdig, weil man baraus bie immer noch fehr bebeutenben Rechte und Freibeiten ber Stäbte und Martte tennen lernt und Ginficht in bie bamals bestehenden zahllosen Migbrauche erhält, welche die landes= herrlichen Einschreitungen nothwendig machten und baber auch rechtfertigen. Go verordnet 2. B. der S. 3 jener Instruktion: "Drittens "ift in feine Weg ju gebulben, bag theils Rathsfreunde in ein horn "blafen, allerhand Knittelbund unter fich machen, und burch offenbahre Ungerechtigkeit viel Sachen zu ihrem Bortheil, bem gemeinen "Wefen aber, ober benen Barthenen gum Nachtheil hinaus zu bru-"den fich unterfangen noch weniger ein amttirenber Burgermeifter "ober Berwalter gewiffer Stiftungen und Aemter einseitig mas be-"hanbele, verwillige, ober eigenmächtig führnehme, sonderen ange-"wiesen werde, über alles, was biesen Aemtern anhängig und vor-

<sup>5)</sup> Mandate von 1602 u. 1676 bei Mapr, V, 718 ff. u. 781. Stadt: und Markt-Instruction von 1748 §. 2, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 23, 27, 28, 85 ff. in Generalien Sammlung von 1771, p. 558 ff.

kommet, im Rath zu proponiren, ober wo periculum morae vorhanben, ben Innernrath berufen ju laffen, und ben gemeinsamen "Schluß zu erholen, bamit all foldes burch ben Stadt- ober Martt-"ichreiber gebührends protocollirt und in bem rentmeisterlichen Um-"ritt vorgelegt werben tonne, maffen aus Erfahrenheit befannt, "baß bergleichen Leut, wo fie ben benen Mitburgern ein ichones "Stud Relb. Wigmath, ober Garten erfeben, fich fobalben ein-"bringen, beren Schulben an fich erhanblen, ober an bere Bracti-"quen spielen, bamit die Innhaber mit geschwinden Processen über-"eilt, und burch Executionsmittel von dem Ihrigen verftogen wer-"ben". Auch ift in jener Inftruttion viel von "Somiralien", von ben fortwährenben Rehrungen bei ben Rathemablen, bei ben Besichtigungen ber Rauchfange, ber Mublen, ber Markgrengen u. f. w., bon ber Bertheilung ber Strafgefalle unter bie Burgermeifter und Rathsherren u. bral. m. bie Rebe. Diefe und aubere Digbrauche follten nun burch jene Inftruttion abgeschafft werben ). Gie bauerten jedoch nach wie vor fort, riefen baber neue Ginschreitungen hervor und machten felbft neue Berfaffungs-Reformen nothwenbig.

Wie anderwärts so schritten die Landesherrn auch in Batern seit dem 17. und 18. Jahrhundert direkt ein und ordneten ohne die Städte und die Stadträthe beizuziehen die städtischen Angeleganheiten Kraft landesherrlicher Machtvollkommenheit. Bereits im Jahre 1691 ordneten sie eine Enchschau in München und auch in den übrigen Städten von Pajern an I). Im Jahre 1748 erkiehen sie die vorhin erwähnte sehr merkwürdige Instruktion. Die ganze Gemeindeverwaltung kam unter die Aufsicht der Landesherrn und der landesherrlichen Behörden. Die Magistrate waren Ihnen sogar rechenschaftspsischtig und rechnungspsischtig. Die Bürgermeister- und Rathswahlen mußten von den landesherrlichen Behörden, die Bürgermeister von München sogar von dem Landesherrlichen Bern selbst bestätiget werden. Und in München wurden nur Patricier oder Doctoren der Rechte als Bürgermeister ernannt.

<sup>6)</sup> Stadts und Markt Instruction von 1748 in General. Samml. von 1771, p. 558-574.

Die nicht Beftätigung ber Rathewahlen im Jahre 1790 fuhrte in Munchen, wie wir gefehen, zu einer gang neuen Berfaffung. Als fich ber Magiftrat von Munchen im Jahre 1788 auf Die bergebrachten ftabtischen Freiheiten berief, wurde biefes für eine Unmaßung ber Lanbeshoheit erflart, und bem Magiftrat bie genaue und ichlennige Bollgtebung ber durfurft-Iftden Befehle, und ber foulbigfte Weborfam gegen "bie durfürftlichen Dicafterien nachbrucklamft und bei "Strafe ber höchsten Ungnabe aufgetragen" ). Und als in ben 1790ger Rabren bie Stabte und Martte in ber bairifchen Oberpfalt wieder an ihre althergebrachten Rechte und Brivilegien zu benten und beren lanbesberrliche Beffatigung nachzusuchen wagten, wulbe ihnen zwar bas Radssuchen aber nur binnen einer ganz Turgen Frift mit bem Bemerten gestattet, bag nach Ablauf biefer Fill thre fammtlichen Privilegien ale erlofchen angefeben' werden wurben und, bak ein Uniprud auf bie bodfte Tanbelberrliche Onabe ber Beffatigung jener Brivilegien und Rreibeiten mit Rechten nicht bestebe 10). Die bairifden Städte follten bemnach am Enbe bes 18! Rabthunberte feine felloftanbligen Rechte mehr baben, bie wenigen Rechte und Rreibeiten, welche ihnen geblieben waren, bielmehr bet tanbesherrlichen Sadbe berbanten.

dun die ettente er in be \$.,667. en eine

Wie in Balern und in der baltischen Oberpfalz, so ift auch in der Pfalz am Rhein seit dem 18. Jahrhundert von einer selbständigen Stadtverfassung nicht mehr die Nede. Die Stadtverschien von Heiner vom Jahre 1746 und von Mannheim vom Jahre 1785 erwähnen des Stadtmagistrates nur noch neben bet und von seiner Wirksamkeit reben sie gar nicht. Ans anderen Verordnungen geht aber hervor, daß ohne landesherrliche Erlandig seine Stadt mehr einen Prozes ansangen durste ), daß auch die städtischen Waldungen unter der Aussicht der landesherrlichen

Fig. Immedia to sent to on the standard of the standard of the

<sup>9)</sup> Manbat von 1788 bei Mapr, V, 3.

<sup>1)</sup> Berordnung von 1740 bei Janfon, I 379. 1 a 3 . region 23 3

Beamten fteben und ohne ihre Anweisung tein Solg mehr gefchlagen werben follte u. brgl. m. 2). Auch bie Stabte in ber Bfalg follten bemnach teine Selbständigkeit mehr baben, bie landes: berrlichen Beborben und Stellen vielmehr fur fie hanbeln.

In berfelben Beife murben feit bem 17. und 18. Jahrhun= bert in Elberfelb und in anberen Stabten von Julich und Bera bie Stabtrathe ber lanbesberrlichen Regirung unterworfen

und die magistratische Kompetenz möglichst beschränkt 3).

Eben biefes war in Bamberg ber Fall. Bis ins 17. 3abrbundert batte ber Magiftrat febr große Rechte und Freiheiten. Much batte ber Magiftrat bas Recht fich felbft zu ergangen. Erft im Sahre 1655 murbe verordnet, bag bie neugemählten Burger= meifter bei Sof vorgeftellt und mittelft Sandgelubbes bem Landesherrn ihre Treue verfichern follten. Geit bem 18. Jahrhunbert hat aber bas freie Wahlrecht gang aufgehort. Die neu gewählten Burgermeifter und Rathsherren follten bem Lanbesherrn jur Beftatigung, fpater fogar zur Ernennung aus brei in Borfchlag gebrachten Ranbibaten prafentirt werben. Auch murbe feit bem Enbe bes 17. Jahrhunderts die Kompetenz bes Magistrates mehr und mehr beschränkt und zulett im 18. Jahrhundert ihm fogar noch bas ftabtische Rechnungswesen entzogen 4).

Seligen frabt hatte bereits icon im Jahre 1527 feine alten Freiheiten und seine alte Berfassung verloren, zur Strafe fur feine Betheiligung an bem Bauernaufftanb. Rraft lanbesherrlicher Machtvolltommenheit wurde im Jahre 1527 eine neue Stadtorbnung erlassen, burch welche bas Burgermeisteramt abgeschafft und bas Gebot und Berbot in ber Ctabt bem Lanbesberrn vorbehalten, also ber Stadt selbst alle Autonomie entzogen worben ift. ("alle "gebot, verbot, bescheit und bevelh sollen von unseretwegen und "in unserm namen ausgeen"). Die Stadt wurde unter ben lanbesherrlichen Bigthum zu Afchaffenburg als Oberamtmann gestellt. Der aus acht Raths: und Gerichtspersonen bestehenbe Stabtrath follte von bem Landesherrn ernannt und auch wieder entsetzt, ohne

<sup>2)</sup> Privilegien von Beibelberg von 1746, art. 8.

<sup>8)</sup> Rnapp, Gefc, von Cleve, Mart 2c. 2c., III, 296 u. 297.

<sup>4)</sup> Roppelt, I, 101-111.

ben Boat (fauth) ober Zentgrafen teine Rathe- und teine Gerichtefitung gehalten und aus bem Rathe ein Rentmeifter und ein Baumeifter genommen werben, ber Stadtrath alfo in völliger Abbanaiateit von ben lanbesherrlichen Behörben und von bem Lanbesherrn felbft fein. Außerbem follte ber Bogt noch bie Schluffel zu ben Stadtthoren nud Thurmen und bas Gefchut unter fich, überhaupt alle Rechte ber offentlichen Gewalt haben, mit Ausnahme bes Blutbanns, welcher bem Zentgrafen zuftanb 5). 3m Jahre 1772 wurde auch noch bas Bogteiamt (bie Fauthei) von bem Stadtrathe getrennt und bem lanbesberrlichen Fauth die gange städtische Gerichts= barteit übertragen. Dem Stabtrath blieb baber feitbem nur noch bie Bermaltung bes ftabtifchen Bermogens, die Sanbhabung ber Polizei und bie Enticheigung gang geringer Rechtsftreitigfeiten. Auch bas Amt eines Rentmeifters und Baumeifters wurde wieber abgeschafft und an beffen Stelle ein Burgermeifter gefest. Den Borfit bei bem Stadtrath erhielt nun aber ein Stadt= ober Ratheichultheiß .

Seitbem bas Erzstift Magbeburg ein weltliches Bergogthum geworden und an Rurbrandenburg gekommen war, feitbem wurden Magbeburg, Balle und bie übrigen Stabte jenes Bergogthums ben landesherrlichen Unordnungen und ber landesherrlichen Regirung unterworfen und faft aller Selbständigfeit beraubt (S. 638). In Salle, wo fruber ber Stabtrath, wie in Magbeburg u. a. m., aus brei fahrlich wechselnben Abtheilungen und jebe Abtheilung aus 26 Personen bestanden hat (S. 323), erhielt bereits im Sabre 1688 von bem großen Kurfürsten von Brandenburg einen nur aus amei Abtheilungen bon je 14 Berfonen bestehenden regirenden Rath und einen aus feche Innungemeiftern bestehenden weiten Rath. Und schon im Jahre 1719 sette Konig Friedrich Wilhelm einen nicht mehr wechselnden bestandigen Rath ein, welcher bloß noch aus zwei Rathsmeistern und aus sechs Rathmannen befteben follte. Der alteste Rathsmeister erhielt spater ben Titel Dberburgermeifter und noch fpater Stadtprafibent 1).

<sup>5)</sup> Reue Stabtordnung von 1527 bei Steiner, p. 368 bis 374.

<sup>6)</sup> Steiner, p. 144 f unb 324. orgl. oben §. 496.

<sup>7)</sup> Drephaupt im Auszuge, II, 855 u. 356.

Auch die übrigen Städte des Herzogthums erhielten um hiefelbe Beit einen aus wenigen Personen bestehenden beständig en Rath, die Stadt Reumarkt einen Bürgermeister, einen Kämmerer und zwei Rathmanne. Die Städte Glaucha, Wettin, Löbegün und Eduuern je einen Bürgermeister, einen Kämmerer und zwei Rathmanne, und die Stadt Alsleben sogar nur einen Bürgermeister und zwei Kämmerer, aber keinen Rathmann ),

Der Berfall ber alten freien Benfaffung ber martifchen Stabte batirt feit bem 15 Rabrhundert. Das 14. und 15 Sabrhundert war auch in, der Mant Brandenburg die Zeit der Unobhängigligit, ben Stäbte und ihrer eigentlichen Bluthe Die donewu von ben Landesberen flug benutzten Streitigkeiten, ber, Stadtrathe mit ber gemeinen Burgerichaft und mit ben Zunften, und aus gut überlegte Jagen nach völliger Unabhängigfeit führter in ben zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderis jum Untergang ber ftabtlichen metel beit felbit: Rurfürst Friedrick II batte den Lampf mit Berlin iber gonnen. Pollenbet ward aber das ting begonnene Wert junter den fraftigen Regirungen Albrechts, Johanns und Joachims I. .: Schon Quefürst Friedrich II hatte ben Streit wegen bes Deffnungsrechtes und die unter der Burgerschaft felbft, bestehenden Streitigkeiten im Tabre 1441, benutst um fich bie: Stadt aund die Kunften augunter werfen (8:329). Der Ranmi mit ben übrigen alt ma pfafchen Städten bauerte aber langer, - er bauerte über vierzig Sobte fort. Begen Entrichtung ber Landbete batte zwar, auch andt ihren ber Kampf icon in ber Mitte bes 15. Johrhunderts begonnen Rum Bruch ale es jedoch berft, im Jahre 1488 geloumen beischie legenheit des Widerstandes, gegen die gusgeschriebene Bier einde Mehrere Burger von Stantal murben enthauptet. Die altmarki fchen Städte gber fammt und sfanders igenothinet aufribte Brivie legien zu verzichten, und einem von bem Lanbesherrn gefetten Stadtrath au gehorchen und fur die Butunft die Ramen ber bon bem Ctabtrathe gemablten Rathmanner gur lanbesherrlichen Beft at auna einzufenden. ("Co foll auch unfer guebigfter herr

<sup>2)</sup> Handi zang ( 2000) Histories and L. 1964

<sup>8)</sup> Drenhaupt im Auszug, II, 640, 649, 788, 797, 809 au 824vif (

Lau ewigen Repten Macht baben einen noen Rat in fallder "Stat zu Soltwebel gu fegen - ber foll nach Bigang bes jahrs geinen anbern Rat tyfen, und fo ber getoren ift Seine Gnaben "bon Stund verfigelt und berfchloffen gu fchiden - und welche "Sein Gnad alfo zu Burgermeifter und Ratmann fesen "und beftatigen wirben, bie follen bann von uns angenommen "und für ein volmechtig regierenben Rat ongehindert gehalten.") Enblich warb auch bie Dacht ber Zunfte noch baburch gebrochen, bak ihnen verboten warb in öffentlichen Angelegenheiten als eine Benoffenischaft ober Rorberichaft aufzutreten. ("Wir wollen und "follen auch, bas tenner in ben Gulben in beiben Steten etwas "follen zu tun baben ober bauerfprache machen -. Sonbern Jes fot unfer iglicher in folden Sachen fran ale fur ein einig "Berfon nicht als ein Gewert, fonbern als ein gemelner Mann 1): Der im Jahre 1488 ausgestellte Revers fpricht awar nur bon ben beiden Stabten Alt= und Reufalawebel. Allein ähnliche Reverse finden sich auch von den übrigen altmär-Michen Stadten im Staatsardibe au Berlin 2). Das Unterfiegen Berlind und ber übrigen Stabte ber Altmart batte auch bie Unterwerfung ber übrigen martifchen Stabte gur Rolge. Daber mußten auch fie feit bem Ende bes 15. Jahrhunderts bie Ramen ver von ihnen gewählten Rathmanner zur lanbesbertlichen Bablbestätigung einsenden. Damit war es aber um ibre Unabhangiageichelben und jeder weitere Beberftand ichon im Voraus gebrochen 3). Awar machten auch fpaterbin noch manche Stabte ben Berfuch selbständig zu handeln. Während den Rampfen für und gegen bie Reformation verfuchten g. B. Stenbal und andere Stabte ben lutherifchen Gettesbienft felbftanbig einzuführen 4). Rurfürft Joachim I machte aber'allen Berfuchen biefer Art baburch ein Enbe, bag er bie Reform ber Ctabtverfaffungen felbft in die Band nahm und fie in fetnem Sinne leitete. Er bereiste bas Land felbft, um aus eigener

<sup>1)</sup> Revers ber beiben Stabte Salgmebel von 1488 bei Berden, cod. digl. Brand. IV, 647-648.

<sup>2)</sup> Zimmermann, I, 104, Rot. 87.

<sup>8)</sup> Zimmermann, I, 104.

<sup>4)</sup> Zimmermanm, I, 195.

Anschauung ben Zustand der Städte und ihre Berfassung kennen zu lernen. Und das Resultat seiner Rundreise waren mehrere Berordnungen für einzelne Städte, z. B. für Neustadt Eberswalde und für Strausberg 5), und eine allgemeine Berordnung über die Berfassung und Polizei aller Städte in der im Jahre 1515 von ihm erlassenen allgemeinen Polizeiordnung 6).

Die Polizeiordnung bon 1515 ift Epoche machend fur bie martischen Stabte. 298 babin tampften bie Lanbesberrn nur mit einzelnen Stabten und anberten auch nur an ber Berfaffung einzelner Stabte, g. B. im Jahre 1441 an ber Berfaffung von Berlin und feit bem Jahre 1448 an ber Berfaffung ber altmartiichen Stabte. Mit ber Polizeiordnung von 1515 begann aber ber Kampf gegen die Freiheit und Unabhängigkeit aller brandenburgischen Stabte. Aus biefer Polizeiordnung von 1515 ift zu entnehmen, bag bamals noch in ben meiften Stabten ber Mark ein alternirender alter und neuer Rath bestanden hat, und bag ber neue ober regirenbe Rath bie laufenben Geschäfte au beforgen hatte, bei wichtigeren Angelegenheiten aber auch noch ber alte Rath beigezogen werben mußte. Auch bestand bamals ber Rath meistentheils noch aus 16 Bersonen, aus 4 Burgermeistern und 12 Rathmannen. Die Rathsstellen waren lebenslänglich. Rebes Sahr wechselten jedoch bie alten und neuen Rathsberren im Regiment. Daber murben fie alternirende Rathmanne genannt. Mur in Stendal hatte ber abgebende Rath den neuen zu mablen. Die Bolizeiordnung von 1540 schaffte ben Gebrauch ber alternis renben Rathmannen in ben neumartischen Städten ab und perorbnete, bak jedes Jahr neu gewählt werden folle, die abgeben= ben Rathspersonen aber wieber gewählt werben burften. Stabten ber Rurmart blieb es aber bei ber alten Rathsbeftellung und bei ben jahrlich alternirenden Rathen, 3. B. in Berlin, Calgwebel. Tangermunde, Garbelegen u. a. m. 1). Seit bem breifigjährigen Kriege hatten sich indessen auch in ber Mart bie Burgerschaften so sehr vermindert, daß das Personal der Magistrate selbst

<sup>5)</sup> Fifchach, Stabtebefdreibung ber Mart Brandenburg, I, 1. p. 160 ff. u. 486.

<sup>6)</sup> Polizeiordnung von 1515 bei Mylius, VI, Rachlefe, p. 1 ff.

<sup>7)</sup> Bimmermann, III, 7-10.

vermindert werden mußte. So sollte der Magistrat in Neustadt Eberswalde seit 1650 nur noch aus einem Bürgermeister und aus acht Nathmannen, und seit 1719 der ganze Magistrat nur noch aus sechs Personen bestehen, in Oderberg seit 1719 aber aus einem Bürgermeister und aus vier Nathmannen ), in Altssalzwedel seit 1671 aus drei Bürgermeistern und sechs Nathseverwandten, in Altbrandenburg seit 1656 aus zwei Bürgermeistern und sechs Nathmannen, und in Tangermünde, Gardesleben, Alts und Neusalzwedel seit 1698 aus zwei Bürgermeistern und vier Nathsherren ).

Bebe Stadt hatte noch freies Bahlrecht. Seit bem 16. Jahrhundert follten feboch blog Leute bie ftubirt hatten, fogenannte Literaten, gewählt und bie Rengewählten gur lanbesherrlichen Beftatigung prafentirt werden 10). Aus bem Rechte ber Beftatigung marb aber feit bem großen Rurfürsten eine Lanbesberrliche Ernennung. Der große Rurfürst erließ nämlich Befehle an bie Magiftrate, in welchen bestimmt wurde, wer in ber Stadt gewählt und fobann gur landesherrlichen Beftätigung prafentirt werben folle. Die nicht Beachtung biefer Befehle marb als Biberfetlichkeit betrachtet und ber nicht Gemählte bennoch in bas Amt eingesett. Defters ernannte ber Kurfurft fogar feine berrs schaftlichen Diener, und zwar nicht gerate Diener hoberen Ranges, fonbern feine Rammerbiener und andere-Bebiente, fo bag eine Beit lang, - es war im Jahre 1680 -, die meiften Rathspersonen turfürftliche Bebiente, Rammerolener und Hoflaquaien gewesen find. Daburch verloren aber bie Rathsherren nicht nur alle Gelbftanbigteit, fonbern auch alles Ansehen 11). Mit ihrem Unsehen und mit ihrer Selbftanbigfeit verloren fie naturlicher Beife auch ihre alte Die Landesherrn überließen ihnen gwar nach wie vor Gewalt. bie geframte ftabtifche Berwaltung, insbesondere auch die Bermaltung ber Bolizei und bes ftabtifchen Bermogens, bann bie Sorge für bie Kirchlichen und Schul-Angelegenheiten und felbft ben Schein

<sup>8)</sup> Fischbach, I, 188 ff., 148 u. 894.

<sup>9)</sup> Bimmermann, III, 9. Rot. 10, 11 u. 12.

<sup>10)</sup> Polizeiordnung von 1540, cap. 14 bei Mylius, V, 1. p. 17-20.

<sup>11)</sup> Zimmermann, III, 13-20.

<sup>&</sup>amp; Meurer, Städteversassung IV.

einer Autonomie. Da jedoch Alles von den landesherrlichen Stellen und von dem Landesherrn selbst beaufsichtiget wurde, nichts ohne landesherrliche Genehmigung geschehen durfte und die Landesherrn selbst dirett eingriffen, so oft sie es für nothwendig hielten, so war die wirkliche Autonomie der Städte und mit ihr alle Selbsständigkeit dahin.

Rach altem Bertommen hatte ber Stabtrath die Bermaltung ber Polizei. Allein bie Anordnungen, wie fie gehandhabt werben follte, gingen nun nicht mehr, wie in früheren Zeiten, von bem Rath felbft, fonbern bon bem Lanbesherrn aus. Die allgemeine Bolizeiordnung von 1515 biente auch ben Stabten zur Richtschnur. Es erschienen aber auch noch landesberrliche Bolizeiordnungen, welche blok fur bie Stabte bestimmt waren, entweber fur alle Stabte einer bestimmten Broving, ober fur einzelne Stabte in ben verschiedenen Provingen. Dabin geboren bie Boligeiordnungen für fammtliche Stabte ber Reumart von 1540 und 1561 12), bann eine Bolizeiordnung für bie Städte ber Mittelmart von 1550 13), eine Lurusordnung hinsichtlich ber Hochzeiten Rinbelbieren von 1551 14), eine Berordnung über bie Frembenpolizei in ben Refibenzitäbten von 1707 16), mehrere Feuersorbnungen von 1660, 1661 und 1686 16), bie beiben Polizeb orbnungen fur Reuftabt Ebersmalbe und Strausberg von 1515 17) u. a. m. Die Bolizeiordnungen für bie eingelnen Stabte wurden meiftentheils von ben Stabtrathen felbft entworfen. mußten jedoch zur lanbesberrlichen Genehmigung vorgelegt werben und erhielten erft burch biefe Genehmigung bie gefetliche Sanction Auch wurden fie, wie andere Gefete, bon ben Landesberrn publis cirt. Go unter Anderen eine Boligeiordnung fur Berlin und Roin an ber Spree von 1580 18), eine Boligeiordnung fur Frankfurt an ber Ober von 1604 10), eine Feuerordnung fur bie Refibengs

<sup>12)</sup> bei Mylius, V, 1. p. 1-20 u. 31-86.

<sup>18)</sup> bei Mylius, V, 1. p. 19-26.

<sup>14)</sup> bei Mylius, V, 1. p. 25-82.

<sup>15)</sup> Mylius, V, 5. p. 281-284.

<sup>16)</sup> Mylius, V, 1. p. 189-144, 167 u. 168.

<sup>17)</sup> Fischhach, I, 160 u. 436.

<sup>18)</sup> Mylius, V, 1. p. 59-70

<sup>19)</sup> Mylius, V, 1. p. 71—88.

städte Berlin, Köln und Friedrichswerder von 1672 <sup>26</sup>), mehrere Gassen- und Brunnenordnungen für Berlin und Köln an der Spree von 1676, 1680, 1684 und 1690 <sup>21</sup>), eine Gassenordnung für Friedrichswerder von 1680 und 1690 <sup>22</sup>) u. a. m. Die von dem Landesherrn bestätigten Rathsordnungen wurden als landessberliche Berordnungen betrachtet. Daher sügte ein Mal Friedrich Wilhelm, der große Kursürst, der Bestätigung einer solchen Brunnen- und Gassenordnung die Drohung bei, daß die Bürgermeister und Rathmanne, welche beim Bollzuge jener Bersordnung nachläßig wären, es mit ihm, mit dem Kursürsten, selbst zu thun bekommen würden ("Sie sollen deßwegen mit Uns selbsten "zu thunde bekommen") <sup>22</sup>).

Allein nicht bloß in die städtische Polizei, sondern auch in die übrigen Angelegenheiten der Stadtgemeinden griffen die Landesherrn ein und machten darüber Berordnungen ohne die Städte auch nur zu vernehmen. Dahin gehören unter Anderen eine Schoßordnung für alle Städte der Mark Brandenburg von 1571<sup>24</sup>) und eine Consumtions: ober Acciseordnung für sämmtliche Städte der Mark von 1667<sup>25</sup>). Die allgemeinen Landessordnungen galten ohnedies auch in den Städten, z. B. die Acciseund Steuerordnung von 1641<sup>26</sup>), die Kopssteuer Edicte von 1677, 1679, 1691 und 1693<sup>27</sup>) u. a. m. Die von den Stadträthen selbstäder solche Gegenstände entworfenen Verordnungen mußten dem Landesherrn zur Bestätigung vorgelegt werden und wurden sodann wie andere landesherrliche Verordnungen publicirt. So die Landesordnung in den beiden Weichbilden Crossen und Züllich von 1561<sup>25</sup>), die Acciseordnung für die Stadt Brandenburg von

<sup>20)</sup> Mylius, V, 1. p. 143-168.

<sup>21)</sup> Mylius, V, 1. p. 813-844.

<sup>22)</sup> Mylius, V, 1. p. 389 u 848-846.

<sup>28)</sup> Brunnen- und Gaffenordnung von 1660 bei Mylius, V, 1. p. 816.

<sup>24)</sup> Mylius, IV, 3. p. 3-8.

<sup>25)</sup> Mylius, IV, 3. p. 91-96.

<sup>26)</sup> Mylius, IV, 8. p. 77.

<sup>27)</sup> Mylius, IV, 5. p. 1, 7, 21 u. 81.

<sup>28)</sup> Mylius, V, 1. p. 87—46.

1662 20) u. a. m. Die Stabtrathe aber hatten für ben Bollzug aller biefer für die Städte erlassenen landesherrlichen Berordnungen zu sorgen, was diese öfters in jahrelange Streitigkeiten mit den Bürgerschaften verwickelt hat, wie dieses z. B. bei der Einführung ber Acciseordnung von 1667 in Berlin, Ruppin, Frankfurt an der Ober, Perleberg u. a. m. der Fall war 20).

Die Stadtrathe hatten insbesondere auch bie Bermaltung bes ftabtischen Bermogens. Und ber abgehenbe (alte) Rath follte bem neuen (regirenben) Rath Rechnung ftellen, zu welcher Rechnungsablage in vielen Stabten auch noch Abgeordnete aus ber Bemeinbe ober aus ben Bierwerten beigezogen werben follten. Seit bem 16. Jahrhundert hörten jedoch biefe Rechnungsablagen in ben meiften Stadten auf. Es entftanden baber Rlagen über biefe Un= terlassung und über bie ftabtische Berwaltung felbft. wenbeten sich mit ihren Klagen an die Landesherrn und biese benutten auch biefe Beranlaffung wieber zur Ginführung einer regel mäßigen Beauffichtigung und gur Controle ber ftabtis iden Bermaltung burch lanbesberrliche Beborben. 3m Sabre 1715 wurde fogar verordnet, bag tein ftabtifder Bau mehr ohne Genehmigung ber lanbesberrlichen Ortsbehorbe (bes commissarius loci) unternommen und, wenn ber Bauanichlag fich über 6 Thaler belaufe, fogar bie landesberrliche (fonigliche) Genehmigung eingeholt werben folle 31). Auf biefe Weise tam benn auch bie stäbtische Berwaltung in bie Sanbe ber lanbesberrlichen Stellen und Beborben.

In früheren Zeiten mußten auch in ber Mark Brandenburg bie Burgerschaften bei allen wichtigeren Angelegenheiten, insbessondere auch zur Rechnungsablage von den Stadträthen beigezogen werden. Dieses geschah in Franksurt an der Oder und in Stendal bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts. In Prenzlau versammelte sich die Bürgerschaft im Jahre 1570 noch nach alter Sitte auf dem Kirchhose. Und in Ruppin dauerten diese Bürgerversammlungen

<sup>29)</sup> Bimmermann, III, 92.

<sup>80)</sup> Zimmermann, III, 97-103 u. 105 ff.

<sup>81)</sup> Patent von 1715 bei Mylius, V, 1. p. 897 u. 898. Bimmermann, III, 28 u. 41-48.

noch bas gange 16. Jahrhundert hindurch bis in die Mitte bes 17. fort 32). Diefe oft febr fturmifche Controle war aber ben Stabtrathen febr laftig. Gie fuchten baber feit bem 15. und 16. Jahr. bunbert biefe Berfammlungen, bie fogenannten Bauerfprachen, moglichft zu umgeben. Und fie wurden bei biefen Beftrebungen bon ben Landesberrn in jeber Beife unterftutt. Co follte g. B. in Salamebel feit 1485 feine Bauersprache mehr ohne Buftimmung bes Landesberrn und feit 1639 gar feine Burgerversammlung mehr außer bei Contributionen gehalten werden 23). Gben fo follte ce auch in anderen Stäbten gehalten werben. Daber burften fich bie Burger feit bem 17. Jahrhundert meiftentheils gar nicht mehr versammeln. Rach einer lanbesberrlichen Berordnung von 1653 folls ten fie, wenn fie bei bem Dagiftrate etwas zu fuchen batten, biefes burch ihre Berordneten thun 34). In Frankfurt an ber Ober murben bie Burgerversammlungen gur Strafe bes im Jahre 1555 ftattgehabten Aufftanbes im Jahre 1556 abgeschafft. Ale fich baber bie Burgerschaft im Jahre 1676 bennoch versammelte, so wurde bas Berfahren für ungesetlich und aufrührerisch erklart. wurbe es als Aufruhr betrachtet, als die Burgerschaft von Seebaufen fich im Sahre 1596 in ber Rirche versammelte. Diefelbe Race traf bie Stadt Brandenburg im Jahre 1668 wegen einer in ber Rirche gehaltenen Burgerversammlung. Um biefelbe Zeit murbe auch ber Stadt Stendal bas Recht fich zu versammeln, die fogenannte Beifprache, verweigert. In Ruppin follten die Bauersprachen zwar noch nach bem Receg von 1594 regelmäßig gehalten werben. Bereits burch ben Receg von 1624 wurden fie aber befchrantt. Und feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts waren fie ganglich verfcwunden 36). Und Rurfürft Joachim erflarte fogar bie Beigiehung ber Burgerichaft fur eine Berrichaft bes Bobels. ("Dan, wie Cicero fagt, ift es umb bie Stadt nicht wohl geschaffen "barinnen ber Stabt eltifte und furnehmigfte Leute Rabt halten, und ber gemeine Bofcl, fo aller Dinge unerfahren ift, zu ichließen

<sup>82)</sup> Bimmermann, III, 47, 48, 54-56, 60 u. 61.

<sup>88)</sup> Bimmermann, II, 40, 42 u. 43, III, 21 u. 46.

<sup>34)</sup> Bimmermann, IIL, 46 u. 63.

<sup>85)</sup> Die Urfunden bei Zimmermann, III, 47-49 u. 54-56.

"hat") \*\*). Daher kamen seit bem 16. und 17. Jahrhundert die Bürgerversammlungen auch in jenen Städten außer Gebrauch, in welchen sie nicht ausbrücklich abgeschafft und verboten worden waren. Die Bürger verloren unter den obwaltenden Umständen alle Lust und auch den Muth sich fernerhin an den öffentlichen Angeslegenheiten zu betheiligen. Nur bei den Hulbigungen und zum Zweck der Hulbigung durften sich seitdem und mußten sich sogar die Bürger noch versammeln. Denn es wurde von den Landesherrn verlangt, daß die gesammte Bürgerschaft bei den Huldigungen erschien \*\*).

An bie Stelle ber Burgerversammlungen traten nun feit bem 16. und 17. Jahrhundert Burgerausschuffe, welche auch in ber Mart Brandenburg bie gesammte Burgerschaft zu vertreten hatten. In fruberen Zeiten waren bie Bunfte (bie Gewerte) insgemein - bie Bierwerte, bie gefetlichen Bertreter ber Burgerichaft in bem Rath und gegen ben Rath. Und in einigen Stabten ift biefes auch im 16. und 17. Jahrhundert noch fo geblieben, a. B. in Brandenburg bis ins 16. Jahrhunbert, in Perleberg noch im Jahre 1654 und in Seehaufen im Jahre 1668 38). In anderen Stabten wurben bie Biertelsherren ober Biertelsmeifter, b. h. bie Borfteber ber Stabtviertel, ale Reprasentanten ber Burgericaft beigesogen, s. B. in Altbrandenburg, Brenglau und in Reuftadt Cberswalbe noch bis ins 17. Jahrhundert 20). Seitbem jedoch bie Macht ber Bunfte gebrochen und ihnen verboten worben mar, ale Senoffenschaften aufzutreten, und seitbem auch bie Burgerschaften fich nicht mehr regelmäßig ober gar nicht mehr versammelten, feitbem find Gemein beausichuffe an ihre Stelle getreten. Diefe Musfcuffe bestanden feit bem 17. Jahrhnnbert in Reubrandenburg aus 32 Personen, in Frankfurt, Ruppin u. a. m. aus 24 Personen, in Altbrandenburg, Salzwedel u. a. m. aus 20 Berfonen, in Berleberg aus 12 Berordneten von ber Gemeine und ben Gewerten. in Stendal aus 8 Personen, ben sogenannten Achtmannnern, in Tangermunde und Neuftadt Eberswalde aus 6 Bersonen, und in

<sup>86)</sup> Abichieb von 1556 bei Bimmermann, III, 58.

<sup>87)</sup> Zimmermann, III, 66-70.

<sup>88)</sup> Zimmermann, III, 50, 51, 62 u. 64.

<sup>89)</sup> Zimmermann, III, 58, 61 u. 62. Fischbach, I, 156.

Oberberg, Biefenthal und Frebenwalbe, und eine Zeit lang auch in Reuftabt Cbersmalbe nur aus vier Stabtverordneten. Die Bahl Diefer Burgerverordneten batten nicht bie Burgerichaften, fonbern bie Stadtrathe. Die Gewählten mußten jeboch bem Lanbesherrn gur Beftatigung prafentirt werben. Es waren bemnach Grunde genommen bie Landesherrn felbft, welche fie ernannten. Richts besto weniger follten fie bie Burgerschaft reprafentiren und baber in allen wichtigen Angelegenheiten, insbefondere auch bei ben Rechnungsablagen als ihre Bertreter beigezogen werben 40). In einigen Stabten tommen biefe Burgerausicuffe icon fruber, icon feit bem 16. Sahrhundert vor. Gie haben bemnach in jenen Stabten icon ju einer Beit bestanben, ale bafelbft auch bie Burgersprachen noch gehalten worben finb, 3. B. in Frankfurt an ber Ober und in Ruppin. Da war benn g. B. in Frankfurt vorgefcrieben, bag in wichtigen Angelegenheiten ber alte Rath von bem neuen Rath beigezogen, bie Bierundzwanziger aber erft bann beis gezogen werben follten, wenn bie beiben Rathe fich nicht vereinigen könnten. Die gesammte Burgerschaft endlich follte nur in bem Falle berufen und beigezogen werben, wenn auch mit ben Bierundzwanaigern tein Bergleich ju Stanbe tam 41). In einigen Stabten hatten fich, wie in Frankfurt am Main , in hamburg und in einis gen anberen Reichsftabten, fogar zwei Ausschuffe, ein großer und ein fleiner Ausschuß neben einander gebildet, g. B. in Frankfurt an der Ober und in Neubrandenburg 42). Je mehr jeboch die Landesberrn felbst einschritten, zulett sogar in die Aufnahme in bie Runfte und in bas Burgerrecht felbft eingriffen 43), befto mehr verlor bas Burgerrecht und bie Bertretung ber Burgerichaft ben alten Werth. Die Bürgerverordneten traten baber mehr und mehr gurud, wurden immer feltener und feltener, feit bem 18. Sabr= hunbert aber gar nicht mehr berufen.

Erst am Ende des 18. Jahrhunderts erhielten bie preusischen Städte wieder eine etwas freiere und felbständigere Stellung burch

<sup>40)</sup> Zimmermann, III, 51-58, 55 - 57 u. 62. Fischach, 1, 156, 157, 895, 486, 540 u. 576.

<sup>41)</sup> Bimmermann, III, 54.

<sup>42)</sup> Bimmermann, III, 58-60.

<sup>43)</sup> Zimmermann, III, 70 u. 71.

das preusische Landrecht. Die Bestimmungen biese Landrechtes heben zwar das bestehende Recht, auch die bestehenden Stadts und Provinzialrechte, nicht aus. Sie ertheilen jedoch sämmtlichen Städten die Nechte der privilezirten Korporationen und mit diesen auch das Necht unter gewissen Beschränkungen Statute machen und ihre inneren Angelegenheiten in allgemeinen Bürgerversammlungen oder durch Repräsentanten ordnen zu dürsen und die gesaßten Beschlüsse durch ihre Borsteher, die Magistrate, vollziehen zu lassen Beschlüsse würdiger, weil sie als Hauptgrundlage für die berühmte Städte ordnung von 1808 gebient haben.

# **S.** 669.

· Die einzigen mir wenigstens bekannten beutschen Lanbftabte, in welchen fich bie alte freie und felbständige Berfaffung bis auf unfere Tage erhalten hat, find Roftod und zumal Stralfunb. Daber will ich noch Giniges über bie Berfaffung biefer mertwurbigen Stadt beifugen. Die Berfassung von Stralfund mar meber ein Geschlechter: noch ein Zunftregiment. Denn ein Batriciat bat es bort nicht gegeben. Und die Zunfte, welche baselbst bestanben, waren feine politischen, vielmehr blok gewerbliche Benoffenschaften. In politischer Beziehung mar bie Burgerschaft, wie wir gesehen, in brei Stanbe ober Grabe eingetheilt. (S. 337.) Bor bem 16. Jahrhunbert lag fast alle Gewalt in ben Banben Die Bürgerschaft war nur burch bie Alterleute bes Rathes. bes Gewandhaufes (ber vornehmften Raufmannscompagnie) vertreten. In wichtigeren Angelegenheiten murbe bie er baefeffene Bürgericaft berufen. Erft burch bie Reformbewegung im Un: fang bes 16. Jahrhunderts wurde ber Rath genothiget einen aus 48 Mannern bestehenden Burgerausschuß anzuerkennen, welden man fehr bezeichnend einen antisenatus genannt bat. Diefem Ausschuß wurden bie umfassenbsten Rechte eingeräumt. brauchte jedoch seine Gewalt und murbe baber schon im Jahr 1537 wieder abgeschafft. Die Kingnanoth nothigte indessen schon in den Rabren 1550 bis 1560 wieber einen Burgerausschuß zu berufen.

<sup>44)</sup> Breuf. Lanbrecht, II, tit. 8, \$. 18-175.

Und es traten nun Sunbertmanner aus ber Burgerichaft an bie Stelle ber früheren Achtunbvierzig. Die iconungelofe Beife, wie biefe hunbertmanner gegen ben Rath auftraten und bie Difibrauche ber Berwaltung aufbectten, führte jeboch zu einem Kampfe mit dem Rath, den man zwar in ben Jahren 1595 und 1611 gu vermitteln fuchte, ber aber erft burch ben Burgervertrag bon 1616 beendiget worden ift 1). Rach bem Burgervertrage und nach ben fpateren vertragsmäßigen Aenberungen follte bas Regiment aus einem Rath und aus einem Burgerausschuß befteben. Rath, welcher in fruberen Zeiten aus 24 Mitgliedern, aus vier Burgermeiftern und 20 Rathsberren bestanden bat, bestand gulett aus 15 Berfonen, aus zwei Burgermeiftern, einem Chubitus und awolf Rathsherren. Der Synbitus hatte nur eine berathenbe, teine entscheibende Stimme. Er war bemnach, wie man zu fagen pflegte, nur de senatu, nicht ex senatu. Die Rathsberren führten ben Titel Rathsverwandte. Die Balfte follten Gelehrte, bas beißt Juriften, bie andere Balfte Ungelehrte fein. Der Rath hatte bas Recht ber Gelbsterganzung. Rathefabig waren aber nur bie Burger bes ersten Stanbes. Der Rath war bemnach eine Art von Gefchlechterrath. Auch maren bie Rathestellen lebenslänglich. Die Gefchafteleitung (bas Bort) ftanb ben Burgermeiftern gu, unter benen fie jeden Monat wechselte. Bur Borberathung über bie gur Berhandlung ju bringenden Gegenftanbe traten bie Burgermeister mit bem Syndifus zusammen. Auch maren biefem Collegium der Burgermeifter, bem fogenannten Confulate, manche Geschäftszweige felbständig vorbehalten 2). Der Burgers ausschuß, welcher bie Burgerschaft reprafentirte, bestand in fruberen Zeiten aus bem Altermann= und Sundertmann=Colles aium. Geit ben Gemeinbarbichen Unruben (1801-1805) murben aber bie hundert auf Funfzig reducirt. Die Altermanner bes Gemanbhaufes ober ber Banbichneider, feche an ber Bahl, maren nicht bloß die Borfteber der Raufmannscompagnie, sondern wie bie Meltermanner in Bremen zu gleicher Beit Reprajentanten ber gesammten Burgerschaft. Man nannte fie baber auch die Alter-

<sup>1)</sup> Fabrictus, p. 5-10.

<sup>2)</sup> Fabricius, p. 28-25 u. 44.

leute bes Gewanbhaufes und ber Burgericaft. Sie gei borten, wie bie Oberalten in hamburg, jum Burgerausschuß und hatten bie Bortführung fur bie Burgerfchaft. Das Sunbertmann-Collegium und bas an feine Stelle getretene Gunfaig. mann-Collegium follte gur Balfte aus bem erften ober Raufmannestand, und zur anderen Salfte aus bem Bewerbsftanbe (aus bem 2 und 3, Stand) nämlich 25 Burger aus bem 1. Stand, 15 aus bem 2. und 10 aus bem 3. Stand gemablt merben. Burgerworthalter mar ber Abvofat und Actuar biefes burgerlichen Collegiums und fein befolbeter Beamter. Die Altermanner und bie Runfziger behielten ihr Ehrenamt lebenslänglich. wurden die Alterleute nicht, wie bei anderen Bunften, von ihren Runft= ober Compagnie Berwandten gewählt. Gie hatten vielmehr, wie die Rathsherren, bas Recht der Selbsterganzung. Die Funfgiger aber, bie fogenannten Collegiaften, murben von und aus ben brei Stanben gewählt. Wenn nämlich eine Stelle erlebiget war, so traten zuerft bie Collegiaften bes Standes, zu welchem ber Ausgeschiebene gebort hatte, ausammen und brachten brei Berfonen aus ben übrigen Burgern beffelben Stanbes in Borfchlag, aus welchen sobann von ben Burgern biefes Stanbes ber Fünfzigmann gewählt werben mußte. Die Bunftgenoffen bes Stanbes traten gu bem Enbe nach Bunften gusammen. Die Richtzunftigen gaben ihre Stimme in ber Rathoftube ju Protofoll. Und bie Mehrheit aller Stimmenben gab bie Entscheibung 3).

Schr merkwürdig ist auch die Berathung in dem Fünfziger Collegium gewesen. Die Geschäftsleitung (die Wortsührung) theilte der Bürgerworthalter mit den Alterleuten. Die Berathung seibst hatte aber in den einzelnen Klassen statt. Die Fünfzigmänner waren nämlich in fünf Klassen, jede bestehend aus 10 Bürgern, getheilt, 5 des ersten Standes, 3 des zweiten und zwei des dritten Standes. Der älteste Bürger in jeder Klasse war ihr Vorstand (Quasitor) Nachdem nun die gemachten Vorschläge jeder Klasse berathen und die Stimmen verzeichnet waren, trat ein Quäsitor nach dem anderen vor den Tisch hin, an welchem die Alterleute und der Worthalter saßen, und theilte die Anzahl der in seiner

<sup>8)</sup> Fabricius, p. 19-80, 44 ff. brgl. oben \$. 247 u. 387.

Rtaffe für ober gegen ben Borschlag abgegangenen Stimmen mit, worauf die Summe ber einzelnen Stimmen für ober wider gezogen und sobann die durch Stimmenmehrheit gefällte Entscheidung burch ben Worthalter ber ganzen Bersammlung eröffnet worben ist 4).

Dieses aus einer weisen Mischung der verschiedenen Elemente, jedoch mit vorherrschend aristokratischer Grundlage, hervorgegangene Regiment hat nun nicht nur den Stürmen des dreisigjährigen Kriesges, in welchem Strassund eine hervorragende Rolle gespielt hat, widerstanden. Es hat sich auch noch unter der schwedischen Herrsschaft und unter den späteren Stürmen des brandenburgischen, des nordischen und des französischen Krieges die auf die jezige Stunde erhalten und genügt, wie Fabricius versichert, heute noch den besteshenden Bedürsnissen.

#### 5) Grunbherrliche Stabte.

#### **§**. 670.

Auch grundherrliche Stabte haben fich noch in vielen Territorien bis auf unsere Tage erhalten. Die perfonliche Borigteit hatte fich zwar in allen Stabten, auch in ben grundberrlichen Stabten verloren. Denn bie perfonliche Freiheit gehörte gulett in allen Stabten jum Befen bes Burgerftanbes. Daber waren bie Stabtburger auch in jenen Territorien und Berrichaften freie Leute, in welchen bie Borigfeit und die Leibeigenschaft noch auf bem flachen Lanbe laftete. In vielen fleineren Lanbstabten bat fich jeboch bie alte Grundherrichaft mit eigenen grundherrlichen Beamten und Gerichten und, wenn mehrere Grundberren in ber Stadt anfäßig waren, mit mehreren folden Beamten und Gerichten bis auf unfere Tage erhalten. Die Stabte biefer Art maren außer ber landes: berrlichen Gewalt natürlicher Weise auch noch ber grundherrlichen Gewalt unterworfen. Bon einer Selbständigkeit mar bemnach in ihnen gar teine Rebe. Gin merkwürdiges Beispiel biefer Art ift bie Stabt Balbtappel in Seffen, in welcher fich jener Buftanb bis jum Anfang bes 19. Jahrhunderts erhalten hat. In Waldtappel waren früher vier und seit bem 16. Jahrhundert noch brei

<sup>4)</sup> Fabricius, p. 47 u. 48.

Grundherren anfakia. Reber von ihnen batte seinen eigenen Sonth beif mit eigener Gerichtsbarteit auf feiner Berrichaft in ber Ctabt. Erft im Jahre 1780 murbe ftatt bes lanbesherrlichen Schultheiß Die beiben abeligen Schultheißenamter ein Stadtrichter ernannt. haben fich aber erhalten bis im Jahre 1806 bie abelige Gerichts: barteit selbst von ber westphälischen Regirung aufgehoben und bie gesammte Berichtsbarkeit auf ben' lanbesberrlichen Stabtrichter über: tragen worben ift. Auch bie Stabtrathe, im Ganzen 12 Rathe, berren, murben aus ben einzelnen Grundherrichaften, aus welchen bie verschiebenen Ctabttheile bestanben, gemablt, Auch murbe aus jeber Grundherischaft ein Burgermeifter und ein Gemeindevormund, in früheren Zeiten also vier, feit bem 16. Jahrhundert aber brei Bürgermeifter und brei Gemeindevormunde gewählt. Burgermeisteramte murben bon bem Stabtrathe mehrere Ratheberren bes betreffenben Stadttheiles in Borichlag gebracht, unter melden fobann ber Grundherr ben Burgermeifter mablte und burch seinen Schultheiß in bas Umt einsetzen ließ. Die Stabtvormunde wurden von der Gemeinde felbst aus ben einzelnen Stadttheilen gemablt und fobann ebenfalls von bem berrichaftlichen Schultheik in ihr Umt eingesett. Für jebe Rathostelle hatte aber ber betrefs fenbe Schultheik brei Berfonen aus ber Burgerichaft feiner Berrschaft bem Stadtrath zu prafentiren und aus ihnen jobann ber Stadtrath einen Ratheberren zu mablen. Bei einer fo complicirten Berwaltung bat es inbeffen auch, wie wir gesehen, an Difigriffen, an Uebergriffen und an Kompeteng: und anderen Konflikten nicht gefehlt 1): In Breugen, wo bie herrichaftlichen Stadte mittelbare Stabte genannt zu werben pflegen, wurde in neueren Zeiten binfichtlich ber ftabtischen Angelegenheiten aller Unterschied zwischen mittelbaren und unmittelbaren Stabten aufgehoben. trole und Mitwirkung bei ber Besorgung mancher Gemeinbeangelegenheiten ift jedoch ben Standes- und Grundherren bennoch geblieben 2). Gben fo in Baiern 2), in Burtemberg, in Baben u. a. m. 4).

<sup>1)</sup> Lanbau, Gefch. von Balbfappel. p. 12—17 u. 57. vrgl. oben §. 614 u. 627.

<sup>2)</sup> Preuß. Lanbr. II, tit. 8, §. 166 — 175. Stäbteerbnung von 1808, §. 7 und von 1881, §. 188—188.

6) Baupt veranberungen in ber Berfassung ber Lanbftabte.

a) im Allgemeinen.

## S. 671.

Auch die Landstädte find meiftentheils Korporationen im Sinne bes romifchen Rechtes geworben. Es gilt baber von ihnen in biefer Begiehung baffelbe mas bereits von den Reichsftabten und von ben Dorfgemeinden bemerkt worben ift (S. 647). Rur Delborf im Dithmarichen macht hievon eine Ausnahme. Denn bort bauerte weniaftens theilweise bie alte Meentverfassung, also bie Martenverfassung, bis auf unsere Tage fort (S. 326). Mit ber Markenverfaffung haben fich nun auch die Rechte ber Ctabtburger geanbert, wiewohl fich auch in den Landstädten noch viele Spuren ber alten Martenverfaffung erhalten haben, g. B. bas Recht ber freien Ragd und ber Rifcherei fogar in manchen grundberrlichen Stabten 3. B. in Balblappel 1), bann Daft= und Beibeberechtigungen, Bebolgiaunasrechte und andere Naturalmarknugungen gumal in ben kleineren Lanbstädten, auch noch in ber Ctart Wildbad. In ben meisten größeren Laubstadten erhielt jeboch bie gemeine Mark eine aubere Bestimmung. Gie wurde mehr und mehr unter bie Burger vertheilt ober vertauft und fobann ju Garten und Fruchtfelbern verwendet. Ober fie murbe fur bie öffentlichen Zwecke ber Stadt benutt. Und ben Burgern ift bann auch in biefem Falle feine Raturalnubung mehr geblieben. Die gemeinen Biefen und Felber murben meiftentheils verpachtet und ber Erlog in bie Gemeindes taffe gelegt. Das in ben gemeinen Balbungen gefällte Solz bagegen wurde verfteigert und ber Erlog gleichfalls in bie Stadtfaffe niebergelegt und für öffentliche städtische 3wecke verwendet (S. 108, 116 u. 364). Rur in ben kleineren Lanbstädtchen, in welchen ber Aderbau die Sauptnahrung geblieben mar, pflegten auch bie ge-

<sup>8)</sup> Gemeinbe Ebict von 1818 \$. 68, 105 u. 106. Ebiet über bie guts berrl. Rechte von 1818 \$. 99 ff.

<sup>4)</sup> Dr. Reichard, Statifit und Bergleichung ber flabtifchen Berfaffungen, p. 85 u. 86.

<sup>1)</sup> Lanbau, Gefc. v. Balbtappel, p. 41.

meinen Beiben noch von ben Burgern felbft benutt au werben. Daher konnte man in vielen Lanbstädten noch in unseren Tagen ieben Morgen ben gemeinen Sirten in bas Sorn ftogen boren, um ber weibeberechtigten Burgericaft bas Beichen jum Austreiben bes Biches auf bie gemeine Beibe ju geben. Berechtiget war aber in jenen Stabten jeber in Grund und Boben angeseffene Burger. Much ber bis auf unfere Tage febr verbreitete Grundfat, bak alle volls berechtigten Burger in Grund und Boben angefeffen, erbgefeffene Leute fein, und nur Burger Grundbefit in ber Stadt haben tonnen, banat mit ber alten Grunblage ber Stabtverfaffung, mit ber Martenverfassung, jusammen. Denn nur Grundbesiter konnten Markgenoffen fein. Ursprünglich mar nun auch jeder in der Mark angesessene Mann obne weiters Markgenosse. Gine Aufnahme in bas Burgerrecht mar ursprunglich nicht nothwendig. Denn biefe lag in bem Ermerbe bes Grund und Bobens. Erft feitbem gum Erwerbe bes Burgerrechtes auch noch eine ausbruckliche Aufnahme ins Burgrrrecht erforbert worben ift, feitbem begehrte man auch umgekehrt, bag jeber in ber Ctabtmart angeseffene Grundbefiter fich ins Burgerrecht anfnehmen laffen, alfo Burger werben muffe (C. 364, 369 u. 371). Daber inebefondere auch die Bestimmung, baf Frembe, die burgerliche Guter erben ober antaufen wollen, fich aubor, ehe fie gur Erbichaft ober jum Antaufe jugelaffen werben, ins Burgerrecht aufnehmen laffen muffen, g. B. in Rouigfee 2). Desgleichen bie Beftimmung, bag jeber Ermerber eines Burgers Saufes ober eines Saufes in ber Stadt Burger werben muß, 1. B. in Rudolftadt, in Blankenburg, in Teichel 2) und beute noch bier in Munchen u. a. m. Cbenfo bie weitere Bestimmung, baf bie ienigen, welche über brei Monate eigen Feuer und Rauch in ber Stadt haben, Burger werden muffen, g. B. in Rudolftabt, Blankenburg, Teichel u. a. m. 4). In vielen Statten haben fich auch noch Refte ber alten Gewerbsfreiheit erhalten, & B. bas Recht

<sup>2)</sup> Statut von 1723, art. 14 bei Bald, V, 197.

<sup>8)</sup> Statut von Rubolstadt von 1594, art. 2. S. 1, von Blankenburg von 1594, art. 2. S. 1 und von Teichel von 1611, art. 2, S. 1 bet Balch, V. 28, 77 u. 167.

<sup>4)</sup> Statut von Rudolstadt, art. 2 §. 2., von Blankenburg, art. 2 §. 2. und von Teichel, art. 2. §. 2.

Bier zu brauen und bas Recht sein selbst gebrautes Bier und seinen selbst gezogenen Wein ausschenken zu bürsen, in Alstebt, in Blankenburg, in Fulba, Gera, Walbkappel u. a. m. (§. 373). Die Hauptveränderung in der Verfassung der Landesstädte bestand jes doch in der durchaus veränderten Stellung der Stadträthe und des Stadtregiments überhaupt und der städtischen Gerichte.

#### b) Beranberungen im Stabtregiment.

#### S. 672.

Bis ins 15. und 16. Jahrhundert war bas Regiment in ben Lanbstädten eben fo unabhangig und felbständig, wie in ben Reichsftabten. Erft feit ber festeren Begrundung ber Lanbeshoheit und feit ber Unterwerfung ber bis babin freien und felbständigen Lands ftabte unter bie Landeshoheit war es um die Unabhangigkeit und Selbstanbigteit bes Regimentes in ben meiften Lanbstäbten geicheben. Rur wenige Stabte machen hievon eine Musnahme. Braunichweig, Luneburg u. a. m. haben ihre Freiheit und Gelbstänbigkeit bis ins 17. Jahrhundert behauptet, Soeft, Munfter, Borter, Osnabrud, Fulba u. a. m. fogar noch bis ins 18. Jahrhundert. Roftod und Stralfund mußten ihr felbftanbiges Regiment bis auf unfere Tage zu bewahren. Alle übrigen Stabte und Stabtrathe baben feit ihrer Unterwerfung unter bie Lanbeshoheit ihre Gelb= ständigkeit ganglich verloren. Ohne landesberrliche Auterisation burften fie nicht mehr handeln. Die landesberrlichen Beborben banbelten vielmehr für fie. Sie erhielten baber eine völlig untergeordnete Stellung. Gie wurden fogar als Minberjährige betrachs tet und behandelt, und ftanden unter einer mahren Obervormundicaft ber landesberrlichen Beborben und ber Lanbesberrn felbft. Sogar die Bahl ber Stabtrathe tam in die Sande ber Landes= Bon einer Unabhangigkeit ber Stabte mar bemnach nicht mehr bie Rebe. Die althergebrachten Freiheiten und Rechte murs ben zwar in vielen Territorien noch beim Regirungsantritt beftatiget und landesberrliche Reverse ausgestellt. Seit bem 18. Jahrbundert wurden fie aber nicht mehr gehalten, in vielen Territorien auch gar nicht mehr ausgestellt, - ihre Ausstellung felbft absicht. lich unterlaffen. Als die Stadt Munchen fich im Jahre 1788 auf ibre bergebrachten Rechte und Freiheiten berief, wurde ihr biefes als eine Anmaßung ber Landeshoheit gebeutet. Und in der bairbiden Oberpfalz sollte die Bestätigung der hergebrachten Rechte und Freiheiten als eine landesherrliche Gnade betrachtet werden, auf welche keine Stadt einen rechtlichen Anspruch mehr habe (§. 666).

### §. 673.

Das Recht ber freien unbeschränkten Autonomie, welches auch bie Lanbstädte althergebracht batten, ging in ben meiften Landftabten feit bem 16. Sahrhundert entweder gang unter ober es burfte jedenfalls ohne landesberrliche Austimmung nicht mehr ausgeubt werben. Die Lanbstädte mußten fich ber landesherrlichen Gesetzgebung unterwerfen. Und bie von den Stabtrathen und Ge meinden entworfenen Berordnungen und Gefete bedurften wenigftens ber landesberrlichen Beftätigung. Wien batte feine Autonomie bereits im Jahre 1526, Seligenftadt im Jahre 1527 verloren. Munchen und die übrigen bairischen Stabte mußten fic feit bem 16. Sahrhundert ber landesberrlichen Gesetzgebung unterwerfen 1). Gben fo bie martifchen Stabte u. a. m. feit bem 16. Jahrhundert (S. 668). Braunschweig und Limeburg behielten ihre uneingeschräntte Autonomie bis ins 17. Jahrhundert, und Soeft Auch Freiburg im Breisgau behauptete noch bas bis ins 18 gange 16. Jahrhundert hindurch bis ins 17. feine bergebrachte Mutonomie. Das berühmte von Ulrich Rafius entworfene Stabtrecht von 1520 murbe noch mit ber Burgerschaft berathen. Dann wurde es aber bem Lantesherrn, bem Kaifer, jur Genehmigung vorgelegt. Der Raifer ließ baffelbe burch bie Regirungen von Enfisbeim und Innspruck prufen, bestätigte es, verlangte aber dann, bag auch in ber Borrebe bee Stabtrechtes ber berrichaftlis den Benehmigung Erwähnung gethan werden folle. Stadtrath berief fich jeboch auf fein althergebrachtes Recht ber Autonomie. Und zulest ift auch jener herrschaftlichen Beftatigung teine Erwähnung geschehen. Der Stadtrath wollte bemnach menigstens noch ben Schein einer selbständigen Autonomie retten. Eine spatere von bem Stadtschreiber Schmidlin verfaßte Berichts-

<sup>1)</sup> vrgl. Schlichtborle, bie Gewerbebefugniffe in München, I, Ginleitung, p. 68 u. 64.

orbnung von 1580 wurde fogar noch ohne bie Genehmigung ber landesberrlichen Regirung von bem Ctabtrath erlaffen 2). Inbeffen bat fich boch nur in fehr wenigen Lanbftabten, wie g. B. in Strals fund, bas althergebrachte Recht ber Gefetgebung gang unabhangig von ber landesherrlichen Gewalt bis auf unsere Tage erhalten. Die von bem Rath mit bem Funfzigercollegium vereinbarten Sefete und Berordnungen werden baber in Stralfund heute noch im Namen bes Burgermeisters und bes Rathes publicirt 3) Schein einer Autonomie hat man zwar in fast allen Landftabten bem Stabtrath gelaffen. Die Stabtrathe burften nach wie bor Geschesentwurfe bei ber lanbesberrlichen Regirung einreichen, in unbedeutenteren Angelegenheiten auch felbft Berordnungen ma-Die Ginen wie bie Anderen erhielten aber erft burch bie landesherrliche Genehmigung und Publifation Geschesfraft. überlich man faft allenthalben bie ftabtifche Bermaltung und Polizet, bann bie Corge fur bas Urmenwesen, fur bie firchlichen und Schuls angelegenheiten u. brgl. m., und ben Bollzug ber lanbesberrlichen Berordnungen in ber Stadt bem Stadtrath und ben ftabtischen Beboren. Rur in ben Resibengstäbten fing man feit bem 18. Jahrhundert an eine Ausnahme zu machen. In Berlin und in ben übrigen Refibengstädten von Breugen murbe bie Boligei im Sahre 1735 neben bem Magistrat auch noch einer lanbesberrlichen Beborbe (bem Gouvernement) jur gemeinschaftlichen Sandhabung 4) und im Jahre 1742 einem foniglichen Polizeibirettorium übertragen. In ber Saupt- und Residengstadt Munchen bagegen murbe erft im Jahre 1796 eine landesherrliche Polizeibirektion errichtet 5). In ben übrigen Sauptstädten von Baiern blieb bie Belizei noch bis jum Aufang bes 19. Jahrhunderts in ben Banden bes Das aiftrates. Dann erft in ben Jahren 1802 und 1803 murben bafelbft landesberrliche Bolizcidirettionen errichtet 6). In ben übris

<sup>2)</sup> Schreiber, Gefch. III, 246-248, 250 u. 251. brgl. noch oben §. 611

<sup>8)</sup> Fabricius, p. 84, f. 48 ff. u. 52.

<sup>4)</sup> Batent von 1735 bei Mylius, V, 1. p. 133-136.

<sup>5)</sup> Manbat von 1796 bei Mayr, Grl. C. V, 336.

<sup>6)</sup> Berordnungen von 1802 u. 1803 im bair. Regirungsblatt von 1803 p. 9 u. 294. Instructionen ber Polizei-Directionen von 1808 im v. Maurer, Stäbteverfassung. IV.

gen Stabten, in welchen sich keine landesherrliche Residenz befand, blieb jedoch die stadtische Berwaltung und Polizei nach wie vor in den Handen des Magistrates. Allein die Anordnungen und die Berordnungen wie verwaltet und wie die Polizei gehandhabt werden sollte, gingen nun nicht mehr von dem Magistrat selbst aus, sondern von dem Landesherrn und von den landesherrlichen Stellen. So war es, wie wir gesehen, hinsichtlich der Polizei, hinsichtlich der Victualienpolizei und der Taxirung der Lebensmittel ebenswohl wie hinsichtlich der Fremdenpolizei, der Feuer=, Strassen= und Reinlichkeitspolizei, dann hinsichtlich des Bauwesens, des Armenwesens, des Handels und Bandels und des Gewerbswesens überhaupt.

In Freiburg im Breisgau war die Armenpflege noch bis ins 18. Jahrhundert in den Händen des Stadtraths. Das Betteln war verdoten. Wer Almosen begehrte mußte sich an seinen Zunstmeister wenden. Wer aber arbeiten konnte, sollte kein Almosen ershalten. Darum wurde die Austheilung von Bettelsuppen in den Klöstern, von den sogenannten Klostersuppen verdoten, indem dadurch nur der Müsiggang und der Leichtsinn unterstützt zu werden pslege. Zur Unterstützung der Armen wurden aber sehr zweckmäßig Arbeitsanstalten errichtet 7).

### S. 674.

Auch ber Hanbel und Wanbel und das Gewerbswesen überhaupt mit der Hanbels : und Gewerbspolizei ftand ursprünglich ganz unabhängig von der öffentlichen Gewalt unter den Zünften und unter dem Stadtrath. Erst seit dem Berfall des Handels und der Gewerbe begannen die Einschreitungen des Lanzbesherrn (§. 272 ff., 283, 363, 401 u. 406). Diese Einschreitungen des und wurden in den meisten Territorien seit dem 16 Jahrhundert und wurden insgemein durch die bestehenden Mißbrauche veranlaßt. Auch wurde manches Rügliche und Zweckmäßige verordnet, mancher Mißbrauch abgestellt, mehr als ein dem Handel und Wans

Regirungsbl. von 1808, p. 2509 ff. Berordnung von 1818 im bair. Gefegblatt von 1818, p. 573 ff.

<sup>7)</sup> Schreiber, Beich. III, 339-341, IV, 274.

bel entgegenstehendes Hindernis beseitiget, auch dieser oder jener Gewerbszweig gehoden. Im Ganzen genommen haben jedoch diese landesherrlichen öfters sehr willkürlichen Einschreitungen nur Nachtheil gebracht. Denn der Handel und das Gewerbswesen sehen freie Bewegung voraus. Diese sind aber bei solchen, wenn auch noch so wohlgemeinten, Maßregelungen von Oben nicht mögslich. Daher sant der Handel und Wandel seit dem 16. Jahrhundert sontwährend in ganz Deutschland mit kurzen Unterbrechungen bis ans Ende des 18. Jahrhunderts im einen Territorium freilich mehr im anderen weniger, je nachdem die Landesregierung weise genug war eine größere Freiheit der Bewegung zu gestatten und ihre Thätigkeit auf die Beseitigung der dem Handel und Wandel entgegenstehenden Hindernisse zu beschränken.

In Baiern begannen bie landesherrlichen Gefete und Berorbnungen über ben Sandel und bas Gewerbewesen seit bem 16. Jahrhundert. Schon bas Buch ber gemeinen Landpot von 1516 und bie Reformation bes Lanbrechtes von 1518 enthalten einzelne Bestimmungen über ben Sandel und über bas Gewerbewefen. Eben fo bie Lanbesordnung von 1553, bie Deklaration und Erläuterung etlicher Artifel ber Polizeiordnung von 1557, bie Lan= bespolizeiordnung von 1616 und bas Landrecht von 1756. jeboch biefe allgemeinen Landesgesetze feine vollständige Sandelsund Gewerbsgesetzgebung enthielten, fo erschienen feit bem 17. und 18. Jahrhundert noch zahlreiche Mandate und Berordnungen über bie einzelnen Zweige bes Sanbels und bes Gewerbswesens, welche in ben Generalien Sammlungen von 1771, 1784, 1788 und 1797 ju finden find. Auch die rentmeisterliche Instruktion von 1669 und die Stadt und Marktinstruktion von 1748 enthalten einzelne Bestimmungen über biefen Gegenstand 1). Reben biefen lanbesberrlichen Gefeten und Berordnungen beftanden aber auch bie als ten Bunftordnungen und handwerks Artitel noch fort. Sie mußten jedoch zur landesherrlichen Bestätigung, und in ben Sahren 1764 und 1765 auch wieder zur landesherrlichen Revision vorgeleat werben, um bieselben, wenn fie mangelhaft marcn, zu ergan-

<sup>1)</sup> Generalien Sammlung von 1771, p. 547 ff. u. 558 ff.

sen und, wenn fie Digbrauche enthielten, von biefen zu reinigen 2). Die landesberrlichen Berordnungen gingen febr ins Gingelne. Auch bie Zwangerechte ber Zunfte murben geordnet und die Gewerbebefugniffe öftere bis ins Rleinliche ausgeschieben und getreunt. Daber entstanden allenthalben Streitigkeiten und Brogeffe ber Bunfte unter fich ebensowohl als gegen britte zunftige und nicht zunftige Uebertreter ihrer Gerechtsame. Die Gewerbspolizei und bie Enticheibung ber Gewerbsftreitigkeiten blieb jeboch nach wie bor in ben Banben ber Stadtmagiftrate. Der Magiftrat von Munchen hatte soaar bas Recht ber Appellationsfreiheit in Gewerbssachen, ein Borrecht, welches anberen Stabten, g. B. bem Magistrate von Landsbut nicht zugeftanden bat 2). Als baber im Sabre 1779 bie Sufitz in den höheren Inftangen von der Bermaltung getrennt und fur bie Bermaltung und Bolizei eine obere Lanbesregirung als ameite und lette Inftang errichtet worden ift 1), wollte ber Magiftrat von Munchen, fich auf feine Privilegien berufend, fich ihr nicht unterwerfen, bis im Jahre 1799 ein turfürftliches Rescript biefe Appellationsfreiheit ausbrucklich aufhob 5).

Auch in ben Städten ber Mark Brandenburg begannen bie landesherrlichen Anordnungen über den Handel und das Gewerbswesen seit dem 16. Jahrhundert. Der handel gehörte auch bort noch zur städtischen Nahrung. Die Bauern mußten daher ihren Bedarf in den Städten holen. Damit aber auch die Städte einander nicht schadeten, war selbst der hausirh and el verboten, und badurch alle Konkurrenz, die Seele jedes lebhaften Berkehres, unmöglich gemacht. Dazu kamen die vielen Bölle und die, wie alle Ausnahmen, noch nachtheiliger wirkenden Zollbefreiungen und Zollfreiheiten in und andere Privilegien der Städte, welche zwar in früheren Zeiten naturgemäß und daher

<sup>2)</sup> Mandat von 1764 §. 4 bei Mapr, Grl. Samml. I, 32. Mandat von 1765 in Grl. Samml. von 1771, p. 432.

<sup>3)</sup> Manbat von 1676 bei Mapr, V, 731.

<sup>4)</sup> Mandat von 1779 bei Mayr, I, 392 ff.

<sup>5)</sup> Regirungebl. von 1799, p. 547 und Schlichiborle, I, Ginl. p. 165 ff.

<sup>6)</sup> Zimmermann, III, 157.

<sup>7)</sup> Zimmermann, III, 158-161.

zwedmäßig waren, nun aber bei völlig veranberten Umftanben nur bagu beitrugen ben Sanbel und Banbel völlig zu ruiniren. Dabin gehörten unter Anberen bie gablreichen Rieberlags= und Stapelgerechtigkeiten, welche gwar in ben fleineren Stabten, 3. B. in Landsberg, in Briegen u. a. m. abgefchafft, in Berlin, Stettin, Frankfurt an ber Ober, Konigsberg u. a. m. aber bis ins 18. Jahrhundert erhalten worben find 1). Seit der Regirung bes groken Kurfurften begann man auch ben Sanbel mit bem Muslande zu begunftigen theils burch Erleichterung ber Befteuerung (Accife) ber ins Ausland gehenden Baaren ) und ber von fremben Raufleuten auf ben Meffen und Jahrmartten au Frantfurt an ber Ober, ju Berlin und ju Tangermunde getauften Baaren 10), theils burch Begunftigung bes Großbanbels übrrhaupt 11) und burch Unlegen von Dammen, von Bruden und Wegen und fogar von Birthshäufern, über beren Mangel bie reifenben San= beleleute fich bitter beschwert hatten 12). Da jeboch gur Bebung bes einheimischen Gewerbsfleiges bie Ginfuhr vieler fremben Baaren , 3. B. bes Salzes , bes Glafes, Gifens , Rupfers, Blechs, Meffings, Lebers, Buders und ber fremben Gifen-, Rupfer-, Blechund Meffingwaaren, fowie aller frangofischen Baaren verboten und ber Abfat ber fremben Ceibe :, Wolle : und Leinenwaaren und insbesondere auch des Kattuns und des Zipes burch bedeutenbe Auflagen erich wert worben mar 12), so tonnten begreiffi= der Beife bie martifchen Ctabte an bem Belthanbel teinen-Antheil nehmen, bis feit Friedrich bem Großen in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts ber Großhandel auch in ben Marten fich etwas ju regen begann. Wie ber Sandel fo murbe auch bas Gemerbs-

<sup>8)</sup> Berorbnungen und Ebicte von 1643, 1644, 1714 u. 1723 bei Mylius, V, 2 p. 15 — 18, 53, 61, 62 u. 64. Zimmermann, III, 162. von Baczto, Gefc. v. Königsberg, p. 279.

<sup>9)</sup> Acciseordnung für Berlin und Roln an ber Spree von 1658 bei Mylius, IV, 3, p. 85 f.

<sup>10)</sup> Patente von 1669, 1687 u. 1707 bei Mylius, IV, 3 p. 187 u. 221 ff. Zimmermann, III, 165.

<sup>11)</sup> Ebict von 1684 bei Mylius, IV, 3 p. 185.

<sup>12)</sup> Patent von 1669 bei Mylius, V, 3, p. 837.

<sup>18)</sup> Mylius, V, 2, p. 169—204.

wesen burch landesherrliche Berordnungen geregelt und geordnet. Die Bunfte batten ihre Gerichtsbarteit migbraucht. Daber wurde fie ihnen im Jahre 1541 entzogen 14). Und im Jahre 1680 wurde auch noch bie Gerichtsbarteit ber Magistrate in Innungsangelegenheiten beschränkt 15). Das Abschliegen ber Bahl ber Meifter bei ben gefchloffenen Bunften batte auf bie Regfamkeit ber Bewerbe nachtheilig gewirkt. Daber wurden biejelben im Nahre 1688 bon bem großen Rurfurften abgefchafft 16). Auf Befehl bes großen Rurfürsten mußten in Berbft bie Seiler und in Berlin die Schneiber und bie Rramer fremde Meifter in ibre Bunft aufnehmen 17). Um burch die Konturreng bie Gewerbe felbst zu heben, murben bie aus Frankreich vertriebenen Sandwerter mit offenen Armen aufgenommen und ihnen im Jahre 1685 große Freiheiten und Privilegien ertheilt 18). Auch murbe im Jahre 1719 verordnet, daß alle Sandels= und Gewerbsleute, welche fich in ber Mark nieberlicken, unentgeltlich in ben Zunften aufgenommen werden und 10 Jahre lang fteuer: und abgabenfrei fein folls ten 10). In ben Jahren 1718 bis 1721 wurden fogar formliche Ratafter über bie in ben einzelnen Stäbten befindlichen und fehlenben Sandwerker angelegt, und bie Sandwerker aus einer Stadt, in welcher fie zu gablreich maren, in eine andere Ctabt, in welcher biefes handwerk fehlte, versett 20). Auch wurden, um bas Ge werbewesen zu heben, manche Gewerbszweige gang besonders begunftiget, 3. B. bie Wollen weberei und ber bamit verbundene Gewandschnitt. Gben fo bie Anlegung von Buderfiebereien, von Glasfabriten u. bral. m. 21). Alles follte von Oben geordnet und geregelt, in Alles von ben lanbesherrlichen Beborben eingegriffen werben. Manches Gute und fogar fehr viel Gutes

<sup>14)</sup> Mylius, V, 2 p. 579-584.

<sup>16)</sup> Bimmermann, III, 141.

<sup>16)</sup> Mylius, II, 2. p. 645 f.

<sup>17)</sup> Zimmermann, III, 141 u. 142.

<sup>18)</sup> Mylius, II, 1, p. 183 ff.

<sup>19)</sup> Mylius, V, 1. p. 405-408.

<sup>20)</sup> Mylius. V, 1. p, 413-418, V, 2. p. 671-698.

<sup>21)</sup> Zimmermann, III, 147-155.

warb auch auf biese Weise wirklich erreicht, zumal unter ben basmals sehr ungunstigen Verhältnissen. Allein die Hauptsache, die freie Bewegung, konnte von keiner Regirung besohlen werben. Daher wollte auch in den Marken das Gewerbswesen nicht blühen und der Welthandel nicht kommen. Der Handel und Wandel blieb vielmehr auch dort fast das ganze 18. Jahrhundert hindurch groskentheils nur eine Krämerei.

## S. 675.

Je mehr nun in ben ftabtifchen Angelegenheiten von ben Landesberrn verordnet und eingeschritten und eingegriffen worben ift, besto mehr mußte bie Bewalt und bas Unfehen ber Stabt: rathe finten. So lange ihnen noch bie Burgerschaften ober als beren Reprafentanten wenigftens noch Burgerausichuffe, ober auch nur außere, große ober alte Rathe ober, wie in ber Mart Brandenburg, in Freiburg im Breisgau und in Goeft, Biertelsmeifter, Sechstelsmeifter ober Softapitane gur Seite ftanben (S. 218 u. 668), fo lange konnten bie Stabtrathe noch einige Selbständigkeit behaupten. Seitbem jedoch auch die Burger-versammlungen untergraben und sogar verboten worden ober von felbft verschwunden maren, und seitbem auch bie Burgerausschuffe und bie übrigen Bertreter ber Burgerschaften nicht mehr beigezogen au werben pflegten ober nicht mehr beigezogen werben burften, seitbem war alle Selbständigkeit ber Stabtrathe babin. Die Zeit wann biefes geschehen war zwar verschieben in ben verschiebenen Territorien. Meistentheils ift es jeboch erft seit ben unseligen Cagen bes breifigjährigen Rrieges gescheben. Daber hat seit bem Ende bes 17. Jahrhunderts und im 18. die Selbständigkeit ber Stabte gang aufgehört. Im Grnnbe genommen hat feit bem eine eigenthumlich ftabtische Verfassung gar nicht mehr bestanden. Durch bie landesherrlichen Berordnungen wurde vielmehr nun Alles generalifirt. Und auch bie Stabtrathe mußten fich biefen allgemeinen Anordnungen unterwerfen und biefelben vollziehen, bis bie Roth ber Zeit im Anfang bes 19. Jahrhunderts bie Landesherrn nothigte ben Stabten wieber einen Theil ihrer fruheren Befugniffe gurudzugeben. So gefchab es in Baiern. Cbenfo in ben meiften anberen Territorien, insbesonbere auch in ber Mart Brandenburg und in Preuken.

In ber Mart Branbenburg batte zwar icon Friedrich Wilhelm, ber große Rurfurft, im 17. Jahrhunbert bebeutenbe Beranberungen in ber Berfaffung ber Stabte vorgenommen. Er war bagu wegen ber traurigen Folgen bes 30jabrigen Rrieges großen theils fogar genothiget. Durch bie Ginführung ber Accife gur Bebung bes gefuntenen Boblftanbes ber Stabte, jumal aber burch bie Ginsebung ber Steuerkommissare wurde ber felbstanbige Wirkungstreis ber Stabtrathe in finanzieller und politiicher Sinficht wesentlich vermindert. Roch weit entscheidenber fur ben Untergang ber alten selbständigen Berfassung bat jedoch bie Regirung bes Ronigs Friedrich Wilhelm I gewirkt. Er hatte zwar bei feinem Regirungsantritt noch burch von ihm ausgestellte Reverse die Freiheiten und Privilegien ber Stabte anerkannt. Bur Aufstellung eines gablreichen ftebenben Beeres batte er aber viel Gelb und Menschen und ein eisernes fehr ftrenges Regiment nothwendig. Daher erhielten alle feine Ginrichtungen einen folbatifchen Bufdnitt, und biefem murbe bie Freiheit und Gelbftanbigfeit ber Stabte geopfert. Durch mehrere Berordnungen und Gefete follten bie koniglichen Ginkunfte aus ben Stabten gefteigert und vermehrt und bas Stabtregiment einer ftrengen Aufficht und Leitung ber Ianbesherrlichen Beborben unterworfen werben. Die alte Befetungeweise ber Stadtrathe murbe zwar beibehalten. Daber burfte in jenen Stäbten, in welchen es hergebracht mar, bie Stabtrathe nach wie vor fich felbft ergangen, in anderen Burgerichaften felbft ihre Rathsherren mahlen. Die Gemahlten mußten jedoch im einen wie in bem anderen Falle gur landesherrlichen Beftatigung prafentirt werben. In einigen Stabten warb auch bas Recht fie gu ernennen bem Lanbesherrn vorbehalten. Auch murbe ben Stabten ihre eigene Gerichtsbarkeit und Polizei und bie Bermaltung bes ftabtifchen Bermogens gelaffen. Allein bie Art und Beife, wie bas Medt und bie Polizei gehandhabt und verwaltet werben follte, murbe burch landesherrliche Berordnungen und Gefete vorgeschrie-Auch wurde die Busammensetzung bes Stadtrathe allenthalben geanbert. Die boppelten und breifachen Stadtrathe mit fabrlich mechselnder Umtoführung wurden abgeschafft und einfache auf wenig Berfonen reducirte Rathecollegien eingeführt und biefe ben lantesberrlichen Steuerrathen, und ben Rriege= und Domanen Rammern ftreng untergeordnet. Damit war

aber alle freie Bewegung und alle Selbständigkeit der Stadträthe bahin. Und dieser Zustand hat sich die zum Anfang des 19. Jahrhunderts, bis zum Jahre 1808 erhalten 1).

# §. 676.

Gine mertwürdige Erscheinung, welcher hier noch erwähnt werben muß, war es auch, bag in bemfelben Berhaltniffe, in weldem die Gewalt und die Gelbständigkeit ber Ctabtrathe gesunken ift, bie Gehalte ber ftabtifchen Beamten geftiegen find. früheren Zeiten erhielten bie Burgermeister und Rathsberren aar feinen Behalt. Die Rathoftellen waren vielmehr Ghrenamter, welche unentgeltlich übernommen werben mußten, und auch gerne übernommen zu werben pflegten, fo lange es noch wirkliche Shrenamter waren (§ 454). Seitbem jeboch bie Selbstanbigfeit ber Stadtrathe verschwunden, die Burgermeifter und Rathsherren untergeordnete landesberrliche Diener geworben maren, feitbem entichabigte bie Ehre allein nicht mehr fur bie aufzuwenbende Mube und Arbeit und Zeit. Die Burgermeifter und Stadtrathe verlangten baber nun eine Entichabigung in Belb. Um biefe zu erhalten wendeten fie fich aber nicht an die Burgerschaften, bie selbst nichts mehr vermochten, sondern an die allmäch= tig geworbenen Landesherrn. Und sie fanten bei ihnen aus begreiflichen Grunden auch die gewünschte Unterftutung. Aeußerft mertwürdig ift in biefer Begichung bie Geschichte ber Befol= bungserhöhung ber Burgermeifter und Ctabtrathe in ber Mart Branbenburg. In früheren Zeiten erhielten auch in ber Mark bie ftabtischen Beamten außer einigen Naturalbezugen und Freiheiten teinen festen Gehalt. Seit bem 17. Jahrhundert begehrten sie aber und erhielten auch von ben Landesherrn in ben meiften Städten einen firen Behalt, ber fpaterhin fortwährend bermehrt worden ift, g. B. in Altbrandenburg seit 1619, in Neubrandenburg seit 1685, in Koln an der Spree seit 1688, in Preng-

<sup>1)</sup> vrgl. von Lancizolle, p 99—103. Der späterhin so allmächtig gewordenen Steuerkommissarien (commissarie loci ober Steuerrathe) wird meines Wissens zum ersten Mal in einer Berordnung von 1658 Ermähnung gethan bei Mylius, IV, 8. p. 85.



lau feit 1670 u. f. w. 1). In ähnlicher Weise läßt fich aber auch in anderen Territorien und Stabten bie Befolbungeerhobung ber Burgermeifter und Rathsberren verfolgen. In Freiburg im Breisgau g. B. jogen fich bie Ebelen und bie Burgerlichen feit bem Ende bes 16. Sahrhunderts wegen ber fortwahrenden Gin= ariffe bes Landvogtes in bie Rechte ber Stadt mehr und mehr von ben stäbtischen Aemtern gurud, und gumal bie Gbelen erschienen, auch wenn fie Rathsberren waren, gar nicht mehr in ben Sigungen bes Rathes. Um fie nun wieber zur Annahme ber ftabtischen Memter und jum Erscheinen im Rathe ju bewegen, murbe im Jahre 1598 beschloffen, ben ebelen Rathsherren jahrlich vier Rlafter Solz zu geben, wenn fie wieber vier Mal jabrlich im Stabtrath erschienen. Die übrigen (bie burgerlichen) Rathsfreunde bagegen follten fur jebe Situng welcher fie beiwohnten zwei Schilling erhalten. Und eine Zeit lang erschienen sobann auch bie feche ebelen Ratheberren wieber in ben Situngen bes Rathes 2).

### c) Beranderungen in den Gerichten.

§. 677.

Die meisten Lanbstädte, welche in früheren Zeiten die Gerichtsbarkeit erworben hatten, haben sie, mit verhältnismäßig nur wenigen Ausnahmen (§. 627), auch seit dem 16. Jahrhundert noch behalten. Biele Städte haben sie sogar erst seit dieser Zeit ganz oder theilweise erworben. z. B. in Baiern, in der Mark Brandenburg, in Braunschweig, in Lünedurg u. a. m. In der Hauptsache hat sich jedoch das Gerichtswesen in den Landskädten seit dem 16. Jahrhundert mehr noch als in den Reichsstädten verändert. Die ungebotenen Gerichte sind allenthalben spurlos verschwunden und durch ständige Gerichte ersetzt worden. Die ständigen Richter und Beisitzer wurden zwar meistentheils noch aus dem Stadtrath oder wenigstens aus der Bürgerschaft genommen und die Wahl dem Stadtrath selbst überlassen. Da jedoch die Gewählten dem

<sup>1)</sup> Zimmermann, III, 22-27.

<sup>2)</sup> Schreiber, Gefc. III, 829 u. 830. brgl. oben 5. 662.

Lanbesherrn zur Bestätigung prafentirt werben mußten, fo tam bie wirkliche Ernennung in die Sande ber Landesherrn, g. B. in ben bairischen und markischen Städten, in Wien u. a. m. Auch mar fast allenthalben vorgeschrieben, bag nur noch Gelehrte ober Litera= ten, b. b. folche bie auf Universitaten im fremben Rechte ibre Ctubien gemacht hatten, als ftanbige Richter und Beifiter angestellt werben follten, und bag ihre Qualifitation von einer Brufung burch landesberrliche Behörden abhangig fein folle. Gine Borfchrift, bie jeboch nicht allenthalben Gingang gefunden hat und baber öfters, 2. B. in Baiern und in ber Mark Branbenburg bis auf unfere Tage wiederholt werben mufite, die aber nichts besto weniger viel bazu beigetragen bat, die Stadtgerichte mehr und mehr in Abbangigfeit von ben landesberrlichen Stellen zu bringen. Um Dleiften hat jedoch zu biefer Abhangigfeit und zur völligen Unterwerfung ber Stadtgerichte unter bie Landeshoheit ber Berluft ber eigenen Autonomie beigetragen. Seitbem nämlich bie Stabte feine eigene Autonomie mehr batten, seitbem murben bie neu errichteten ftandi= gen Stadtgerichte und bas bei ihnen einzuhaltende Verfahren burch landesherrliche Gefete und Verordnungen geordnet und geregelt. Auch wurden nun fammtliche Stadtgerichte ben landesberrlichen Obergerichten unterworfen. (S. 590.) Da nun die neuen seit bem 16. Jahrhundert erschienenen landesherrlichen Ober = und Untergerichtsorbnungen sammt und sonders bem neuen Berfahren bas frembe Recht zu Grund legten, fo hat fich bas alte Berfahren in ben Lanbstädten früher als in den Reichsftädten verloren. öffentlich munblichem Berfahren war in Civilsachen nur noch ausnahmsweise bie Rebe. Go wurden g. B. in ber Stadt Ruppin bie Gerichtssitzungen noch im Laufe bes 16. Jahrhunderts alle 14 Tage öffentlich unter bem Rathhause gehalten 1). In ber Regel aber waren bie Civilgerichtssitzungen nicht mehr öffentlich und auch nicht mehr munblich. In peinlichen Cachen bagegen hatte fich nur noch eine leere Form bes alten nationalen Berfahrens in ben bochnoth= peinlichen Salsgerichten, und felbst biese leere Form nicht mehr allenthalben erhalten. Rur Stralfund macht auch in dieser Begiehung wieber eine Ausnahme. Mit seiner Autonomie hat biese

<sup>1)</sup> Zimmermann, III, 195.

merkwürbige Stadt auch ihre alten Gerichte und ihr altes nach den Bedürfnissen ber Zeit jedoch modificirtes Verfahren behalten und sogar ein eigenes selbständiges Consistorium erhalten, während alle anderen Landstädte sich den landesherrlichen Consistorien unterwersen mußten. Ginige mehr ins Sinzelne gehenden Bemerkungen werden bieses noch klarer machen.

### §. 678.

In ber alten Stadt Soeft haben ursprünglich bier landesherrliche Gerichte neben einander' bestanden, das Bogtei= und Schultbeißengericht, bann bas Gogericht und bas Freigericht. minalgerichtsbarkeit ift jeboch frube icon an ben Stadtrath übergegangen und sobann bas Bogteigericht abgeschafft worben. beiben anberen spater von ber Stadt erworbenen Gerichte, bas Gogericht und bas Freigericht, wurden nach und nach von bem Schultheißengerichte und von bem Stabtrath untergraben. aulest baben sie sich ohne je abgeschafft worben zu sein allmählig verloren. Es blieb baher nun nur noch ein lanbesherrliches Ge richt in ber Stadt übrig, welches in früheren Zeiten bas Gericht ber vier Banke genannt worden ift, von bem jedoch die Berufung . an ben Stadtrath gegangen ift. (S. 510.) Und biefes Gericht, späterhin bas Großgericht genannt, hat fich als Civilgericht erfter Inftang bis ins 18. Jahrhundert erhalten. Der Stadtrath bagegen erhielt, wie wir gesehen, im Jahre 1752 eine neue Ginrichtung und ben Tilel Stabtgericht. Diefes Stabtgericht war für bas landesherrliche Großgericht bie Berufungeinstanz. Und von ihm selbst ging bie Revision an bie Lanbesregirung. hatte aber ber Stabtrath auch noch konkurrirende Gerichtsbarkeit mit bem Grofgerichte und bie Rriminalgerichtsbarkeit allein, und zwar nicht bloß die Untersuchung, sondern auch die Aburtheilung Das Erkenntnig mußte jeboch gur Beftätigung an die Lanbesregirung eingesenbet werben. Und aus biefer Beftatigung ift feit dem Ende bes 18. Jahrhunderts ein wirkiches Erkenntniß geworben. Der Stabtrath mußte nämlich, nachbem bie Untersuchung beenbiget war, bie geschlossenen Aften mit einem Gutachten einsenden, und die Landesregirung fällte sobann bas Erkenntnig ohne sich babei an bas Gutachten zu binden. Den Bollzug und bie

Abhaltung bes hochpeinlichen Halsgerichtes ließ sich indessen ber Stadtrath nicht nehmen 1).

In ben braunichweig luneburgifchen Landen haben mehrere Stadte noch im Laufe bes 16. Jahrhunderts die Gerichts. barteit gang ober theilweise fauflich erworben, ber Stadtrath von Rordheim im Jahre 1552 die Bogtei, Göttingen im Jahre 1521 bas Schultheißenamt und Hameln im Jahre 1554 die Bogtei 2). Auch bie Stadt Luneburg, welcher bie Stadtvogtei und bas Gericht in ber Stadt ichon fruber verfett worden war, hat die Bogtei und bas Bericht im Jahre 1576 "erblich" an fich gefauft 3). Es bestanden baber seit bem 16. Jahrhundert baselbst zwei Gerichte neben und übereinander, ein Untergericht ("bat nebberfte gerichte"), welches von dem Richtvogt mit zwei ihm beigegebenen Rathsherren gebegt wurde als erfte Inftang in Civilsachen, und ein Obergericht ("bat overfte gerichte") für die Berufungen von dem Untergerichte und fur ben Blutbann, welches feit unvorbenklicher Reit ber Stabtrath zu halten pflegte 4). 3m 18. Jahrhundert wurden bie Stabte in ben braunschweig luneburgischen Landen in brei Rlaffen eingetheilt, in Stadte, welche bie Ober- und Untergerichtsbarkeit ober blog die Untergerichtsbarkeit hatten, und in folche, welche gar keine eigene Gerichtsbarkeit hatten. Bu jenen Städten, welche eigene Ober- und Untergerichte hatten, gebor ten 3. B. Braunichweig, Relle Uelgen, bie Altstadt Samover, Sameln, Belmftatt, Goettingen, Eimbed, Northeim, Ofterode, Rateburg, Stade und Bolfenbuttel. Bloß Untergerichte hatten g. B. bie Neuftabt hannover, Munben, Dransfeld, Moringen und Bunftorf. Die Urtheilsfindung mar jeboch febr verschieben in ben verschiebenen Stabten. ber Berichtsschultheiß in Gottingen in liquiben Civilsachen und auch in Straffachen gang allein zu erkennen. In Straffachen mußten aber zwei Rathsberren und ber Ctabtichreiber beigezogen merben. In illiquiden Sachen bagegen hatte er bas Urtheil gemeinschaftlich mit bem Stadtrath zu finden. In Rortheim hatte ber Schultheiß in Straffachen nur die Boruntersuchung und den Boll-

<sup>1)</sup> Ged, p. 126-131.

<sup>2)</sup> Bavemann, II, 550.

<sup>8)</sup> Bertrag von 1576 bei Rehtmeier, p. 1614.

<sup>4)</sup> havemann, II, 549. f.

zug bes von dem Burgermeister und Rath gefundenen Erkenntnisses. In hameln bagegen hatte der Schultheiß ber Borsit im Stadts rath und sogar ein Botum. Das Urtheil wurde aber nach Mehrsheit der Stimmen gefunden 5).

### **S.** 679.

In Baiern hatten außer Munchen auch alle übrigen Stabte und Martte noch im 18. Sahrhundert bis jum Unfang bes 19. bie Riebergerichtsbarteit, b. h. bie vollständige Civilgerichtsbarteit mit Ausschluß bes Blutbanns, welche bem Bicebom und ben landesberrlichen Berichten vorbehalten mar. Go mar es ins: besondere auch in Straubing 1), in Stadt am Hof 2) u. a. m. Die Stadtrathe batten bas Recht bie Stadtrichter und ihre Beifiger aus bem Stabtrath, und in Munchen auch ben Stabtoberrichter zu mahlen. Die Gemahlten mußten jedoch zur landesherrlichen Beftätigung prafentirt werben. Auch mußten biefe Stabtgerichte nach ben landesberrlichen Gesetzen und Manbaten verfahren und bieselben ihren Erkenntniffen ju Grund legen 3). Stäbte baben indeffen außer ber Civilgerichtebarteit im Laufe bes 16. und 17. Jahrhunderts auch noch bas Recht die Dalefig Biced om Berbrechen zu beftrafen, alfo ben Blutbann erworben, 3. B. Landshut im Jahre 1601, Straubing im Jahre 1602 1), Ingolftabt u a. m. Der Dagiftrat von Ingolftabt mußte jeboch feit bem Sabre 1787 bie geschloffenen Kriminalatten mit feinem Gutachten an ben furfürstlichen Sofrath jur Bestätigung bes Strafertenntuisses einsenden b). Auch Munchen hat ipaterbin ben Blutbann erworben. Urfprunglich hatte ber Stadtrath von Dunchen bie Kriminalgerichtsbarteit nicht. Sie war vielmehr, wie wir gefeben, bem herzoglichen Bicebom vorbehalten worben. Rur mab-

<sup>5)</sup> Celchow, braunfdweig luneburg Briv. R. § 157, 163 u. 170.

<sup>1)</sup> Urt. von 1497 u. 1501 bei Lipowelly, Gefc. bes baierifchen Kriminalrechtes, p. 62-65 u. 158-165.

<sup>2)</sup> Freiheiten von 1786 bei Mapr, Grl. S. V, 762.

<sup>3)</sup> Stadt= unb Markt Instruktion von 1748 §. 2 ff. in Gri. Samml von 1771, p. 558 ff.

<sup>4)</sup> Mayr, V, 710-715.

<sup>5)</sup> Mayr. III, 180. Bair. Regirungsblatt von 1804, p. 1065.

rend ber Unruhen unter ben Bergogen Ernft und Wilhelm übte auch in Munchen ber Stabtrath, aber boch nur vorübergebend, bie Kriminalgerichtsbarkeit aus. Denn ber mit bem groken Rath ber Dreihundert vereinigte außere und innere Rath fprach bamals. im Sabre 1400, bas Tobesurtheil aus .). Spaterhin murbe jedoch auch ber Blutbann bem Stabtrichter, eigentlich bem Stabtoberrich= ter, alfo bem Stadtrath beffen Mitglied er mar, verlieben (6. 513), im Jahre 1790 aber, fintemal ber Stabtrath aufgehoben mar und in ber Stadtfronfeste febr viele Malefigverbrecher fagen, verorbnet, baß bie Untersuchungsatten, nach beendigter Untersuchung einst= weilen an den turfürftlichen Sofrath jum Spruch eingefendet merben follten 7). Außer ber Civilgerichtsbarkeit und bem Blutbann batte indessen ber Stabtrath von Munchen nach bem Albertinischen Brivilegium von 1500, welches in den Jahren 1791 und 1799 nochmals bestätiget worben war, auch noch bas Recht bie Streitig= feiten zwischen burgerlichen Eltern und Grofeltern mit ihren Rinbern und Enkeln in erfter und letter Inftang gu entscheiben. ber übrigen Juftig murbe jedoch im Jahre 1802 bem Stabtrath auch biese entzogen und sodann auch eine Berufung wie bei anberen Streitigkeiten eingeführt \*). Reben bem Stadtrath und Stadtgericht bestanden in Munchen auch noch die alten berrichaftlichen Berichte, 3. B. bas Sofoberrichteramt fort. Unter biefem Amte ftanben nun aber nicht blog bie hofbiener und bie unter Sofichut ftebenden Leute, insbesondere auch die Sofichutvermandten, bie Soffdut-Tanbler, Sandwerfer und die anderen Soffdut Gewerbeleute bis berab zu ben Stadtfeffeltragern und Sofgeffügelhand= lern, fondern auch alle bei bem Münzamte, bei ben turfürstlichen bas beift nicht burgerlichen Fabriten, bei bem Mautamte und bei ber Bolizei angeftellten ober fonft unter bem Sofftab ftebenben Berfonen . Diefer Ruftand bauerte bis jum Ansang bes 19. Jahrhunderts fort. Erft

<sup>6)</sup> Urtheilsbrief von 1400 in Mon. Boic. 35, II, p. 224 u. 225. vrgl. oben \$. 321.

<sup>7)</sup> Mayr, V, 17.

<sup>8)</sup> vrgl. Mayr, Grl. S. V, 19 - 21. Regirungeblatt von 1799 unb 1803 und Auer, Ginl. p. 93-95.

<sup>9)</sup> Berordnung von 1790 bei Mayr, V, 14 u. 15.

im Jahre 1802 fing man in Baiern an die Gerichtsbarkeit von dem Stadtrath zu trennen. Und in München, Landshut, Ingolftadt, Straubing, Burghausen, Amberg und Neuburg wurden eigene Stadtgerichte errichtet, welche mit von den landesherrlichen Stellen geprüften Nichtern besetzt werden sollten 10). In den übrigen Städten und Märkten blieb es jedoch eine Zeit lang noch bei den alten magistratischen Gerichten. Es wurde indessen neuerbings vorgeschrieben, daß nur rechtskundige, geprüste und besoldete Richter angestellt werden durften 11). Erst im Jahre 1808 wurden durch das Gemeindeedict und durch die neue Gerichtsorganisation alle magistratischen Gerichte aufgehoben. Denn die Justiz sollte von nun an nur noch im Namen des Königs gehandhabt werzben 12).

Auch in ben Städten ber Pfalz am Rhein, in heibelberg, Mannheim und Frankenthal, hatte ber Stadtrath in Civilsachen bie erste Instanz. Die Berusung von biesen Stadtgerichten ging aber an die landesherrlichen Obergerichte 13). Ein Stadtdirektor, ber frühere Schultheiß stand an der Spitze des Stadtgerichtes. Er hatte indessen auch noch die landesherrlichen Angelegenheiten, welche nicht unter dem Stadtrath standen, als Regirungs Commissarius zu besorgen, wie dieses aus einem an den damaligen Stadtbirector Sartorius in Heidelberg erlassenen Regirungsrescripte über die Obsingnationes (sic!) bei Sterbfällen vom 14. April 1769 hervorgeht 14). In Kriminalsachen hatte aber der Stadtrath nur die Untersuchung und den Bollzug. Denn das Urtheil wurde von der Regirung gesprochen 15). Die Abhaltung des hochnothspeinlichen Halsgerichtes ließen sich aber die Städte nicht nehmen.

<sup>10)</sup> Beroronungen von 1802 und 1803 im Regirungsblatt von 1803, p. 9 u. 292.

<sup>11)</sup> Berordnung von 1806 im Regirungebl. von 1806, p. 129.

<sup>12)</sup> Gemeindeedict von 1808, §. 66 im Regirungebl. von 1808, p. 2418, vrgl. noch p. 1800 u., 2809.

<sup>13)</sup> Privilegien von Heibelberg (von 1746, art. 10 §. 1, von Mannheim von 1785, art. 17 §. 3 u. 4. und von Frankenthal von 1745, art. 12 §. 4 u. 5. Widder, I, 124 u. 148.

<sup>14) 3</sup>d befige biefes mertwürdige Aftenflud in Mpt. felbft.

<sup>15)</sup> Privilegum von Scibelberg von 1746, art. 10 §. 2.

Ich felbst habe noch in meiner Jugend in Heidelberg ein trauriges Schauspiel biefer Art gesehen.

In Bamberg hat fich bas alte Stabtgericht unter bem Borfite eines von bem Landesherrn ernannten Unterschultheiß für bie Civilgerichtsbarkeit bie ine 18. Jahrhundert erhalten. Gin Burgermeifter und mehrere Rathsherren waren bie Beifiter. Straferkenntnik bagegen tam an bie fürstliche Regirung. Unterschultheiß, ber ju gleicher Zeit Bentrichter mar, murbe namlich nur noch bie Untersuchung gelaffen, bas Straferkenntnig aber an bie fürftliche Regirung gezogen und zu bem Ende ein eigenes Malefigamt errichtet, beftebend aus bem Oberfchultheiß ober Bicebom als Prafibent und aus mehreren Sofrathen und Regirungs-Drei Tage vor bem Bollzuge bes von bem Malefixamte gefundenen Strafertenntniffes mußte jedoch, nach Borfchrift ber bamberger peinlichen Salsgerichtsordnung, ein peinliches Sals= gericht, bestehend aus bem Unterschultheiß als Bentrichter und aus 8 Magiftraterathen als Zentichöffen, gehalten und bas von ihnen nach formlicher Stimmensammlung erlaffene Urtheil ber Regirung eingeschickt werben, was natürlicher Beife nur noch eine leere Formalität war, indem bas zu vollziehende Urtheil bereits von der Regirung erlaffen und dem peinlichen Salsgericht mitgetheilt war. Auch mußte ber Berbrecher am Tage ber Eretution noch auf bas Rathhaus geführt, ihm baselbst vor bemselben Rent= ichoffengericht bas Urtheil verfundiget, ber Stab gebrochen und ihm von bem Zentrichter vor die Fuße geworfen werden 16).

# **§.** 680.

Im 15. Jahrhundert waren die Markgrafen von Brandenburg bemüht, die Gerichtsbarkeit in den Städten wieder an sich zu bringen (§. 627). Merkwürdiger Weise setzen sie aber im 16. und 17. Jahrhundert auf den Besitz der Gerichtsbarkeit nicht mehr den hohen Werth wie dieses früher und auch seit dem 18. und 19. Jahrhundert wieder der Fall war, seitdem man die Rechtspsiege zu den unveräußerlichen Rechten des Staates zu zählen psiegt. Das her war es vielen Städten, sogar landesherrlichen Residenzstädten,

<sup>16)</sup> Schuberth, p. 116 u. 117. Roppelt, I, 104. brgl. cben §. 496, b. Raurer, Stäbteverfaffung. IV.

noch im Laufe bes 16, und 17. Jahrhunderts möglich die Gerichtsbarteit tauflich ober sonst erblich an fich zu bringen. Cheremalbe taufte fie im Rabre 1543 wiebertauflich an fich. Berlin und Roln an ber Spree erwarben fie im Rabre 1544 befinitiv burch Rauf. Frankfurt an der Ober erhielt bas Oberund Riebergericht im Jahre 1555 wieber für 1500 Reichsthaler. Strausberg erhielt bas Untergericht im Jahre 1634 und Ruppin das Ober- und Untergericht im Jahre 1643 gegen eine jahrliche Rente. Und aus einem Rescripte bes großen Rurfürsten vom Sabre 1643 geht hervor, daß bamals alle Sauptstädte im Befite ber Gerichtsbarteit maren 1). Mit bem Obergerichte fam in vielen Stabten auch bie peinliche Gerichtsbarteit in bie Sanbe ber Stattrathe. Und bie Ctattrathe wurden fobann von bem Lanbesberrn mit ben Ober = und Untergerichten belehnt 2) wurben aber boch bie Ctabtgerichte nicht gang unabhangig von bem Lanbesherrn. Denn, wiewohl bie Dagiftrate bie Stabtrichter zu wahlen und die Stadtgerichts Schöffen fich felbft zu eraangen hatten, fo mußten boch bie auf biefe Beife Ernannten gur Beftatigung bem Rurfürften prafentirt werben. Es war bemnach im Grunde genommen boch ber Rurfurst selbst, ber fie ernannte. Much burften ibm nur unterrichtete und von lanbesberrlichen Beborben geprufte Berfonen prafentirt werben 3). In jenen Stabten, in welchen das Stadtgericht landesberrlich war, wie biefes 2. B. in Charlottenburg ber Fall mar, batte ohnebies ber Landesberr ben Justitiar und die Beisitzer zu ernennen 4). Auch wurde die magiftratifche Juftig, mahricheinlich wegen der landesherrlichen Belehnung, ale eine von bem Landesherrn übertragene und auf getragene behandelt, wiewohl die tauflich ober fonft erblich etworbene Gerichtsbarkeit patrimonial, und baber Erb und Gigen ber Stadt geworden war 5). Und was noch weit wichtiger war!

<sup>1)</sup> von Lancizolle, p. 78 u. 79. Zimmermann, III, 177-179.

<sup>2)</sup> Zimmermann, III, 179-191.

<sup>3)</sup> Zimmermann, III, 187-191.

<sup>4)</sup> Gerichtsordnung für Charlottenburg von 1712 bei Mylius, II, 2. p. 509 ff.

<sup>5)</sup> Gerichtsordnung in benen Refibengien von 1720 bei Mylius, II, 2. p. 695. — "einen Stadt Rath angeordnet und bemfelben bie Bolicen "fowol, als Jufity-Sachen fernerhin allergnädigft aufgetragen". —

Die Stadtgerichte wurden, da die Stadte teine Autonomie mehr hatten, burch landesherrliche Berordnungen neu organifirt, und alle Gerichtsorbnungen fur bie Stabte von bem Lanbesberru entweber erlaffen ober boch wenigftens beftätiget. Go wurde in ben Jahren 1709 und 1710 in Berlin und in Koln an ber Spree und in den übrigen Refibengftabten burch landesberrliche Berordnungen aus bem Magiftrat ein besoneres Stadtgericht gebilbet und dieses im Jahre 1728, nachdem ber Magistrat barüber gehört worben war, neu organisirt . Die Gerichts- und Sportelordnung fur Berlin und Koln an ber Spree von 1528 und bie verbefferte Gerichtsorbnung fur Berlin und bie übrigen Refibengen von 1728 wurden von dem Landesherrn allein erlaffen 7). Und die von dem Burgermeifter und Rath fur Berlin und fur bie übrigen Refibengen entworfenen Gerichtsorbnungen von 1710 unb 1720 mußten zur landesherrlichen Beftätigung eingesendet werben \*). Enblich sollte seit ber Errichtung eines Hof= und Kammergerichtes in ber Mark Brandenburg, in der Kurmark ebensowohl wie in der Altmark, in ber Ukermark und in ber Neumark die Berufung von ben Stadtgerichten an biefes lanbesberrliche Obergericht geben, aber auch nicht gebulbet werden, baß fich die Burger mit Ueber= gehung ber Stadtgerichte als Berichte erfter Inftang birett an bas Rammergericht wendeten ). Bon dem Hof- und Kammergerichte burfte man noch an den Landesherrn felbft appelliren, in welchem Falle sobann bie Atten an eine ber funf Universitäten, Leipzig, Wittenberg, Frankfurt an der Ober, Ingolftabt ober Beibelberg geschickt und bas Fakultats Gutachten im Ramen bes Landesherrn als Urtheil publicirt werben follte 10). Die Stabte, welche bie Rris

<sup>6)</sup> von Lancizolle, p. 96. Rot. Mylius, II, 2. p. 695 und 793.

<sup>7)</sup> Mylius, II, 2. p. 19 u. 798.

<sup>8)</sup> Mylius, II, 2. p. 693 u. 694.

<sup>9)</sup> Ordnung in Appellationssachen von 1558. Utermärkische Gerichtsordnung von 1585, Hof- und Landgerichtsordnung in der Altmark von
1602, art. 6. Rescript von 1683 denen Magistraten die erste Instanz
zu sassen. Reumärkische Kammergerichtsordnung bei Mylius, II, 1
p. 34, 62. 76, 175 u. 235. Ordnung von 1700, §. 19 u. 21. Recess
von 1550, art. 14 und Recess von 1653 bei Mylius, VI, 1. p. 84 u.
486. Zimmermann, III, 180—186.

<sup>10)</sup> Ordnung in Appellationssachen von 1558 bei Mylius, II, 1. p. 84.

minalgerichtsbarkeit erworben ober hergebracht hatten, behielten sie bis ins 18. Jahrhundert. Die Stadtgerichte hatten jedoch nur die Untersuchung und die Hegung des öffentlichen Gerichtes unmittelbar vor dem Bollzuge. Denn zur Absassung des Ursteiles selbst mußten die Untersuchungsakten an eine Juristensakulstät übersendet werden 12). Neben den Stadtgerichten blieben indessen auch in den märkischen Städten noch die alten herrschaftlich en Gerichte, z. B. in Berlin und in den übrigen Residenzsstädten die Hausvogteigerichte. Im Jahre 1718 wurde die Hausvogtei zum Kriegss, Hofs und Kriminalgericht erklärt 12). Bur Kompetenz des Hausvogtes gehörten aber auch noch die Fiskalssachen und die Judensachen 12). Und für die französsichen Solonien wurden in jenen Städten, in welchen sich die französsichen Flüchtslinge niedergelassen hatten, eigene französsiche Obers und Untergesrichte errichtet (S. 660).

Wie in der Mark Brandenburg so haben auch die Städte im Herzogthum Sachsen, nachdem dieses an Kurbrandenburg gekommen war, die Gerichtsbarkeit dis ins 18. Jahrhundert behalten. In Halle z. B. hatte das Schultheißengericht, das sozgenannte Berggericht, die Civilgerichtsbarkeit. Seit dem großen Kurfürsten wurde es jedoch nicht mehr von dem Stadtrath, sondern von dem Kurfürsten besetzt. Die Kriminalgerichtsbarkeit blieb aber auch seit dem Reces von 1685 noch dem Stadtrath. Das Straferkenntniß mußte aber dem Landesherrn zur Bestätigung vorgelegt werden. Der Schultheiß hatte indessen die Hegung des hochnothzeinlichen Halsgerichtes öffentlich vor dem Roland und den Bollzug des von dem Stadtrath erlassenen von dem Landesherrn aber bestätigten Straferkenntnisses 14). Reben dem Stadtrath und dem Schultheißengericht standen auch in Halle noch mehrere andere

<sup>11)</sup> Rriminalordnung für die Chur- und Reumark von 1717, c. 1 §. 2. c. 8 §. 14 und c. 12 §. 5 bei Mylius, II, 8. p. 68 ff.

<sup>12)</sup> Mylius, II, 1. p. 657.

<sup>13)</sup> Berordnung von 1702 u. 1706 bei Mylius, II, 1. p. 848 u 849.

<sup>14)</sup> Ueber bas hochnolhpeinliche halsgericht im 18. Jahrhundert bei Drephaupt, II, 505 — 509. Auch Drephaupt im Auszug, II, 862, 428, 487, 489 u. 441. vrgl. noch oben §. 518.

Gerichte, ein eigenes Gericht für die frangosische Colonie und ein anderes besonderes Gericht für die Pfälzer Colonie, bestehent aus den im Orleansschen Kriege aus der Pfalz vertriedenen Protestanzten (S. 660.)

Auch Königsberg hat bis ins 18. Jahrhundert sein eigenes städtisches Stadtgericht gehabt, bestehend aus einem Direktor, aus acht Justigräthen, und aus drei Assessinen, unter welchen zwei von der Kausmannschaft waren. Dieses Stadtgericht hatte jedoch nur die Civilgerichtsbarkeit. Für die Kriminalgerichtsbarkeit bestand daselbst seit 1668 ein landesherrliches Kriminalgericht, das Hospitalsgericht. Außerdem hatte noch die französische Coslonie ihr eigenes Gericht und das Commerz und Abmiralitäts Collegium hatte die Zoll- und Schiffahrtsgerichtsbarkeit.

# **§**. 681.

In Seligen stabt hatte ber Stabtrath, wie wir gesehen, bis zum Jahre 1772 bie Civilgerichtsbarkeit, b. h. bie niedere Gerichtsbarkeit mit Ausschluß des Blutbanns. Erst in diesem Jahre wurde die Gerichtsbarkeit dem Stabtrath genommen und dem landbesherrlichen Fauth übertragen (§ 667).

In Wien war bereits seit dem Umsturz der alten Berfassung im Jahre 1526 das Stadtgericht in völlige Abhängigkeit von dem Landesherrn gerathen. Die Stadtgerichtsordnung wurde von dem Landesherrn ohne Zuziehung des Stadtraths erlassen, und der Stadtzrichter von dem Landesherrn nach Belieben aus den Bürgern oder nicht Bürgern ernannt. ("das wir ainem Statrichter er sen Burzger oder nit Burger, zu sederzeit nach unserm gefallen auffnemen "mügen"). Die 12 Stadtgerichtsbeisitzer sollten zwar aus dem Stadtrath genommen, aber dennoch von dem Landesherrn aus 100 ihm präsentirten Candidaten ernannt und von ihm besoldet werden 1). Das aus dem alten Schrannengerichte hervorgegangene Stadtgerichte bestand seitem bis ins 18. Jahrhundert aus einem Stadtzrichter, aus 12 Beistigern und aus zwei Schreibern, aus einem

<sup>15)</sup> Baczto p, 278, 285 u. 296.

<sup>1)</sup> Berorduung von 1526 bei hormapr, Wien, II, 3. Urf. p. 847 unb 384-386. prgl. oben §. 662.

sogenannten Urtheilsschreiber bei ben summarischen Civiliachen und bei ben veinlichen Sachen, und aus einem Sorannenfdreis ber bei bem orbentlichen Berfahren in Civilsachen, wie bei ben als ten Schrannengerichten. Das Stabtgericht war übrigens in allen Civilsachen tompetent 2). Die peinliche Gerichtsbarteit bagegen ftanb unter bem Landgerichte. Da jeboch bem Stabtrichter jebes Sahr ber Bann und bie Acht ober ber Blutbann von bem lanbes= herrlichen Statthalter aufgetragen und verliehen zu werben pflegte, so war bas Stadtgericht zu gleicher Zeit auch bas Landgericht 3). Das Stadts und Landgericht hatte jedoch in ben wichtigeren Kris minalsachen nur bie Untersuchung und ben Bollgug bes Strafertenntuiffes. Denn bie Atten mußten in biefen Fallen an bie Lanbe sregirung eingefendet und von biefer bas Strafertenutniß erlaffen werben 4). Seit ber Regulirung bes Magiftrates von Wien und von den übrigen Saupt- und Provinzialstädten unter Joseph II wurden die Landgerichte aufgehoben und die Kriminalgerichtsbarteit burch bie Hofbecrete von 1787 und 1789 ben Magiftraten von Wien, Ling, Graz, Klagenfurt, Laibach, Görz, Innsbruck, Prag, Brunn, Lemberg u. a. m. übertragen b). Auch wurde fpaterbin noch burch ein Hoftangleibecret vom 3. Marg 1808 bas Recht bie gur Ausübung bes Richteramtes bestimmten Magistratsrathe gu mablen aufgehoben und beren Ernennung burch landesberrliche Beborben angeorbnet.

# §. 682.

In Stralsund endlich bestanden und bestehen heute noch vier verschiedene Untergerichte und ein Obergericht. Die Untergerichte waren und sind heute noch bloße Deputationen des Stadtrathes. Nur das Consistorium macht hievon eine Ausnahme. Das Obergericht war aber und ist heute noch der gesammte Stadtrathselbst. Die Untergerichte, welche sämmtlich die erste Instanz dilben, sind und waren das Niedergericht, das Kammergericht, das Waissengericht und das geistliche Consistorium. Das Niedergericht,

<sup>2)</sup> Banniga, von ben öfterreichischen Gerichteftellen, p. 9-12.

<sup>3)</sup> Banniza, p. 10, 12 u. 17.

<sup>4)</sup> Bannija, p. 18 u. 19.

<sup>5)</sup> Kropatichet, I, 412-418. vrgl. oben \$, 662.

bestebend aus einem Director und zwei Beisitern, ben brei jungften gelehrten Rathsherren, hatte die Bagatellsachen und einige andere Civilfachen und die veinliche Gerichtsbarteit ober ben Blutbann. Das Rammergericht, bestehend aus ben beiben altesten gelehrten und aus ben altesten ungelehrten Rathsberrn, batte bie Sanbels-Bechfel: und Scercchtsfachen, die Bauftreitigkeiten, die Rontursprozesse, bie wichtigeren Schuldklagen u. a. m. Das Baifen gericht, bestehend aus zwei gelehrten Rathsberren, welche bie oberbormunbschaftlichen Angelegenheiten zu beforgen hatten. Das Confistorium, bestebend aus bem ftabtifchen Suberintenbenten, ber ju gleicher Zeit Baftor bei einer ber hauptfirchen mar, bann aus bem erften Synbitus, aus zwei Rathsherren und aus ben beiben Baftoren ober erften Bredigern ber beiben anderen Sauptfirchen, hatte bie Cheftreitigkeiten und bie geiftlichen Angelegenheiten gu be= Stralfund war nämlich bie erfte pommeriche Stadt, welche die Reformation eingeführt hat. Seit 1522 murbe baselbst bas reine Evangelium geprebiget und im Jahre 1525 eine evange= lifche Rirchen = und Schulorbnung von bem Stabtrath eingeführt, eine ber erften wo nicht die aller erfte in gang Deutschlanb. bie Herzoge bamals noch katholisch waren und außerbem auch noch bie Stadt nicht jum pommerichen Bisthum Cammin, fondern jum schwerinschen Sprengel gehörte, so ging bie bischöfliche Gewalt auf bie Burgerschaft über, und biefe blieb auch fpaterbin, nachbem im Jahre 1584 bas ganze Herzogthum bie Reformation angenommen hatte, im Besite bieser firchlichen Gelbständigkeit, welche keiner anberen Deutschen Stadt zu Theil geworben ift. Und es wurde so= bann zur Ausübung ber firchlichen Gewalt ein ftabtisches Confistorium niedergesett 2). Der Stadtrath war bas Obergericht. Denn die Stadt hat fich niemals bem berzoglichen hofgericht unterworfen. Bon bem Stabtrath ging jeboch bie Berufung an bas Oberappellationsgericht zu Greifemalb 3). Das Berfahren bei brei Untergerichten war ber Hauptsache nach noch öffentlich und munblich. Rur beim geiftlichen Confistorium und beim

<sup>1)</sup> Fabricius, p. 71-78.

<sup>2)</sup> Fabricius, p. 7. u. 8.

<sup>8)</sup> Fabricius, p. 8, 82 u. 83.

Obergerichte galt schriftliches Berfahren bei verschlossenen Thüren. Und auch die peinliche Rechtspflege war nicht mehr öffentlich. Es galt jedoch noch das alte Anklageverfahren. Nachdem nämlich die Untersuchungsakten geschlossen waren, musten sie dem öffentlichen Ankläger, dem procurator universitatis, übergeben und von diesem sodann die von dem Fiskal abzusassende artikulirte Anklage eingebracht werden. Was demnach bei dem altgermanischen Versahren der Gewalthaber oder Prokurator und der Redner oder Borsprecher, das war in Stralsund die auf unser Tage der öffentliche Ankläger (der procurator universitatis) und der Fiskal oder der Advokat der Gemeinde 1).

<sup>4)</sup> Fabricius, p. 74, 81 u. 82, vrgl. Meine Gefc. bes altgerman. Gerichtsversahrens, p. 24. ff., 73. ff., 123. ff. u. 132. ff.

# XI. Die nene Gesetgebung.

1) 3m Allgemeinen.

**§. 683**.

Seit bem 17. Jahrhundert ober boch im Laufe bes 18. war' wie wir gesehen, die Freiheit und Gelbständigkeit ber Burgerschaften in fast gang Deutschland verschwunden, hochstens ber Schein ber Freiheit geblieben. Die Burgerschaften wurden nirgends mehr berufen, meiftentheils auch bie Burgerausschuffe nicht mehr. Ohne landesherrliche Erlaubniß burften fie fich fogar nicht mehr versam-Das gefammte Regiment lag bemnach in ben Sanben bes Die Burger hatten nur noch zu gehorchen und was Magistrates. in ihrem Interesse, öfters auch gegen ihr Interesse angeordnet worben war, zu bezahlen. Sie gehorchten baber wohl, weil fie gehorchen mußten. Gie geborchten aber meiftentheils nur ungern. Denn sie saben in ben Magistraten weniger ihre Borgesetten und Bertreter, als ihre Gegner, von benen fie fich bei jeder Gelegenheit gebrudt und jurudgefest fühlten. Allein auch die Magiftrate hatten nur scheinbar bie Gewalt in ben Banben. Denn fie burften fich zwar in vielen Stabten nach wie vor noch burch eigene Bahl erganzen ober anderwarts fich von der Burgerichaft felbft auf furgere ober langere Beit, öftere fogar auf Lebenszeit mablen laffen. Da fie jeboch im einen wie in dem anderen Falle don den landess berrlichen Behörden ober von dem Landesherrn felbst bestätiget merben mußten, öftere fogar von ihm ernannt wurden, fo waren fie nun teine genoffenschaftlichen Beborben mehr, vielmehr mahre lanbesherrliche Diener, öftere fogar wirkliche Bebiente ber landesherrlichen Beborben ober ber Landesberrn felbft. Und nur

au häufig murben die Stellen ber Burgermeifter und Rathsherren, zumal in Breufen, zur Berforgung alter ober invalider Relbwebel, Unterofficiere ober fogar von Kammerbienern benutt. Dazu tam, baß auch bie Magiftrate felbst wieber unter einer ftrengen landes= herrlichen Vormunbschaft ftanden, und ohne Zuftimmung ber lanbesherrlichen Behörden auch bas aller Unbedeutenofte nicht beschloffen ober vollzogen werben burfte. Denn felbft in jenen Statten, in welchen man ben Magiftraten noch eine gewiffe Freiheit gelaffen hatte, war diefe beschränkt auf ben Bollzug ber lanbesherrlichen Befehle und Berordnungen, burch welche bie Sandhabung ber ftabtischen Bolizei und Verwaltung angeordnet und geregelt worben war. Fur biefen völligen Mangel an wirklicher Bewalt und an Gelbftanbigfeit und an allem Unsehen fuchten fich nun bie Dagiftrate leiber nur zu oft baburch zu entschäbigen, baß fie mehr fur fich felbft und fur ihre Ramilien als fur bas gemeine Wefen, bas fie vertreten follten, forgten. Daburch marb aber ber Amiefpalt zwiichen ben Burgern und ben Magiftraten nur um fo größer. bie gurudgesetten Burger erblickten in ben bevorzugten Magistraten weniger ihre Borgesetten, als ihre eigennützigen und felbstfüchtigen Gegner, was diese leiber nur zu oft wirklich auch waren. Umgekehrt brudten aber auch biefe wieber um fo mehr auf jene gurud, je mehr fie felbft unter bem Druck ber landesherrlichen Bevormunbung zu leiben hatten. Dies war die Lage ber Deutschen Städte, als im Jahre 1789 in Frankreich ber Ruf gur Freiheit erscholl.

Mit der bürgerlichen Freiheit war in Deutschland natürlicher Beise auch die Zufriedenheit der Bürger verschwunden. Daher erstlärt sich der ganz unendliche Jubel, zumal in den Städten am Rhein, als die französischen Freiheitshelden erschienen, um auch den Rheinlanden und dem übrigen Deutschland die neue Freiheit zu bringen, welchem Jubel freilich nur zu bald die ditterste Enttäuschung nachgefolgt ist. Spoche machend bleibt aber die französische Revolution und die revolutionäre Gesetzgebung dennoch auch sur Deutschland. Denn sie hat wenigstens den Anstoß zur Wiederbeslebung der Gemeindekörper und zu der neuen Gesetzgebung gegeben.

Die landesherrliche Gesetzgebung hat zwar schon im 15. und 16. Jahrhundert begonnen, seitdem den Städten ihre althergebrachte Autonomie entzogen worden ift. Seit dem 17. und

18. Sahrhundert ftand bie landesberrliche Gefetgebung fogar in vollefter Bluthe, fo bag von einer felbständigen Gemeindeverfaffung faft nirgends mehr bie Rebe war. Auch ging icon bie Gefetsgebung Josephs II (bie Regulirung ber Magistrate von 1783) von ben neueren Ibeen aus. Denn sammtliche Stabte bes Landes soll= ten eine möglichft gleichförmige Berfaffung erhalten. Giniger Maffen verfolgte auch ichon bas preufische Landrecht biese Tenbeng. Auch die neue Verfaffung von Munchen von 1791 und 1795 gehort ber neueren landesherrlichen Gefetgebung an. biefe Gefete und Berordnungen fnüpften boch mehr ober weniger noch an die alte Grundlage ber ftabtischen Berfaffung an ober fetten bie alte Berfaffung wenigstens voraus, mabrend bie neue Befengebung, von welcher bier noch bie Rebe fein foll, von einer fremben Grundlage ausgeht, ober boch wenigstens burch bie frembe Befetgebung veranlagt worden ift, - ben erften Un= ftog von berfelben erhalten bat. Frankreich hat nämlich im Jahre 1789 burd bie Ginführung ber Municipalitaten mit feiner Bergangenheit ganglich gebrochen. Es hat ben alten Unterschied zwischen Stadtburgern und Dorfmarkgenoffen, ber auch in Frantreich bestanden hat, gang aufgehoben und bafur bas allgemeine Staateburgerrecht eingeführt. Das Orteburgerrecht murbe, ohne awischen Studigemeinden und Dorfgemeinden zu unterscheiben, für eine bloge Unterabtheilung bes Staatsburgerrechtes erklart 1). Und unter bem Ginflusse biefer mobernen frangofischen Ibeen beginnt auch in Deutschland eine ganz neue Gesetzgebung.

Der Einfluß ber französischen Municipalgesetzebung auf Deutschland war jedoch sehr verschieden in den verschiedenen Territorien und Städten. In jenen Territorien und Städten, welche birekt oder indirekt unter die französische Herrschaft gekommen sind, wurde die französische Municipalversassung eben so eingeführt, wie sie in Frankreich selbst bestanden hat, also auf dem ganzen linken Rheinsuser, im Großberzogthum Berg, im Königreich Westphalen, in Hamburg, Bremen, Lübeck u. a. m. In anderen selbständiger gebliebenen aber doch unter französischem Einsluß stehenden Territorien — in den Rheinbundstaaten — wurden die französischen Municipaleinrichtungen vielkältig

<sup>1)</sup> Meine Geschichte ber Dorfverfassung II, 286 ff.

nachgeahmt, bin und wieder auch sogar copirt. Förmlich copirt wurden fie a. B. im Großbergogthum Frankfurt und im Bergog= thum Anhalt Rothen, nachgeabmt aber in Baiern im Jahre 1808. In wieber anderen Staaten fuchte man biefem fremben Strome einen Damm entgegen zu feten. Man fnubfte wieber an bie alte in ben meiften Territorien bereits untergegangene freie Stabteverfaffung an und geftattete ben Stabten wieber größere Freiheiten und größere Gelbftanbigkeit. Diefes that in Breufen im Jahre 1808 ber große Minifter Freiherr vom Stein, ber es, wie 300 Jahre vor ihm ber große Reformator Ulrich von Sutten, nicht unter feiner reichsfreiherrlichen Burbe erachtete, ben großen bie Beit umgeftaltenben Ibeen und Intereffen ju bienen. Und feinem Beis spiele find spaterbin mehrere anbere Staaten gefolgt. Darum war bie preufische Stabteorbnung von 1808 Epoche machend fur gang Deutschland. In noch anderen Territorien endlich ließ man es gang bei ber alten Berfaffung ober führte biefe wenigstens im Jahre 1814 mit mehr ober weniger Mobifitationen wieber ein.

Rach bem in unferen Tagen in Deutschland geltenben Rechte gibt es baber viererlei ftabtifche Verfassungen Erftlich bie frangöstsche Municipalverfassung, wie sie hente noch in der bairischen Rheinpfalz befteht 1) und auch in ber preufischen Rheinproving bis jum Jahre 1845, eigentlich fogar bis ins Jahr 1856 beftanben hat. Dann bie unter bem Ginfluß ber frangofischen Gefetgebung entftandenen Gemeindeverfaffungen von Raffau, Rheinheffen u. a. m. Ferner bie neueren Statteorbnungen, welche in ber Sauptfache wieder auf alter Deutscher Grundlage ruben, 3. B. in Breusen, Burtemberg, Baben, Rurheffen u. a. m. feit tem Jahre 1818 auch wieder in Baiern. Mehrere von ihnen, felbst bas ofterreichische Gemeindegeset von 1849, beruben jeboch theilweise noch auf frangoftichen Grunbfagen. Enblich bie Berfaffung jener Ctabte, welche ihre alte Verfaffung behalten ober boch feit bem Jahre 1818 wenn auch etwas mobificirt, wieber erhalten haben, wohin die Gemeinbeverfaffungen von Sannover, Cachfen, Olbenburg, Medlenburg, Pommern u. a. m. insbesondere auch die Berfaffungen der vier freien Stabte Frankfurt, Sannover, Bremen und Lubed geboren.

<sup>1)</sup> Brgl. jeboch bas Gefet für die Gemeinbeordnung für bie Pfalz vom 20. April 1869.

### 2) Frangofifche Municipalrerfaffung.

### S. 684.

Die frangofische Municipalverfassung, welche feit bem Rabre 1789 mehrmals gewechselt hat, beruht im Wefentlichen heute noch in Frankreich und auf bem linken Rheinufer auf feche Gefeten aus ben Jahren VIII, IX, X, und XI ber Republick und aus bem Jahre 1806 1), welchen zu verschiebenen Zeiten noch viele andere Besetze und Berordnungen nachgesolgt find. Danach fteht ein auf funf Jahre von ber Regirung ernannter Maire an ber Spite ber Berwaltung. Beigegeben find ihm ein ober mehrere gleichfalls von ber Regirung ernannte Abjuncte, in ben großeren Stabten mebrere, in ben fleineren Stabten unter 2500 Ginwobnern aber nur einer. Die Abjuncte find feine ibm untergeordnete Gehilfen und Rathgeber, an beren Rath er jeboch nicht gebunden ift. Und im Falle ber Berbinberung burch Rrantbeit ober Abwesenbeit ober aus einem anberen Grunde find fie auch feine Stellvertreter. Die gange Bermaltung liegt bemnach in ben Sanden bes Maires. Auch ruht alle Beranwortlichkeit einzig und allein auf ibm. Un feiner Seite fteht ein Municipalrath von 10, 20 ober 30 Mitgliebern, je nachbem bie Bevölkerung aus 2500, 5000 ober mehr Ginwohnern besteht. Auch ber Municipalrath, beffen Mitglieber alle 10 Jahrr jur Balfte ausscheiben, wird von ber Regirung und zwar aus zwei Randibaten ernannt, welche die Kantonalversammlung aus ben buns bert bochft Besteuerten bes Rantons zu prafentiren bat. Der Prafect hat fie zu ernennen. Er tann aber auch die alten Mitglieber wieber ernennen. Der Municipalrath versammelt sich regelmäßig

<sup>1)</sup> Loi concernant la division du territoire de la république et l'administration du 28. pluviôse VIII, art 12—17 u. 20 im Bulletin, des lois von VIII, Nr 17. Arrêté qui détermine les fonctions des maires, relativement aux conseils municipaux du 2. pluviôse IX im Bullet. ron IX. p 251. Senatus consulte organique de la constitution du 16 thermidor X, art. 10—13 u. 33 im Bull. von X. p. 537. Arrêté, sur le renouvellement des conseils municipaux du 14 nivôse XI. im Bull. von XI, p. 314—315. Décret impérial du 4 juin 1806 et du 12 août 1806 im Bull. von 1806 p. 205 u. 454.

nur einmal im Jahre, außerbem aber nur bann, wenn es ber Bra-Der Maire, ber von bemfelben controlirt werben foll, fect befiehlt. führt allzeit ben Borfit. Rur bei ber Durchsicht ber Rechnungen über seine Verwaltung muß er abtreten. Der Municipalrath ift übrigens eine blok konfultative Beborbe. Er berathichlagt über bie Lotalbedürfniffe und über die jur Dedung ber als nothwendig ertannten Beburfniffe nöthigen biretten und inbiretten Steuern (sur les octrois ou contributions en centimes additionnels), und über bie Anleben, und über bie zur Erhaltung bes Gemeindebermogens und ber Gemeindegerechtsame anzustellenden Prozesse. Der Municivalrath vertheilt die Gemeindenutungen, die Gemeinde-Hölzer und Beiden eben sowohl wie die auf ben Gemeindegrunden gezogenrn Früchte. Bur Berauferung ber Gemeindegrunde ift feine Buftimmung und ein Gefetz nothwendig. Auch vertheilt er die zur Er= haltung und Unterhaltung bes Gemeinbevermögens nothwendigen Arbeiten und Leiftungen. Endlich bat ber Maire in feiner Gegen= wart bem Unterpräfect über die Municipal-Ginnahmen und Ausgaben Rechnung zu ftellen. Und er barf auch Bemertungen über die Rechnung machen. Der Unterpräfect fest jedoch die Rechnung befinitiv fest. Er hat bemnach bie Entscheidung. Auch bedürfen alle Beschluffe bes Municipalrathes, ehe fie in Bollaug gesett werben burfen, ber Genehmigung bes Brafectes und, wenn bas Bubiet bie Summe von 20,000 Franten überfteigt, ber Genehmigung bes Staatsraths. Bei ber Festsetzung bes Budjets pflegten aber bie einzelnen Unfate nach Belieben von bem Brafecten ober Staatsrath gebilligt, erhöht ober gemindert zu werden, ohne die Buniche ber Municipalrathe wetter zu berücklichtigen. Die Gemeinden maren bemnach aller freien Bewegung und felbst der freien Rede beraubt. Denn alle Gewalt lag in ben Händen eines von der Regirung ernannten und ihr allein verantwortlichen Maires. Municipalrath, der als der Reprasentant der Gemeinde gelten sollte, war nicht von der Gemeinde gewählt und durfte sich nicht ein Mal versammeln, wenn er es fur nothwendig hielt. Und so oft er sich jährlich oder auf Befehl des Prafectes versammelte, hatte ber all= mächtige Maire ben Vorsitz und konnte daher jede Aeußerung, die ihm unangenehm war, unterdrücken. Und selbst bie unter biesen Umftanben zu Stande gefommenen Beichluffe waren nicht ein Dal eine bindende Rorm für die Regirung. Die Gemeinden waren

bemnach gesetzlich schon in völliger Abhängigkeit von ber Regirung. Und diese migbrauchte auch noch die ihr gesetzlich schon zustehende vormundschaftliche Gewalt in einer bis dahin unerhörten Weise.

Die Deutschen Gemeinden auf dem linken Rheinufer batten aus früheren und fpateren Zeiten bebeutenbe Schulben. Um nun biefes Schuldenwesen zu ordnen erschien ein faiferliches Decret vom 9. Benbemiare Jahr XIII ber Republit, welches einen Theil jener Schulben eigenmächtig nieberschlug und bie Liquidation ber übrigen Rudftanbe anordnete 2). Als jedoch die redlichen Rheinlander ihre Berbindlichkeiten gegen ihre Glaubiger erfullen wollten, erschien im Jahre 1810 ein weiteres taiferliches Decret, nach welchem bie Gemeinbeschulben in Renten verwandelt werden, die Bestimmung ber gur Bezahlung ber Gläubiger zu verwendenden Gintunfte aber ber Regirung vorbehalten bleiben sollte 3). Da indeffen biese Bestimmung niemals erfolgt ift, so konnten bie Gläubiger, selbst bei bem besten Willen ber Schuldner nicht ein Mal eine Abschlagszahlung Als tm Jahre 1812 bie Steuerbeischläge ber Departe= erhalten. mente fur die auf dieselben angewiesenen Bedurfnisse nicht binreich= ten, verordnete ein aus Mostau batirtes taiferliches Detret, baf zur Deckung des Deficits fünf vom hundert von allen Gemeindeeinnahmen eines jeden Departementes erhoben werden sollten, ohne alle Rucficht auf die Ausgaben ber Gemeinden 4). Das ichrei= enbste Unrecht beging jedoch bas Gefet vom 20. Marg 1813, nach welchem bie Gemeindeguter an die Staatsschulbentilgungskaffe abgetreten und jum Beften biefer Raffe veräußert werben follten 5). Denn ein größerer Digbrauch ber Gewalt mar nicht wohl möglich! Und bennoch hat es bamals Leute gegeben, welche für solche Boli= zeignstalten ichwärmten, und Regirungen, welche jene Ginrichtungen copirten ober nachahmten.

<sup>2)</sup> Décret impérial du 9. vendémiaire XIII, im Bull. von XIII, p. 11' ff.

<sup>3)</sup> Décret impérial du 21 août 1810, im Bull. p. 181 ff.

<sup>4)</sup> Décret imp. du 21 septembre 1812, im Bull. von 1812, p. 223 ff.

Loi concernant les finances du 20 mars 1813, im Bull. von 1813,
 p. 498 ff.

#### **§.** 685.

Die französische Municipalverfassung wurde nämlich nicht bloß auf dem linken Rheinuser, sondern auch auf dem rechten Rheinuser in allen jenen Territorien und Städten eingeführt, welche direkt oder indirekt unter die französische Herrschaft gekommen waren.

In ben han seatischen Departementen, zu welchen auch Hamburg, Bremen, Lübeck, Osnabrück und andere größere Städte gehört haben, wurde jene Verfassung im Jahre 1811 eingeführt. Die größten Städte wurden bemnach den aller unbedeutenosten Dörfern gleichheftelt und an die Spise der Gemeinde ein Maire mit einigen Abjuncten, an die Seite des Maires aber ein aus 10, 20 oder 30 Mitgliedern bestehender Municipalrath gestellt. Die Maire, Adjuncte und Municipalrathe wurden in den größeren Städten von dem Kaiser selbst, in den kleineren aber von den Präsecten ernannt. Und sie waren von der Regirung wo möglich noch abhängiger, als die Municipalbeamten in Frankreich selbst 1).

Im Großbergogthum Berg erschienen zwei Berordnungen, die Deuratsche Berordnung über die Organisation ber Städte und ber Gemeinden vom 13. Oftober 18072) und die Napoleonische Bermaltungeordnung vom 18. December 18083). Beide Berords nungen ftimmen in ber hauptsache mit einander und mit den frangöfischen Ginrichtungen und die Berordnung von 1808 fast wörtlich mit bem koniglichen Decret über die Berwaltung bes Königreichs Beftphalen vom Sahre 1808 überein. Rur wird ber Burgermeifter in der Berordnung von 1807 Director und in der Berordnung pon 1808 Maire genannt. Es bestand bemnach auch im Grokberzogthum Berg tein Unterschied mehr zwischen der Dorf = und ber Stäbteverfassung. Die Berwaltung lag in ben Sanben bes Directors ober Maires. Die Beigeordneten waren feine Gehilfen und Rathgeber und im Berhinderungsfalle feine Stellvertreter. In ben größeren Stabten tamen noch ein ober mehrere

Décret imp 4 Juli 1811, art. 35, 38 u. 41, im Bull. von 1811,
 p. 45 ff.

<sup>2)</sup> Bintopp, ber Rheinische Bund, IV, 12, p. 526 ff.

<sup>8)</sup> Berordnung von 1808, art. 25-46 bei Bintopp, XI, 32 p. 271 ff.

Bolize it om missare hinzu. Die Einen und die Anderen wurben in den größeren Städten von dem Großherzog, in den kleineren von dem Präsett ernannt, und sie handelten unter der Autorität des Präsectes und unter der Mitaussicht des Unterpräsectes. An der Seite des Maires stand ein Municipalrath, bestehend je nach der Größe der Bevölkerung aus 8, 16 oder 20 Mitgliedern. Auch die Municipalrathe wurden in den größeren Städten von dem Großherzog, in den kleineren von dem Präsect ernannt. Ausser einer jährlichen Sitzung dursten sie sich nur auf Besehl des Präsectes versammeln. Bei ihren Bersammlungen führte der Maire, den sie controliren sollten, den Vorsitz. Sie dursten über die ihnen vorgelegten Rechnungen Bemerkungen machen, aber nichts beschliefzen. Auch dursten sie über ihre inneren Angelegenheiten berathen. Ihre Berathschlagungen dursten jedoch erst nach erhaltener Autorization der Regirung in Vollzug geseht werden.

Ein königliches Decret über die Berwaltungsordnung im Königreich Westphalen von 1808 stimmt fast wörtlich mit der Napoleonischen Berwaltungsordnung für das Großherzogthum Berg überein .

Auch im Großherzogthum Frankfurt wurde die französische Municipalverfassung im Jahre 1810 ganz vollständig eingeführt, also ein von der Regirung ernannter und von ihr abhängiger Maire mit Abjuncten und Bolizeikommissären und an seiner Seite ein gleichfalls von der Regirung ernannter, aus 8, 10 oder 20 Mitgliedern bestehender Gemeinderath mit bloß berathenber Stimme 6). Schon vorher hatte die Stadt Franksurt am 10. October 1806 eine neue Versassung erhalten, die jedoch bereits durch das Organisations-Patent vom 16. August 1810 wieder abgeschafft worden war.

Im Bergogthum Unhalt Rothen endlich wurde bie frangofische Municipalverfassung, wie fie im Konigreich Weftphalen

<sup>4)</sup> Rönigliches Decret vom 11. Januar 1808, art. 27-49 bei Bintopp, V, 15. p. 890 ff.

<sup>5)</sup> Bermaltungsordnung für bas Großberzogthum Frankfurt vom 27. October 1810, art. 86 u. 97 — 148 bei Wintopp, XVII, 51 p. 827 u. 348 ff.

v. Raurer, Stäbteverfaffung. IV.

eingeführt worden war, im Jahre 1811 eigentlich wur copiet. Denn das Herzogthum Anhalt Käthen sollte damals ganz pollskändig wie das Königreich Weitphalen und wie das gwöße Kaiserzreich selbst organisert und regirt werden ).

Nach ber Befreiung Deutschlands von ber frangofischen Bert ichaft murbe feit bem Jahre 1813 auch bie frangofische Minnicipalberfaffung auf bem rechten Rheinufer fast allenthalben wieber abgeichafft. Muf bem linken Rheinufer bagegen tonnte fie natürlicher Beife nicht auf ber Stelle aufgeboben werben. Sie bauerte baber fort in der Bairischen Pfalz bis zum Jahre 1869 7), in der Prenfifchen Rheinproving aber bis jum Jahre 1845. Das Befet vam 20. Marg 1813 über die Abtretung der Gemeindenüter an bie Staatsschuldentilgungstaffe murde aber auch auf dem linten Abein. ufer nicht vollzogen. Bereits unterm 13. Februar 1814 murbe ber Bollzug jenes Gefetes burch eine Berordnung bes Generalgowernements vom Mittelrhein eingestellt. Und burch eine weitere Berordnung bom 10. Mars 1814 murben fogar die bereits vertauften Buter ben Gemeinden wieder gurudgegeben. Die Berordnung bom 13. Februar 1814 murde auch allenthalben, auch in ber Bairifchen Pfalz pollzogen und ihr Bollzug durch mehrere Berordnungen ber Desterreichischen und Bairischen Landesadministrations Kommission und der fpateren Bairifden Regirung von ben Jahren 1816, 1817 und 1818 genauer regulirt. Gegen die Berordnung vom 10. Mars 1814 erhoben fich jedoch bei bem Bollzuge bedeutende Schmierigkeiten. Sie murbe baber in ber Bairifchen Pfaiz wieber aufgeboben. Rur die nicht veräukerten Guter murben baber ben Gemeinden wieder zugeftellt 8). Allenthalben traten aber bei ber Sandhabung ber frangofischen Gefete milbere Grundiage ein. Die

<sup>6)</sup> Organisation bes herzogthums vom 19. Februar 1811, art. 2. und Berwaltungsorbnung für bas herzogthum vom 22. Februar 1811, art. 16 – 86, bei Wintopp, XVIII, 54, p. 379 u. 390 ff.

<sup>7)</sup> Gefet, die Gemeindeordnung für die Bfalg betr. von 1869 im Gefetblatt von 1869 p. 1009. vrgl. unten §. 689.

<sup>8)</sup> Amtsblatt ber Desterreichischen und Bairischen Landes-Abministrations Rommission von 1816 Nr. 63 u. 66, p, 358 u. 379. Amtsblatt ber Regirung der Bairischen Lande am Abein von 1816, Nr. 3 u. 9. p. 33 u. 136, von 1817 Nr. 5, p. 49 und von 1818, Nr. 6, p. 278.

Ansichten und Winsche ber Municipalrathe wurden von den Resgirungen möglichst berücksichtiget. Und in der Preusischen Rheinsprovinz wurden die Gemeinden auch schon durch ein Gesetz vom 7. März 1822 hinsichtlich ihres Schuldenwesens für mündig erstärt.

### 8. Radahmung ber frangöfifden Municipalverfaffung.

#### **S.** 686.

Der französischen Municipalversassung nachgeahmt wurde bie Gemeindeversassung in der Schweiz seit 1798 und in Baiern im Jahre 1808, und sogar seit der Befreiung Deutschlands von der französischen Herrschaft noch in Nassau, Rheinhessen, und in vieler Beziehung auch im Jahre 1849 noch in Oesterreich.

In ber Schweiz wurde am 20. Januvr 1798 im großen Rath zu Bafel bie Freiheit und Gleichheit nach frangofischem Dufter und bas allgemeine Staatsburgerrecht beschloffen. Bereits am 29. Januar 1798 traten die Ausschuffe von Stadt und Land que Sie mablten eine provisorische Regirung unter bem Titel einer Nationalversammlung. Und nachdem ber große Rath unterm 5. Kebruar 1798 seine Souverainetatsrechte in die Sande ber Boltsrepräfentanten niebergelegt hatte, trat die Nationalversammlung am 6. Februar 1798 jum ersten Mal zusammen. Der lette Beschluß bes großen Rathes mar, die frangofische Gefandticaft zu bitten, in ihren Buschriften funftig bie Basler immer nur Burger (citoyens) nennen zu wollen 1). Auch in Bern 2), in Rurich 3) u. a. m. wurden feit ber Staatsumwalzung von 1798 bie Stadtgemeinden auf diefelbe Weife wie bie Landgemeinden nach frangofischem Borbilbe organifirt, und bie alten Stabtverfaffungen au Staatsverfassungen erweitert. Es fann baber bier nicht weiter bon ihnen bie Rebe fein.

In Baiern beginnt die Nachahmung der französischen Mu-

<sup>1)</sup> Ochs, VIII, 269 ff. u. 805.

<sup>2)</sup> Stettler, Rechtsgeich. von Bern, p, 151, 166 u. 167. Stettler, Gemeinbe Berhl., p. 83-85 u. 88 ff.

B) Bluntichli, II, 848 ff., 864 ff. u. 870 ff.

nicipalverfassung im Jahre 1808. Da jeboch schon seit bem Unfang biefes Rabrbunberts unter bem Ginfluffe ber frangofficen Theorien in Baiern organifirt worden ift, fo muß auch barüber noch Giniges bemerkt werben. Bereits unterm 31. Dezember 1802 und unterm 4. Mai 1803 erschienen nämlich Berordnungen ber Beneral-Lanbesbirection über bie Berbefferung ber magiftratifden Berfaffung in ben Saupt- und Regirungsftabten Dunchen, Landsbut, Ingolftatt, Straubing, Burghaufen, Amberg und Reuburg. Die Berichtsbarkeit und bie Bolizei follten von bem Dagiftrat getrennt, für die Auftig eigene Stadtgerichte errichtet und die Boliei mit den bis babin getrennten landesberrlichen Lokalpolizeidirektionen vereiniget werben. Der Magiftrat follte einstweilen noch feine alte Form (sic!) behalten, feine Rompeteng aber auf die Beforgung ber allgemeinen Ungelegenheiten der Stadt und auf die Bermaltung ber Rammergefälle und ber feiner Aufficht anvertrauten Rirchen und Stiftungen beschränkt fein. Und aukerbem wurde bem Dagiftrate auch noch ein beständiger landesberrlicher Rommiffar gur oberften Aufficht vorgesett, welcher ben Gigungen bet wohnen und die gefaßten Beschluffe expediren follte, je nach ben Umftanben aber auch suspenbiren durfte 4) Damit mar jeboch bit Selbständigkeit der Magiftrate und die althergebrachte Gemeinde verfaffung babin. Dics bat auch die damals noch bestebende Land ich aft gefühlt und begriffen. Gie faumte baber nicht fich unterm 12. Marg und 22. Ceptember 1804 über diefe Berordnungen gu Die Baubichaft erklarte Veranberungen in ber Gemeindeverfassung, die jedenfalls ein wichtiger Theil bet Ctaateverfaffung fei, und überdies auf mohlerworbenen Red ten und Brivilegien berube, tonnten nicht einfeitig von ber Regirung porgenommen werden. Die Landichaft erbielt aber auf bie pon ibr eingereichte Beschwerde feine Antwort. Die Regirung begann vielmehr die Magistrate ber Sauptstädte nach ben ermahnten Berordnungen von 1802 und 1803 zu organisiren, Ingolftabt im Rabre 1804 6), Munchen, Landshut, Straubing u. a. m. im

· ('.

<sup>4)</sup> Bairifches Regirungeblatt von 1803, p. 8 ff. u. 291 ff.

<sup>5)</sup> Regirungsblatt von 1804, p. 1061.

Jahre 1805 ), Paffau u. a. m. im Jahre 1806 1). Denn auch bie mittlerweile mit Baiern neu erft vereinigten größeren Stabte follten in berfelben Beife wie bie ermabnten Sauptftabte organifirt werben. Daber murbe auch in Mugsburg, nach beffen Befitnahme im Nahre 1806, die alte Berfaffung abgeschafft, die Juftig und die Polizei von bem Magiftrat ausgeschieden und ein proviforifches Stabt- und Mechfelgericht und eine proviforifche Bolizeis birection errichtet. Der Stadtmagiftrat murbe provisorisch beibes halten, ihm aber ein landesberrlicher Stadtfommiffar vorgefest .). Schon im Sahre 1807 trat jedoch an bie Stelle biefes proviforis iden Stadtmagiftrates ein von bem Lanbesberrn ernannter Bormaltungerath, bestehend aus zwei Burgermeiftern und fieben Berwaltungs= ober Stabirathen .). Auch in Ansbach wurde im Sabre 1807 ber alte Magiftrat aufgeloft und gur Bermaltung ber Suftig, ber Polizei und ber öfonomischen Angelegenheiten ber Stabt, wie in Augsburg, ein Stadtgericht, eine Bolizeibireftion und ein Bermaltungerath eingesett und bemfelben ein lanbesberrlicher Stadts Tommiffar vorgefest 10). Gben fo follten auch bie übrigen neu erworbenen größeren Stabte, Rurnberg, Rorblingen, Memmingen, Rempten , Ulm , Raufbeuern , Megeneburg , Duntelebuhl , Rothenburg, Beigenburg, Bamberg, Comeinfurt, Innebruck u. a. m. organifirt werben und sobann auch bie Bermaltungs: ober Stabtrathe icone Uniformen erhalten 11). In Beziehung auf die beabfichtigte Organisation ber fleineren Municipalftabte unb ber Dartte murbe aber auf Antrag bes bamaligen Minifterial Departements bes Meußern (Freiherrn von Montgelas) bie Land-Achaft unterm 14. Rovember 1804 jur Begutachtung aufgeforbert und, ba biefe bis jum Marg 1806 nicht erfolgt war, eine weitere Berordnung unterm 20. Darg 1806 einfeitig erlaffen. Rach giefer landesberrlichen Berordnung wurde zwar ben fleineren

<sup>6)</sup> Regirungeblatt von 1805, p. 382, 389 u. 510.

<sup>7)</sup> Regirungebl. von 1806, p. 124.

<sup>8)</sup> Regirungsblatt von 1806, p. 240.

<sup>9)</sup> Regirungebl. von 1807, p. 150.

<sup>10)</sup> Regirungebl, von 1807, p. 1177.

<sup>11)</sup> Regirungebl. von 1807, p. 555, 763, 844 und 1485.

Stabten und Martten bie Bahl ihres Magiftrates und eines burgerlichen Ausschuffes gelaffen. Die Babl follte jedoch unter bem Borfite bes Landgerichtes vorgenommen und bie Gemabiten bon ber Regirung bestätiget werben. Auch wurde bem Magistrat bie Polizei entzogen und an bas Landgericht gewiesen, bem Magistrat alfo nur noch die Beforgung ber Gemeinbeangelegenheiten und die Berwaltung ber Bemeinde- und Stiftungsguter gelaffen. Und außerbem ward ber Magistrat auch noch einer fortwährenben Aufsicht bes Land= richters unterworfen, welcher als beständiger landesberrlicher Rommisfår ben Sigungen beimobnen und alle Ausfertigungen genehmigen und unterschreiben follte 12). Damit war aber and in ben tleineren Stabten und Martten alle Selbftanbigfeit ber Magiftrate vernichtet. Diese provisorischen Anordnungen bauerten inbeffen nur bis jum Jahre 1808. Denn in biefem Jahre erfchien abermals eine neue Organisation ber Gemeinden. Borber wurde jeboch noch bie Abministration ber Stabte und Martte unter bie Aufficht bes Ministeriums bes Innern geftellt 13) und bie Berwaltung bes gefammten Stiftungevermogens und bes gefammten Rommunalbermogens in bem Minifterium bes Innern concentrirt 14).

Das im Jahre 1808 für sämmtliche Gemeinben erlassene Sbict über bas Gemeinbewesen in Baiern machte nach bem Borzbilde ber französischen Sinrichtungen keinen Unterschied mehr zwischen ber Berfassung ber Städte und ber Dörfer, und legte bie ganze Berwaltung in die Hände der landesherrlichen Behörben. Damit war aber das eigenthümliche Leben der Städte und die Selbständigkeit der Gemeinden gänzlich vernichtet. Die größeren Städte sollten zwar noch einen aus vier dis fünf Mitgliedern bestehenden Municipalrath und das Recht haben ihn selbst zu wählen. Allein die Wahl sollte dei Städten unter 5000 Seelen unter der Leitung der landesherrlichen Kuratelber amten, dei Städten über 5000 Seelen aber nicht einmal von den Gemeindegliedern selbst, sondern von Wahlmännern dorgenommen werden, welche don den landesherrlichen Behörden

<sup>12)</sup> Regirungsbl. von 1806, p. 129 ff.

<sup>13)</sup> Regirungebl. von 1806, p. 426.

<sup>14)</sup> Regirungsbl. von 1807, p. 49 ff.

får febe Bahl befonbere ernannt werben follten. An ber Spite ber Stabte unter 5000 Geelen follte ein von ber Gemeinbe gewahlter bon ben lanbesberrlichen Behörben beftätigter Bargere melften, und an ber Spipe ber Stabte über 5000 Gerlen ein landesherticher Boligeitommiffar ober Boligeibiretter fteben. Die Gerichtsbarkeit und bie Bolizei follte bem Municipals rath entgogen und ihm nur bie Berathung in ben ftabtischen Bermaltungsangelegenheiten gelaffen werben. Allein auch in biefer Begiebung follten bie Gemeinden als Minderfahrige behandelt werben. unter einer ftrengen Ruratel fieben, und biefe Gemeinde Ruratel als ein Theil ber Staatspolizei betrachtet und unter bem Dis mifterium des Innern centralifirt werben. Und ohne Zuftimmung biefer Ruratelbeborben burften bie Municipalrathe nichts von einis ger Bebeutung beschließen, fich sogar nicht ein Mal versammeln 16). Und biefer centralifirten Bolizeianftalt mußten fich nicht nur Munden, Sandshut und bie übrigen altbairifchen Saupt- und Refibeng. Stabte, fondern auch die neu erworbenen Reichsftabte, Augsburg, Rurnberg, Rörblingen, Memmingen, Ulm u. a. m. unterwerfen. Daber erhielten ftatt bes bisberigen Berwaltungerathes Rürnberg im Sabre 1811 einen Municipalrath von fünf Mitgliedern und Nordlingen in bemfelben Jahre einen Municipalrath von vier Mitgliebeen, u. f. w. 16). Und bennoch hat diefer traurige Zuftand bis aum Jahre 1818 gebauert. Denn erft in biefem Jahre marb wieber jur Bieberbelebung ber Gemeinde Rorper gefchritten und gu bem Ende ein felbständigerer Magiftrat mit einem erweiterten Birtungefreis eingefest.

### S. 687.

Die Nachahmung ber französischen Municipalverfassung im Ansang biefes Jahrhunderts und mahrend des Mheinbundes in den Rheinbundstaaten wird jedermann, der die damalige Weltlage kennt, sehr begreislich sinden. Auch war damit, bei dem damals sehr traurigen Austande des Gemeindewesens in Deutschland, ein ge-

<sup>15)</sup> Gemeinde Ebict von 1808, S. 54-67, und 102-110, im Regirunge: blatt von 1808, p. 2415 ff.

<sup>16)</sup> Regirungeblatt von 1811, p. 667 und von 1812, p. 365.

wisser Fortschritt verbunden. Daß aber biese Nachahmung des aller Schlechtesten was die französische Revolution gebracht hat, auch nach der Befreiung Deutschlands von der französischen Herrschaft noch fortgedauert hat, wird man dereinst gar nicht begreifen. Und dennoch ist es so, und zwar mehrere Decennien lang noch so gewesen.

Das herzogthum Raffau murbe im Jahre 1816 in Memter und jedes Umt in ortliche Bermaltungsbegirte ein= Und biefe Bermaltungsbezirke follten ohne Unterschied awifchen Stadt = und Dorfgemeinden ben Ramen Gemeinde be= girt führen, in aller und jeber Beziehung nur nach biefer Staats= eintheilung erscheinen und als eine Unterabtheilung bes Staates betrachtet werben. Un ber Spite eines folden Be-' meinbebegirtes follte in ben Stabten ein von ber Regirung ernann= ter Stadtichultheiß fteben, welcher ale verwaltenbe und voll= giebenbe Beborbe unter ber Aufficht und Leitung ber lanbesberr= lichen Behörden bie gange örtliche Bolizei beforgen und fogar bie Staatsabgaben beitreiben foll. Gin gleichfalls von ber Regirung ernannter Rathetaffirer foll bie ihm von bem Schultheik aur Ginnahme übertragenen Gelber eintaffiren und fie auf beffen Anweifung wieber auszahlen. An ber Seite bes Schultheiß fteht ein au feiner Controle angeordneter Stabt= ober Bemeinbevor= Er befteht aus 6 bis 12 Diftricts= ober Biertelsvorftebern, welche jedoch teine entscheibenbe Stimme, sonbern blog eine berathende Stimme haben und nicht ein Mal aufammenberufen burfen. Rur in gang wichtigen Fallen foll bie gange Gemeinbe, aber nur von dem Schultheiß berufen werben. Gie barf jeboch nicht berathen, fonbern nur ja ober nein fagen. Reben bem Stabtvorftanb fteht noch ein bon bem Schultheiß prafibirter Stabige meinberath, bestebend aus 2 bis 8 auf Lebenszeit ernannten Rathsherren, welcher jeboch nur die Felbangelegenheiten zu beforgen und bie Spotheten :, Stod' : und Lagerbucher ju fuhren bat 1). Um 12. December 1848 ericien awar ein neues Gemeinbegefet. Die alte Grundlage ward aber nicht wefentlich baburch veranbert.

<sup>1)</sup> Raffauifches Gemeinbeebiet vom 5. Juni 1816, §. 1, 2 u. 5-8, bei Peiste, p. 819 ff.

Die gesammte Gemeinbeverwaltung liegt bemnach im Herzogthum Raffan heute noch, nach französischem Zuschnitt, in ben Händen eines von der Regirung ernannten und von ihr völlig abhängigen Beamten.

Gine nicht viel felbständigere gleichfalls nach frangofischem Mufter gebilbete Berfaffung erhielten im Jahre 1821 bie Gemeinben bes Großherzogthums Beffen. Wie bei ben frangofischen Municipien foll fein Unterschied mehr zwifchen Stadt= und Dorf= gemeinden bestehen. Gin aus brei ber Regirung von ber Gemeinde prafentirten Randibaten bon ber Regirung ernannter Burgermeifter fteht an ber Spige ber Gemeindeverwaltung und beforgt giemlich felbständig alle Angelegenheiten ber Gemeinde, in der Regel gang allein. Und als landesberrlicher Diener handhabt er auch noch die polizeiliche Gewalt nach ber ihm ertheilten Dienstinftruction und nach bem Befehle ber Regirung. Seine Gehilfen und Stellvertreter find mehrere auf biefelbe Beife von ber Gemeinde prafentirte und von ber Begirung ernannte Beigeorbnete. ber Seite bes Burgermeiftere fteht ein aus 9 bis 30 Mitgliebern bestehender Gemeinderath, ale blog berathende und mitaufsehende (controlirende) Beborbe, der fich jedoch wie in Frantreich jahrlich nur ein Dtal, außerbem aber nur auf ausbruckliche Ermächtigung ber Regirung versammeln barf und beffen Beschluffe nur mit Genehmigung ber Regirung vollzogen werden burfen 2).

#### 4. Reue Stäbteorbnungen auf alter Grunblage.

## S. 688.

Die preufische Stabteorbnung vom Jahre 1808 macht Epoche für ganz Deutschland. Denn fie ift dem französischen Municipalwesen und dem Systeme der Untergrabung aller städtischen Freiheiten zuerst wieder entgegengetreten und hat dadurch den ersten Anlaß zur Wiederherstellung einer größeren Selbständigkeit der Städte gegeben. Sehr schon sagt in dieser Beziehung König Frieds

<sup>2)</sup> Großberzoglich Deffisches Gefet, bie Gemeindeordnung betr. vom 80. Juni 1821, §, 8-40 u. 61 bei Beiste, p. 294 ff. Berfaffungs Urfunde, §. 45 u. 46. Beiß, heffisch. Staatsrecht, p. 390-484.

rich Wilhelm III im Anfange der Städteordung von 1888 selbst, "das bringend sich änßernde Bedürfniß einer wirksamen Theilnahme "der Bürgerschaft an der Verwaltung des Gemeinwesens übernzeugen Uns von der Nothwendigkeit, den Städten eine selbstänzudigere und bessere Versassungspunct gesehlich zu bilden, ihnen eine "thätige Einwirkung auf die Verwaltung des Gemeinwesens beinzulegen, und durch diese Theilnahme Gemeinstinn zu erregen und "zu erhalten". Im Jahre 1831 wurde diese Städteordnung revidirt. Auch die Redisson ging wieder von derselben Grundlage aus. Sie war im Sanzen genommen eine spstematischere, jedoch wesentlich modissierte Wiederholung der älteren Städteordnung, in welcher auch noch die späteren Dellarationen und Aenderungen ausgenommen worden sind.

Die Stäbteorbnung von 1808 wurbe fogleich in faft allen Stabten ber öftlichen Provinzen und nach beendigtem Freibeitstriege (1813 bis 1815) auch in vielen Stabten ber neu erworbenen ober wiedererworbenen Brobingen eingeführt. In biefen Stabten follte es nun, nach einer Rabinetsorbre vom 17. Darg 1831, bet ber Stäbteorbnung von 1808 bleiben, bis bie Stabte felbft bie Einführung ber revidirten Statteorbnung von 1891, begehrten. In ben fibrigen Stabten, in welchen bie Stabteordnung bon 1808 teine gesetliche Rraft erlangt hatte, follte bie revibirte Stableordnung und zwar provingenweife nach und nach auf ben Grund besonders zu publicirender Berleihungen eingeführt werben. Und bereits im Jahre 1831 wurde fie in allen Stabten ber Dart Branbenburg und ber Rieberlaufit, in welchen bie altere von 1808 nicht eingeführt war, bann in ben meiften Stabten bes Bergogthums Sachfen und in einigen Stabten ber Probing Beftphalen, im Jahre 1882 und in ben folgenden Jahren aber auch noch in vielen anberen Stabten bes Bergogthums Sachlen, ber Proving Beftbhalen u. a. m. eingeführt. Bet Oftermann finbet fich ein Bergeichnift ber Stabte, in welchen bie Stabteordnung eingeführt worben ift 1). In ben übrigen Stabten von Beftphalen und

<sup>1)</sup> Wilhelm Offermann, Gruntfage bet preififcen Stantereden, p. 201 u. 202.

in der Rheinprovinz blieb es bei der französischen Municipalversfassung, beziehungsweise bei den großherzoglich bergischen, königlich westphälischen oder großherzoglich hessischen nach französischem Muster gegebenen Betordnungen. Nach einer Berordnung vom Jahre 1841 sollte sedoch in der Provinz Westphalen die revidirte Städteordnung von 1831 in allen Städten welche 2500 Einwohsner und darüber hatten, und in den übrigen Städten die Landgemeindeordnung von 1841 eingeführt werden, diese indessen wirt unter gewissen Modisitationen D. In der Rheinprovinz bagegen sollte die Gemeindeordnung vom Jahre 1845 auch in den Städten gelten, seder Stadt aber vorbehalten sein, sich um die Betsleihung der revidirten Städtcordnung von 1831 zu bewerden D, die im Jahre 1856 auch die Rheinprovinz eine eigene Städteordnung erhielt.

Sehr zweckmäßig stellen die Städteordnungen von 1808 und 1831 allgemeine Normen für die Berfassung und Verwaltung aller preusischen Städte auf, zur Erhältung der nöthigen Sinheit des Staates. Sie überlassen es jedoch der Autonomie der einzelnen Städte in besonderen Statuten für das lokale Interesse zu sorgen. Zu dem Ende soll jede Stadt ein von dem Ministerium des Innern bestätigtes Statut erhalten, in welches die besondere Versassung und die besonderen Rechte und Sinrichtungen einer jeden Stadt aufgenommen werden sollen. Abweigungen von den allgemeinen Normen sind dabei wegen der zu erhaltenden Sinseit des Staates nicht erlaubt. Wenn diese aber nach der Sigenshümzeit einer Stadt dennoch nothwendig sein sollten, so wird sodann zur Giltigkeit des Statutes die landesherrliche Bestätigung ersorzbert.

Nach ber Stäbteordnung von 1808 wurden nun die Stäbte nach ber Zahl ihrer Einwohner in große Stäbte (10,000 Steelen und darüber), in mittlere (3500 Seelen dis 10,000) und in kleine Städte (unter 8500 Seelen) eingetheilt Auch die revis

<sup>2)</sup> Berordnung über bie Einrichtung ber Gemeindeverfassung in ber Pros ving Bestphalen vom 31. October 1841, bei Beiste, p. 36 ff.

<sup>8)</sup> Gemeinbeordnung vom 23. Juli 1845, bei Beiste, p. 38 ff.

<sup>4)</sup> Milt Stablebronung, \$. 49-51 unb redibitit; \$. 2--4.

birte Stabteorbnung von 1831 unterscheibet wieber fleine und grohere Stabte, obne jedoch biefen Untericbieb in Rablen auszubrucken. Rebe Stadt foll geographisch in Begirte eingetheilt werben, und an ber Spige ber Stabt ein Magistrat und an ber Spige jebes Bezirtes ein Bezirtsvorfteber fteben. Die Ginwohner einer Stadt follen nach beiben Stabteorbnungen entweber Burger ober Schutverwandte fein. Sinfictlich bes Begriffes bes Burgerrechts weichen aber beibe Stäbteorbnungen von einander ab. Nach ber alten Statteorbnung foll bas Burgerrecht in ber Befugnik befteben ftabtifche Gewerbe au treiben und Grunbftude in bem Stabtbegirt ju befiten. Und bie ftimmfabigen Burger follen außerbem auch noch bie politischen Rechte und Berbindlichkeiten, namlich bas attibe und paffibe Bablrecht, die Schupvermanbten aber biefe Rechte nicht haben, und baber auch nicht jur Burgerichaft ober Stabtgemeinbe geboren (S. 15, 23, 27, 34, 40, 42 und 46). Nach revibirten Statteorbnung follen aber febr zwedmagig auch bie Schutvermandten bas Recht ftabtifche Grundftude ju erwerben und Gewerbe zu betreiben und fogar Rupungerechte an bem Burgervermögen haben. Bum Burgerrecht foll baber nur bas Recht an ben öffentlichen Geschäften ber Stadtgemeinbe Antheil ju nehmen, alfo bas attive und paffive Bablrecht geboren. Es beftebt bemnach nach ber revibirten Stäbteordnung ein Unterschieb zwischen Burgericaft und Stabtgemeinte. Denn jur Burgericaft geboren blog bie Burger, gur Stabtgemeinde aber auch bie Schuppermanb: ten (S. 11, 24-28 u. 32). Bum Erwerbe bee Burgerrechtes follen jeboch nur biejenigen berechtiget und verpflichtet fein, welche in bem Stadtbegirke entweber Grundeigenthum von einem in bem Statute zu beftimmenben Werthe besitzen, ober ein ftebenbes Gewerbe mit einer gewiffen in bem Statut ju beftimmenben Gin: nahme betreiben. Und ber Magiftrat foll ein Bergeichnif aller vorhandenen Burger, eine Burgerrolle, führen (6. 12, 15 u. 18). llebrigens find nach beiben Stabteordnungen bie Rechte und Berbinblichkeiten ber Burger gang gleich. Befreiungen von perfonlichen Diensten und perfonliche Borrechte gibt es bemnach nicht mehr (alt § 25-34. rev. S. 34 bis 37, 41 u. 42). An ber Spite ber Stadtgemeinde fteht ein Magistrat und zwar in jeber Stadt immer nur einer. Er bilbet ein aus einem Burgermeifter und aus mehreren Daggiftratemitgliebern beftebenbes Rollegium.

ben größeren Stabten führt ber Burgermeifter ben Titel Oberburgermeifter. Und es fann ibm ein Burgermeifter als Stellvertreter und Behilfe beigegeben werben. In bem Statut foll bie Unaabl ber beiolbeten und unbesolbeten Magiftratemitalieber bestimmt werben. Die Burgermeifter und bie befoldeten Mitalieber werden auf 12 Rabre und die unbesoldeten Dagiftratsmitglieder auf 6 Sabre von ben Stadtverordneten gemablt und bie Ginen und die Anderen von ber Regirung bestätiget. Der Magistrat ift bie eigentliche Obrigteit ber Stadt. Er vereinigt in fich eine doppelte Gigenichaft. Er ift einerseits Berwalter ber Gemeindeangelegenheiten, andererfeits aber auch noch Organ ber Staatsgewalt. In feiner Gigenichaft ale Bermalter ber ftabtischen Ungelegenheiten hat er bie gesammte Berwaltung faft gang felbftanbig zu führen. wichtigeren Angelegenheiten muffen auch die Stadtveroroneten noch beigezogen werden und der Magistrat bat sobann ihre Beichlusse au vollziehen. Bur Verwaltung einzelner Geschäftezweige tonnen ieboch Deputationen und Kommissionen gebilbet werben. auch biese Deputationen und Kommissionen find wie alle übrigen ftabtifchen Beborben dem Magiftrat untergeordnet. In feiner Gigenichaft ale Organ ber Staategewalt bat ber Magiftrat für die Beobachtung der beftebenden Landesgesete und der übrigen landesherrlichen Borfchriften ju forgen und die ftabtische Bolizei Die Rechte ber Burgericaft werben burch Stadt= zu bandbaben. verordnete ausgeubt. Die Burgerichaft felbft bat jedoch bas Recht Die Stadtverordneten zu mahlen. Rach der alten Stadteordnung follte nach ben Stadtbegirten gewählt werben und bie Babl nad Bunften, Standen und Korporationen aufgehoben fein (S. 67, 68, 72 und 73). Rach ber revidirten Städteordnung bagegen follen bie Burger in fleineren Stabten in einer Berfammlung aller Burger, in größeren Städten aber in mehreren Berfamm= lungen entweder nach Begirten ober nach Burgerflaffen mablen. und bie Urt und Weife, wie gewählt werden folle, in bem Statut beftimmt werden (S. 50 - 55). Wählbar zu Stabtverordneten follen jeboch nur die größeren Grundbesiter ober biejenigen sein. welche ein bebeutendes jahrliches Gintommen haben, worüber bas Statut die naberen Bestimmungen enthalten muß (§ 56-60). Die Angahl ber auf brei Jahre zu mahlenben Stadtverordneten foll in bem Statut nach ber Große, nach ber Wichtigkeit ber Gemerbe

und nach bem Umfang ber ftabtifchen Angelegenheiten beftimmt werben und wenigstens bie Salfte aus Grundbefigern besteben. (C. 46 - 49). Die Babl ber Stadtverordneten wird bon bem Magistrat geleitet, geprüft und sobann ber Stabtverordneten Berfammlung borgelegt unb, wenn gegen bie Gefetlichkeit nichts gu erinnern ift, bon bem Magistrat bestätiget. Bon einer weiteren Bestätigung burch bie Regirung ift feine Rebe. Die Stadtverorb neten find die gefehlichen Bertreter ber gefammten Burgerichaft. Sie haben in manchen Fallen ben Magiftrat zu berathen, in anberen Källen aber zu entscheiben und zwar entweber allein, ober gemeinschaftlich mit dem Magistrat. Auch haben sie bie städtische Bermaltung au tontroliren (alte S. 50, 53, 63 ff., 108 ff., 169 ff. u. 183 ff. rebib, S. 4, 32, 75 ff., 110 ff. u. 126). Die Burgericaft hat bemnach, wenn die Stadtverordneten mit bem Maaiftrat übereinstimmen, ein febr ausgebehntes Recht ber Autonomie. Der Staat bat amar bas Recht ber Oberauflicht, bestebend in einer Beauffichtigung ber ftabtischen Berwaltung, bann bas Recht bie Statute und bie Magistratsmablen zu bestätigen und bas Recht bie Beidmerben zu entscheiben, welche von einzelnen Burgern ober son bem Magistrate selbst erhoben worden sind. Auch ift in aemiffen Kallen, 3. B. bei ber Beraugerung ober Theilung von ftabtifchen Grundftuden, bei neuen Auflagen u. brgl. m. Die Genebs migung der Staatsregirung nothwendig (alt. S. 1, 2, 184 u. 189. revid. S. 4, 110, 115, 117-123 u. 139). Bon einer Oberbormunbichaft bes Ctaates ift aber nicht mehr bie Rebe.

Die preusische Städteordnung von 1808 mar, wie bemerkt, Spoche machend für ganz Deutschland. Denn in ihr wurden zum ersten Wal wieder die seit dem 17. und 18. Jahrhundert als minderjährig behandelten Bürgerschaften für mündig erklärt und ihnen unter gewissen Beschräntungen das Recht sich selbst zu regiren zugestanden. Zede Stadt erhielt wieder das Necht seinen Wagistrat, seine übrigen Beamten und seine Stadtverordneten zu wählen und auch ein sehr ausgedehntes Necht der Autonomie. Der Magistrat sollte wieder selbständig das Stadtregiment sühren und die Stadtverordneten ihm als theils berathende theils entscheidende Stände zur Seite stehen. Dieses Selbstregiment ward jedoch beschränkt auf die inneren Angelegenheiten der Stadt. Denn die Polizeis, Justiz- Finanz- und Willitärgewalt blieb nach wie vor dem Staate.

Amar sollte die Bandhabung ber Polizei und ber Bollzug ber Lanbesaefetse bem Magistrat übertragen werben. Diefer hatte aber in biefer Beziehung als lanbesberrliche Beborbe gang unabhangig von ber Bürgerschaft zu handeln. Selbst bie Stabtverordneten Berfammlung follte ihm in biefer Beziehung geborchen. Auch hatte ber Staat hinsichtlich der inneren Angelegenheiten ber Stadt ein Oberauffichterecht und in gewissen Fallen bas Recht ber Genehmigung und felbst ber Entscheidung. Die alle Freiheit und Gelbständigkeit nieberbrudende Oberpormundichaft eriftirt aber, menigftens gefetlich, feit bem Jahre 1808 nicht mehr in Preusen. Dies mar die Grundlage ber mit Recht berühmten Stabteordnung von 1808. 3hr Gr: scheinen war aber um so merkwurdiger, ba es in eine Zeit fiel, in welcher bas frangofische Municipalmefen allgemeine Geltung hatte, allgemein gepriefen und alleuthalben, wenigftens in ben Staaten bes Rheinbundes, nachgeahmt wurde. Auch bie revidirte Stabte ordnung von 1831 ging wieber pon berfelben Grunblage aus. Sie bat jeboch bie Stäbteorbnung von 1808 in einigen Buntten wieder mobificirt. Gine febr intereffante Bergleichung beiber Stabteorbnungen findet fich in Dahlmanns Bolitit 5). Bemerkenswerth ift es iebenfalls, bak bas Selbstregiment ber Gemeinden im Jahre 1831 wieder mehr beschränkt worden ift. Das Recht der Selbstbesteuerung unter Unberem, welches im Jahre 1808 (S. 56.) ben Stabtgemeinden gang felbständig jugestanden worden war 6), ward im Jahre 1831 (S. 121 u. 122) wieder von der Genehmigung ber Regirung abhangig gemacht. Auch wurde die Bahl ber Stadtverordneten im Jahre 1831 wieber vermindert (S. 46) und bei den Bablen ber Stadtverordneten wieder an Die Bunfte angefnupft. (S. 52-54.) Begen nachtheilige Beichluffe ber Stadtverordneten wurde ben Magiftraten ein Beto eingeraumt und ber Regirung bie Entscheibung zugeftanben. (S. 115.) In ben Debiatftabten murbe auch den ebemaligen Grundberren wieder ein Oberauffichts-

<sup>5)</sup> Die Volitit von Dahlmann, I, 223-230.

<sup>6)</sup> Das Recht ber Selbstbesteuerung war jedoch beschränkt auf eine birette Besteuerung. Auf die Einführung indirekter Stenern ging jene Besuguiß nicht. vr.3l. F. Die Preusische Stadteordnung. Leipzig 1829, p. 80.

recht zugestanden (§. 138—188.). Auch sand es teinen Beffall, daß die revidirte Städteordnung von 1881 für jede Städt Ein bestonderes von der Regirung bestätigtes Statut verlangte (§. 2.), während die alte Städteordnung es dem freien Ermessen kinet jehen Stadt anheimstellte, ob sie ein besonderes Statut entwerfen wollte oder nicht. Diese und andere Bestimmungen machten die Städte ordnung von 1881 so unpopulär, daß die östlichen alten Provinzen siells späterhin auch noch für andere Provinzen zu einer neuen Rechtschaft geschritten werden mußte.

In ber Stabteordnung fur bie feche oftlichen Brovingen ber preufischen Monarchie vom 30. Mei 1953 folle ben nun jene unpopulären Beftimmungen gang ober itheffibeife entfernt ober wenigstens gemilbert. Beber Ctabt wurde 3882 lich bas Recht, besondere statutarifche Anordnungen zu treffen, gwar's gelaffen, bas besondere Statut aber nicht mehr vorgefchiebeitinfolibern nur noch zugelaffen. Auch die Rahl ber Stabtverorbitelen! murbe wieder vermehrt. Und für ble Babi ber Stadtvetotteiteit murbe fehr zwedmäßig ein Cenfus nach bem Preitfaffenflifteln effe geführt, um bie Bahl einer gebilbeteren Rlaffe in bie Rollegien Mi fichern. Die ftimmfabigen Burger wurden namlich nach mehlicheit ber von ihnen zu entrichtenben biretten Steuern in brei 2008Blefin. gen getheilt, und jeber Abtheilung bas Recht jugeftailbeil eftl'Deffe tel ber Stadtverordneten zu mablen, ohne dabei an bie Babler ber" Abtheilung gebunben zu fein, u. am. 1). Sur bie Stabte fin! Meuelas porpommern und Rugen erichien unterm 31. Der 1858 ell : eigenes Gefet, nach welchem bie bieberige Berfaffing feffet Gfabte beibehalten, für jebe Stadt aber ein besonderer Stadtreceff fenigena fiellt und burch biefen alles entfernt wetten follte, mas ber breiff ichen Stabteorbnung guwider fei . Envilld eifchien auch libo Alle bie Broving Beftphalen unterm 19. Diary 1856 effe Ineuelle annundia

<sup>7)</sup> Stabteordnung, die seche öftlichen Provinzen ber preufischen Monarchie betr. vom 30. Mai 1853, in Geset Cammlung für bie preu Stagten von 1858, Nr. 24, p. 261 – 290.

<sup>8)</sup> Gesch, betreffend die Berfassung ber Stabte in Reuvorpommern und Rügen vom 31. Mai 1853, in der Breuf. Gesehsammt. von 1863, Mr. 24, p. 291 u. 292.

Städteordnung, in welcher bie Eigenthumlichkeit jener Proving mehr als in ben früheren Gesetzen berücksichtiget worden ift ).

Durch biefe Stäbteordnungen und ihre fpateren Revisionen ift nun zwar noch nicht Alles, aber boch febr Bieles erreicht worben. Denn bas Stabtregiment war baburch in ben preufischen Stabten weit felbitanbiger geftellt als irgendwo fonft. Auch barf babei nicht übersehen werben, daß für ben Uebergang aus bem veralteten Sufteme ber Gemeinde Ruratel in bas Suftem bes Selbst= regiments große Borficht nothwendig ift, fintemal bie fo lange Zeit als Minderjährige Behandelten erft wieber allein geben lernen muffen. Allein die Art und Beife, wie biefe Stabteordnungen von ber Regirung gehandhabt worben find, wirtte febr nachtheilig und verbreitete eine febr uble Stimmung. Die Rothwenbigkeit ber landesherrlichen Beftätigung ber Magiftratsmitglieder wurde namlich bagu benutt bie unabhängigften und tuchtigften Manner gu verbrangen, wenn fie nicht ber politischen Unficht bes Minifteriums bulbigten. Die Gefügigen bagegen, meiftentheils bie minber Tuchtigen, wurden in jeber Beise begunftiget. Sogar auf die Stadt= verordnetenwahlen wurde gewirft, burch Begunftigung ber willfab= rigen Stabte und burch Ginschuchterung jener, welche ber Bolitit bes Ministeriums entgegen waren. Und bas traurige Resultat biefes Spftemes war eine gegen bas Gefet neu begrundete Oberpormunbichaft, die wieder Alles labmte, - Alles verbarb. Da= ber ber Jubel als im Jahre 1857 bie Regentschaft bes Bringen von Breusen eintrat. Denn man hoffte nun auch in biefer Begiebung Erlöfung von bem Uebel 10).

Die erwähnten Stäbteorbnungen wurden nach und nach in sammtlichen Provinzen biesseits bes Rheins eingeführt. In der preusischen Rheinprovinz blieb jedoch die französische Muniscipalverfassung bis zur Gemeindeordnung von 1845. Und im Jahre 1856 erhielt auch die Rheinprovinz eine eigene Städtesordnung. Die Stadtgemeinden erhielten nun auch bort bas

<sup>9)</sup> Stäbteordnung für die Proving Befiphalen vom 19. Marg 1856, in ber Breuf. Geletfamml. von 1856, Nr. 20, p. 207 ff.

<sup>10)</sup> vrgl. Ueber bas Selfgovernment in England und in Preusen. Bon einem ehemaligen prenfischen Staatsbeamten. Erlangen. 1858. p. 41—48.

v. Maurer, Städteverfaffung IV.

Recht ber Selbstverwaltung mit bem Rechte fatutarifche Multenungen zu treffen. (C. 8 u. 10.) Bur Stadigemeinbe follen nach jener Stabteorbnung alle Ginwohner geboren, welche in ber Ctabt" ihren Bohnsty haben. Das Burgerrecht follen jeboch nur diejente gen Einwohner haben, welche in ber Stadt entmeber ein Bofinbaus besitzen ober ein gewisses Ginkommen beziehen ober eine gewiffe Steuer entrichten. Das Burgerrecht besteht in bet atteven und paffiven Bablfabialeit. (C. 5 u. 79.) Der Burgevneister ift bie eigentliche Obrigkeit ber Ctabt und verwaltet bie Angelegendeiten ber Gemeinbe. Reben bem Burgermeifter fteben grieb ober mobr Beigeordnete, welche feine Gebilfen und Stellvertroter find. Die Burgermeifter werben auf 12 Jahre, Die Beigeordneten auf 6 Sabre gewählt. Die Ginen und bie Anderen muffen aber bon ber Regirung ober von bem König felbst bestätiget werben. (§ 9, 28, 30, 32, 53-56, 60-65.) Aus Auftrag ber Reginnng bat Burgermeifter auch noch tie Ortspolizei zu hanbhaben, die örtlichen Befcafte ber Staatsverwaltung ju beforgen und bie Betfonenftante. register ju fuhren. (§. 57.) Als Regel murbe bemnoch ift, bet Stabteordnung fur die Rheinproving vom 15. Mai 1856 bie franzöfifche Berwaltungeweife beibehalten. Es follte jedoch iebe Stadt berechtiget fein mit Genehmigung ber Regirung eine ftabtiiche Berfaffung mit einem tollegialen Dagiftrat einzuführen, in welchen Falle sobann ftatt bes Burgermeifters allein ber Dagifivat bie Db" rigfeit ber Stadt bilben und bie ftobtifchen Angelegenheiten tollegiglisch verwalten foll. Der Magiftrat foll in bielem Solle aus einem Burgermeister aus einem Belgeorbneten und aus diete Magabl von unbesolbeten Schöffen (Stabtrathen, Rathsherren, Raths mannern) und mo es bas Beburfnig erbeifcht noch aus einem wet mehreren befolbeten Mitgliebern (Synbifus, Rammerer, Schufrath, Baurath u. f. m.) bestehen. (S. 66 - 78.) Auch burfen Befandere Deputationen und Kommiffionen jur bauernden Bermaltung pher gur Beauffichtigung einzelner Geschaftegweige niebergefett merben (S. 54 u. 77.) Un ber Seite bes Burgermeifters ober bes Dagiffrates fieht eine Stadtverordneten Berfammlung, welche bie Bur gerichaft zu vertreten und in allen Gemeinbeangelegenheiten, welche nicht ausschließlich bem Burgermeifter ober bem Dagiftrat überible fen find, su beschließen bat. (S. 9, 34 ff., 60 ff., 72,1 Die Stall veroroneten Bersammlung foll aus 12 bis 30 Mitgliebern bestehen,

welche pon ben nach ber Sobe ber Besteuerung in brei Abtheilungen getheilten ftimmfabigen Burgern auf feche Jahre zu mablen finb. Die Salfte ber von jeber Abtheilung ju mablenben Stabtverorbneien muß aus hauseigenthumern bestehen. Die Sigungen ber Stadtperordneten follen öffentlich fein. (S. 11 - 27 n. 42.) Der Staat bat jeboch bas Recht ber Oberaufficht über bie ftabtifchen Ungelegenheiten. Die Burgermeifter und Beigeordneten muffen von ber Regirung bestätiget werben. Bei unregelmäßigen Bablen findet ein Refurs an bie Regirung ftatt. Bei wichtigeren Beschluffen ber Stabtverordneten ift bie Genehmigung ber Regirung nothwendig. Und gegen bie Entscheidung ber Stadtbeborben ift allgeit etn Returs an die Staatsregirung zuläßig. (S. 26, 32, 46, 49 u. 81 ff.) In ber Sauptfache murbe bemnach biefer Stabteordnung bie frangofifche Municipalverfaffung zu Grund gelegt. Gie wurde jeboch wefent: lich verheffert, indem ben Stabten bas Selbstregiment und bas Recht fatutarifche Unordnungen ju treffen jugeftanden worden ift, wahrent bie frangofischen Gemeinben aller und jeber Gelbftanbigfeit ganglich entbehren. Auch ift bie fehr brudenbe Obervormunbichaft bes Staates auf ein bloges Oberauffichtsrecht beschrantt und jeder Stadt bas Recht eingeräumt worben, ftatt eines nach frangbiichem Brincip, allmachtigen Burgermeisters einen Magiftrat einzuseben, welcher sobann wie in ben biffeitigen Provinzen Breusens die Berwaltzing tollegialisch zu führen bat.

ettof neiteten eine eine g. 689.

Nuch in Baiern kehrte man im Jahre 1818 wieder zur alten Grundlage der städtischen Berfassung zurück. Daher konnte die Berfassungsprkunde mit vollem Rechte von einer "Biederbeles" bung der Gemeindekörper durch die Wiedergahe der "Lerwaltung der ihr Wohl zunächst berührenden Ansaelegenheisen" reden. Die beiden Gemeindeedicte von 1818 und 1834 ruhen beide auf alter Grundlage. In ihnen wird wieder ein Unterschied zwischen Stadtgemeinden und Landgemeinden gemacht. An der Spitze der Städte und der größeren Märkte soll ein Magistrat mit einem Bürgermeister siehen und dieser größere Kente, und größere Schlitändigkeit haben als die Gemeindevorstester auf dem Laude (§. 10, 44, 45, 55, 59—67.) Die Städte und die größeren Märkte werden in drei Klassen eingetheilt, in Städte

I. Rlaffe mit 2000 und mehr Familien, in Stabte II. Rlaffe mit 500 bis 2000 Ramilien, und Stabte III. Rlaffe mit weniger als 500 Kamilien. (C. 9.) Auch follen bie größeren Sthote in De girte eingetheilt und an die Spise eines jeben Begirtes Diftricks porfteber geftellt werben. (S. 45, 74, 89-92:) Die Gentelito glieber find entweder Gemeinbeburger (Bollburger, wittige Gemeinbeglieber, attibe Gemeinbeglieber), ober Schubbeliedilite (Anfassen), ober Gemeinbeangeborige ohne Anfagigfeit int bet Gemeinde. Bu ben Letteren geboren bie Delmathberechtigfen, bie Miethleute und Inleute und bie Ausmarter !! Ge meinbeburger find nur jene Gemeinbeglieber, welche in ber Glad ihren ftanbigen Bohnfit ober ein hausliches Unwefen haben uns babei barin entweder besteuerte Grunde besiten ober besteuerte Be werbe ausüben. (S. 11 u. 12.) Sie haben alle Rechte und alle Berbinblichkeiten ber Gemeinbeglieder, inebesonbere auch bas Rech bei ben Gemeinbeversammlungen zu erscheinen und mitzuftlimmer also bas attive und passive Wahlrecht, und bas Recht außer Be Gemeinbeanstalten auch noch bie ungetheilten Bemeinbegrunde benuten. (6. 17 - 19, 26-34.) Gemeinbeversammlung baben übrigens nur noch bei Bahlen ftatt. (S. 36 u. 74.) Regel wird bie Gemeinde burch einen Gemeindeausichus De treten. (S. 42.) Das Stadtregiment liegt in ben Sanben bes De giftrates. Der Magiftrat besteht in ben Stabten I. Rlaffe. zwei rechtstundigen Burgermeistern, aus 2 bis 4 rechtstung Magistratsrathen, aus einem Baurath und aus 10 bis 12 bur lichen Magistratsrathen; in den Stadten II. Rlaffe aus einem Bermeister, der nicht nothwendig rechtstundig sein muß, aus einem Stadtschundigen Rathen, aus einem Stadtschreiber und 8 bis 10 burgerlichen Rathen; und in ben Stabten III. Rlaffe einem Burgermeifter aus einem Ctabt- ober Martifchreiber aus 6 bis 8 Burgern. (S. 47.) Der Magiftrat vereinig! in eine boppelte Gigenschaft. Er ift einerseits Borfteber bet Geme andererseits ist er aber auch noch Regirungsbeamter." Eigenschaft als Gemeinbevorfteber bat berfelbe bie Genteiff angelegenheiten zu beforgen und bas Gemeinde und tot

<sup>13</sup> Getfleinde Geseh von 1884, 5.2. Was allen voneinmeile nen ich ?

tungspermögen zu verwalten. Bis zum Jahre 1834 hatte er auch noch die Berwaltung des Kirchenvermögens. In diesem Jahre wurde aber biese einer besonderen Kirchenverwaltung überstragen. (S. 46, 55–66. Ges. von 1834, S. 12.) Bei wichtigeren Angelegenheiten muß der Semeindeausschuß von dem Magistrat beigezogen werden. In seiner Eigenschaft als Regirungsbesamte, ist dem Magistrat die gesammte Lokalpolizei übertragen, ausgenommen in Munchen, wo eine tonigliche Bolizeibirettion be-fieht. (\$, 67-69.) Auch hat berfelbe bei Streitigteiten unter Gemeinbegliebern bas Bermittlungsamt. (S. 120. Gef. von 1834, Sn 26.) Der Gemeinbeausschuß ober bas Kollegium ber Gemeinbebevollmächtigten soll aus bem Dreifachen ber Mitglieber, bes Magistrates bestehen. Die Gemeindebevollmächtigten werben, burd Mahlmanner gewählt, welche bie vollbercchtigten Gemeinbeglieder unter ber Leitung eines toniglichen Kommiffars nach Bezirfen zu wählen haben. Eine Bestätigung der Gewählten ist nicht, nothwendig. Die Gemeindebevollmächtigten sind die Verstreser der Gemeinde gegenüber dem Magistrate. Sie haben diesen zu vollen und zu kontroliren und müssen den die wichtigen Angelegenheiten zu Rath gezogen werden. Glaubt der Magistrats von ihren Beschlüssen abweichen zu müssen, so hat er die Genehmigung der Regirung einzuholen. Auch müssen die gewählten Nagistratsmitglieder von der Regirung bestätiget werden. Außerzden zuhrt, so oft sie es sur nothwendig halten, dem Magistratsschießliche Erinnerungen zu übergeben und dei der Regirung Beschwerde über die Semeindeberwaltung zu sühren und zu dem Ende anzergebenstliche Bersammlungen zu halten. (§. 52—54, 74—88.) Vernete Städte und Märtte, welche die Kosten eines Magistrats nicht bestreiten können, sind besugt in die Klasse der Landgemeinden zurückzutzeten. (§. 10. Ges. v. 1834, §. 1.) Als öfsentliche Korporationen haben die Semeinden alle Rechte und Berbindliche Korporationen haben die Semeinden alle Rechte und Berbindliche korporationen haben die Semeinden alle Rechte und Berbindliche bevollmäckzigte mit einander übereinstimmen, haben sie das Recht nach Begirten zu mahlen haben. Gine Beftatigung ber Gemahlten bepolinadigte mit einander übereinstimmen, haben sie das Recht bie Gemeindeangelegenheiten felbstandig, jedoch unter ber Aufsicht des Staates zu verwalten und zu ordnen, insbesondere auch das Recht neue Gemeinbebienfte und neue Semeinbeumlagen anzuord-

nen, alfo bas Recht fich felbft gu befteuern 2). Die Demeinben haben bemnach gefehlich eine febr ausgebehnte Autanamite und bas Recht bes Selbstregiments. Daß biefe Autonomie nicht gur Amgehung ober jur Abanberung ber bestehenben Gefebe angemenbet werben barf, verfteht fich von felbft und ift auch ichon barum nicht möglich , weit die Gemeinden unter ber Aufficht und Ruratelbes Staates fteben. Die Gemeinden werden nämlich, theilweise in Biberipruch mit ben angeführten Bestimmungen bes Gemeinbe Ebictes, immer noch als Minberjahrige behandelt und fiehen baher unter ber besonderen Aufficht und Ruratel ber Staatspolizei, welche von bem Staatsministerium bes Innern als oberften Stelle und unter beffen Leitung von ben Rreisregirungen burth die Bandgerichte als Polizeibehörden ausgeübt wird. (S. 21 u. 121.) Die Magiftrate fteben baber unter einer fortwährenden Aufficht und Ruratel ber Regirnug. Gie find berfelben untergeordnet und muffen in allen wichtigen Ungelegenheiten ihre Genehmigung einholen. (S. 24, 25, 53, 59, 122-128.) Die Gemeinbeturgtel ift jeboch auf bie inneren Angelegenheiten ber Gemeinde beschränkt. Denn hinfichtlich ber Boligei find die Magiftrate felbst Regirungsbeamte und baber in biefer Beziehung wie alle anberen Bolizeibehorben ben Staatsbehorden beis und untergeordnet 3). Die toniglichen Rommiffare, beren Unftellung bei ben Magiftraten ber größeren Stabte fich bie Staateregirung vorbehalten bat, follen fich übrigens in die Berwaltung ber ftabtischen Angelegenheiten nicht

reconstructed and the half

<sup>2) §. 20. 34—36, 55, 82, 83.</sup> Gemeindeumlagen Befet bon 1819, art. 1 u. 9. Berordnung über das Berbaltniß bet toniglichen Konntifferien in ben Städten ju ben Magistraten pon 1818, §. 1, im baitist Gefetsblatt von 1818, p. 617.

<sup>3)</sup> Gemeinde Edict von 1818. Gemeinde Wahlordnung von 1818; und Berordnung über die Bolizeidirection in Manchen von 1818, im Gefethl. von 1818, p. 49 ff., 478 ff. u. 573 ff. Berordnung über die Umlagen für Gemeindebedursniffe von 1819, im Gesethl. von 1819, p. 83 ff. Gemeindegeset von 1834, im Gesethl. von 1834, p. 109 ff. Beordnung über die Polizeidirection in Munchen von 1846, im Regizungsbl. von 1846, p. 761 ff. Poegl. Lehrbuch bes Baire Berfaffungsrechtes, 2. Aufl., p. 233—278.

mifchen. Denn ihre hauptbestimmung ift bie handhabung ber Boligei .

Ruch bie bairifchen Stabte haben bemnach nun, nach bem bestehenben Rechte, wieber eine febr ausgebehnte Autonomie mit bem Rechte ber Gelbitbefteuerung und bem Rechte ber felb-Aubigen Bermaltung ibrer inneren Ungelegenbeiten erhalten. Diefes Gelbftregiment ift gwar befdrantt auf bie inneren Ungelegenteiten ber Bemeinde. Denn bie Boligei-, Juftig- und Militargewalt ift auch in Baiern ber Staatsregirung vorbehalten geblieben. Die Poligei foll jeboch von bem Magiftrat, aber nur in ber Gigen= Maft eines Rogirungsorgans ausgelibt werden. Die Verfaffungsurkunde tonnte bemnach, wie bereits bemerkt worden ift, mit vollem Recht bon einer Wieberbelebung ber Bemeinbetorper reben. Rich bus Gemeinbegefet von 1834 weicht nicht von biefer Grund: lige ab. Die Befugniffe ber Gemeinbeorgane find vielmehr burch biefes Gefte, theilweise wenigstens, fogar noch erweitert, jedenfalls uedber bestimmt worben. Nichts besto weniger ift die Abhangigleit ber Gemeinden in Baiern immer noch fehr groß. Deun die Regitung bat nicht blog bas Recht ber fortwährenden Aufficht, fondern nach moch bas Rocht ber besonderen Kuratel, und in allen wichtis nen Angemenheiten bas Recht ber Zustimmung und ber Genehmigung. Die Stanteregirung hat bemnach immer noch ein Recht ber Ruratel aber bie minderjahrigen Bemeinden. Und die Beichichte von Manchen beweißt in welcher Weife biefe Kuratel ofters ausgefist woeben ift, wenn auch gegen ben Beift bes S. 21 res Gemeinbe Cbicts. Die Stadt Munchen mußte binnen 25 Jahren blog auf die Berichonerung der Stabt über brei Millionen Gulben tormenden. Und die einfache Darlegung biefer Berhaltniffe im Anbre 1845 von bem bamaligen etften Burgermeifter Dr. Bauer 5) hatte gur Folge, bag bas Buch mit Konfistation bebrobt murbe neh nicht in den Buchhandel tam. Daß aber unter biefen Um-Standen eine neue Revifion ber Gemeinbegefetze gemunicht wird, ift

<sup>4)</sup> Benothnung über die konigl. Kommiffarten in den Sabten von 1818, im Gefehlt. von 1818, p. 616 ff.

<sup>5)</sup> Der Bourer, Emundelige ber Berfuffung und Bernibgenebermaltung ber Studigeneinte Miluchtn. Miluchen, 2846, p. 84 ff. no 50 ff.

wohl begreistich. Anch warde im Jahre 186d ber Entwutssicher neuen Gemeinbeordnung den Kammern vorgelegt; der die Wiedern Rockt wieder auf die alte Grundlage gebaut, zu gleicher Lett über einer freienen Bewegung und einer gediemen Sellstühdigkeit wer Gemeinden günstig war. Der Entwurf tam schoch) in dendKanizmern nicht mehr zur Berathung und wurde den folgenden Landtagen nicht mehr vorgelegt. Erft im Jahre 1869 tam, nach langer und gründlicher Berathung in den Geschgebungsausschüffen beider Kammern und nach einer sehr lebendigen Dobatte in den Dammer der Reichsräthe, eine neue Gemeinderdung zu stand, is welche warf einer freieren Grundlage beruht, insbesondere die Gemeindelignatel beseitiget, nichts desta weniger aber doch, noch Warnebes zur wöhnschrund übrig läßt ).

Wie auf bem gangen linken Rheinufen, fo wurde auch im ber bairifden Pfalg gur Beit ihrer Bereinigung: mit femilreich aife frangofifche Municipalverfaffung, eingeführte. Und fieriff auch noch unter ber bairischen Regirung geblieben Dennichts Bemeinbe Ebict von 1818 wurde bei ber Bublisation ber Berfalinnisurtunde in der Bfalg, im domaligen Rheintreifer nicht oud bablis Erft im Jahre 1837 erhielt bie Pfalz eint einemein Gefats cirt 7). über ben Beftand und bie Mahl ber Gemeinbewällie und eine nandt res über bie Gemeinbeumlagen. Aber auch burch biele beibeten Defete wurde die frangoffiche Municipalverfaffung nicht: Doefentlich veranbert. Die Berwaltung ber Gemeinbeangelegenbeiten blieb math wie vor fast ausschließlich in ben Ginben bes Burgenneifterntrumb im Berhinderungsfall fall er burth einen Abiengten wentellenreust: ben. In michtigeren Fällen, insbesondere gutch bei nimen biliellicht und indiretten Steuern foll gwar ber Bemeinberath beigegagen wetban, alles jeboch von ber Entichliefung und Senehmigning ibenebetwaltungsbehörden abhangen. Im Falle ber Mirmeigerung nber Dedung ber gesehlich begrundeten Gemeindebenkeinifferflapf biefe fogar von ber Kreisregirung burch Anordmung biretten italiagen Ramen und aus Nachtaglier fie er

<sup>6)</sup> Gefet, Die Gemeinbeordnung für die Landestheile bieffetts des Rheites betr., von 1869 im Gefethatt von 1869 p.: 966 ff. 2:Argk Bas fehr umfassenden und gründfichen Bortrag, des Freihermandre Shüngen in dem Ausschule der Kommun der Reicherätheinsmit Infra flotte

<sup>7)</sup> Amteblatt für ben Rheinfreis von 1818, p. 850 u. 881 837 &

shewirk werden. Die Gemeinben in der Pfalz sind bennach, wie sin Frankreich selbst; nichts Anderes als untergeordnete Polizeisen sanstalt en des Staates gewesen. Erst im Jahre 1869 erhielt wuch die Pfalz eine auf germanischer Grundlage beruhende Gemeinschanng: (L. 685.)

mest out and the \$. 690.

2005 In ben Rabren 1806 bis 1817, jur Beit bes Rheinsonnbes und noch einige Jahre nachher, wurde auch in Burtemiberat ben Gemeinden alle bis babin noch übrige Selbständigkeit Imtgoben werft im Jahre 1818 murbe wieber ber Weg gum Beffegrent Setreten. And im Sahre 1822 wurden fobann die Gemeinden wieber auf alter Grundlage neu organifirt 1). In bem Berwalextinusebicte von Sabre 1822 murbe zwar tein Unterschied mehr zwilden ber Berfaffung ber Stäbte und ber Dörfer gemacht, vielmehr tine auf ber Einwohnergahl beruhende Rlaffeneintheilung reingeführt. Rach Berfcbiebenheit ihrer Größe wurden nämlich bie Wemeinben in brei Rlaffen eingetheilt, in Gemeinden von mehr als 5000, son mehr als 1000 und von weniger als 1000 Ginand Minern (g. 2). Sinfictlich ber Bermaltung ihrer inneren Unge-Manheiten erbielten aber bie Gemeinben wieber eine größere Gelb= Ranbigfeit. Die Gemeindeverwaltung ift in bie Banbe eines aus 7 Mis Mic Mitgliedern bestehenben Stadtrathe gelegt worben, wels ither auch bie Rechte ber Gemeinbe vor ben Staatsbeborben au mertreten bat. Diefer Stadtrath foll von ber Burgerichaft aus ihrer: Mitte auf zwei Sahre gewählt und biejenigen Gemeinderathe, rinteliche mach: zwei Jahren wieber gewählt werben, auf Lebenszeit ine Amte bleiben (S. 4-9, 19, 21, 30 u. 31). Der Stabt= imubtheift ift ber Borfteber bes Stabtrathes. Er wird aus brei men ber Biemeinde gewahlten Randibaten bon ber Regierung, in abent größeren Stäbten von bem Ronig felbft ernannt. Er hat rima Mainen ber Semeinbe die Ortspolizei zu handhaben und im . Namen und aus Auftrag ber Regierung bie Lanbespolizei. Er

<sup>39</sup> Die Beiben Gefetei von 1887 im bairifc. Gefetblatt von 1887, p. 187

<sup>1)</sup> Betfoffunge Urfunde von 1819, S. 62-69. Repfder, würtb. Pr. R.,

bat auch eine nicht unbebeutenbe Strafgewalt und bei Bergeben und bei Berbrechen ben erften Angriff (& 10-18). Ein ans eben fo viel Mitgliebern als ber Stabtrath beftebenber Burger ausschuß hat bie Gemeinde bem Stabtrath gegenüber ju bertreten. Er wird von ber Burgerichaft aus ihrer Mitte auf zwei Sabre gewählt. Auch ber Obmann bes Ausschuffes wirb von ber Burgericaft gewählt. In ben wichtigeren im Gefege genau beftimmten Kallen muß nun biefer Burgerausichuk von bem Glabtrath beigezogen werben, in manchen Fallen gur Abgabe eines Gutachtens, in anderen Fallen aber auch jur Zuftimmung (S. 31 36, 47-63 u. 187). Wenn nun in einem Falle, in welchem ber Stadtrath an bie Buftimmung bes Burgerausichuffes gebunben ift, ber Burgerausschuß beigezogen worben und mit bem Ctabtrath einverftanden ift, fo hat fobann feine weitere Berathung fatt." Die Buftimmung bes Ausschuffes wird vielmehr nur in bas Ratheprototoll eingetragen. Eragt jebach ber Musichuß Bebenten ber Unficht bes Stadtrathe beigutreten, fo ift berfelbe berechtiget abgesonberten Berathung abzutreten. Rach beenbigter abgefonberter Berathung ericheint ber Burgerausfoug abermale im Claberath gur gemeinschaftlichen Berathung. Finbet aber auch jest weber feine Bereinigung ftatt, fo wird ber Ausschuff entlaffen und bie Berathung in bem Stattrath allein fortgefest. Benn tut ber von dem Stadtrath gefaßte Beichluß mit ber Anficht bee Barger-ausschuffes im Wiberstreit steht, fo bleibt bie Gode, wohnder Meinungsverschiebenheit besteht, im weigen Zustand, ausgenbienen bann, wenn eine Berbinblichfeit ber Gemeinbe wer ber Bemeindevorfteber unerfullt bleiben mußte. Donn'in Siefen Falle foll bie Staatsbeborbe einfchreiten (S. 34 .u. 55). Die fanbesherrlichen Memter und Behörden haben bas Recht ber Dberauflicht über bas Gemeinbewefen, aber feine Amatel mehr über die für großjährig erkfarten Gemeinden. In ben withtigeren Angelegenheiten ift jeboch bie lanbesberrliche Genebuilgung ber Stadtrathebeschlusse nothwendig. Auch barf ber Oberamimenn in gewiffen Fallen ben Sitzungen bes Stadtrathe beimobuen. In bie Reeiheit ber Berathung ber Ratheglieder barf er aber auch in biefem Falle nicht eingreifen (S. 5, 38, 64-67 u. 112-117) 2). 33 Amerika Kongili 1 fac -

<sup>2)</sup> Bermaltungsebiet für bie Gemeinden vom 1. Dar, 1828 bei Beiste,

Das Städtregitnem ist bemnach in Burttemberg wieder fehr felbftanbig. Und die Gemelinden regiren sich daselbst auch wiellich wieder seicht.

S. 691. ·

isma Tur die d

127 P. T.

200 Die in Wittemberg fo wurde auch in Baben gur Zeit bes Meinbundes ben Gemeinden alle Gelbftanbigteit entzogen, ber Un= fericieb zwifchen Stadt = und Dorfverfaffung anfgehoben, bas Stabtregiment in bolliger Abhangigteit bon ben lanbebberrlichen Beborben von einem Burgermeifter und Stadtrath geführt und jebe Bemeinde als minderfahrig behandelt ). Erft im Jahre 1831 wurde bie Bemeinbeverfaffung wieber auf alter Grundlage nen aufgebaut. Rach bem Gefet über bie Berfaffung und Berwaltung ber Semelinden vom Jahre 1831 foll zwar tein Unterfchied mehr awifichen Stadt und Dorfverfaffung befteben. Bebe Gemeinbe erbielt aber wieber bas Recht bie auf ben Gemeinbeverband fich begiebenben Angelegenheiten gu beforgen, ihr Bermogen felbftunbig ju berwalten und die Ortspolizei zu handhaben (S. 1 n. 6). Der Semeinberath, bestehend aus einem Burgermeifter und 3 bis 15 Mitgliebern, hat bie Berwaltung ber Gemeinbeangefegenheiten ju fuhren. Und außerbem hat er auch noch bie Fuhrung ber Grund: Gewähr- und Unterpfandebucher. Der Burgermeifter und bie Gemeinderathe werben bon der Gemeinde auf 6 Jahre gewählt. Der Burgermeifter muß aber von ber Ctuatebehorbe beftatiget werben. Sollte ber Gewählte nicht beftatiget, aber bennoch jum metten und britten Dale wieder gewählt werben, fo muß berfelbe nach ber britten Bahl von ber Regirung bestätiget werben (S. 8, 11, 14, 42-45, 82, 180-183). Der Burgermeifter hat ben Borfis im Gemeinberath und die Gemeindeverwaltung zu leiten. Auch it ibm' bie Ortopolizei übertragen, fo wett nicht einzelne Zweige einer landesherrlichen Polizelftelle zugewiesen find. Endlich find

<sup>17 29:</sup> p. 129: Forgl. Gbiet über bie Gemeindeversassung vom 81. Decem-

<sup>1)</sup> Zweites Konflitutions Ebict über bie Berfaffung ber Gemeinheiten von 1807, §. 2, 5—7 u. 11. Mors, Real Repertorium, v. Gemeinben und Stabte. Fint, Realrepertorium.

ibm auch noch einige gerichtliche Funttionen gesetlich übertragen (S. 6, 41, 47 ff.). Bu feiner Unterftugung bei ber Bermaltung ber Boliget tonnen ibm einige Mitglieber bes Gemeinberatos, ale Beigeorbnete beigegeben werben. Und in ben Stabten uber 3000 Seelen tann auch noch ein zweiter Burgermeifter fein Sehilfe und Stellvertreter gewählt werben (S. 16 4, 50) ben bem Gemeinberath fteht in jeber Gemeinbe ein Burgeras fong und bie Gemeinbeversammlung (\$. 9), Der gerausfchuß, ber aus eben fo vielen Ditgliebern als her meinderath befteben foll, wird von ber Gemeinde auf 4 Jahr wahlt. Die Mitglieber muffen ju einem Drittheil aus bem. bo befteuerten Drittheil ber Burgerschaft, ju einem Drittheil aus niebrigft besteuerten Drittheil und zu einem Drittheil qu gewählt werben, welche fich zwifden bem erften und letten, theff in ber Mitte befinben. Der Ausschuß wahlt unter fich Dbmann (S. 27, 28, 31 u. 33). Der Burgerausichus mu gewillen gefettlich bestimmten Källen von bem Gemeinberath be zogen werben. Und ohne beffen Austimmung tonnen fodann Befcluffe bes Gemeinberathes nicht vollzogen werben ( 139). Auch muß in einigen gefestich bestimmten Fallen, ober es von ber Staatsreglerung, von bem Gemeinberath, Burgerausichuß ober von einer Anzahl Burger begehrt wirt. Gemeinbeverfammlung berufen werben (\$ 36-40,000 Die Gemeinbeverwaltung fteht unter ber Aufficht bes Sic Allein nur hinfichtlich ber Ortspoliget fteht fie unter einer untin terbrochenen Aufficht. Denn hinfichtlich ber übrigen Gemeinbe waltung ift biefe Aufficht beschrantt auf eine Ginfichtnabme auf eine Brufung und Berbefferung ber Mangel. Bet mang Sanblungen ift jedoch auch bie Staatsgenehmigung, nof bia (8. 7 u. 151). Much hat bei Gefetmibrigfeiten ein B bie höheren Berwaltungsstellen statt (S. 152) 3). Auch. ist vennach bas Stadtregiment wieder ein felbständiges Selbstre aiment. den Fällen gebunden in tig tie fante außerorhentliche Anagiren vers beiten bi.

Stadtrath ven Oriseerfrans fine bie Con-

<sup>2)</sup> Gefeh über bie Berfaffung und Bermaltung ber Gemeinber vom 314g December 1831 bet Beiste, p. 201 ff.

§. 69**2.** 

anutigh Rurheffen wurde, nachbem mit ber frangofichen Berr-Schaft auch bas Konigreich Weltphalen wieder verschwunden war. bie frangofische Municipalverfassung abgeschafft und die alt Deffische Semeindeverfassung mit ben Greben, Gidgeschwornen u. f. m. wiebet hergestellt. Erft im Jahre 1834 wurde auch biefe Berfassung wieber abgeschafft (S. 106 u. 107) und eine neue fur alle Gemelnben gleichformige Gemeinbeordnung eingeführt, welche vielfach an bie frangofifchen Ginrichtungen erinnert, im Wefentlichen jedoch auf alter beutscher Grundlage beruht. Rach biefer Gemeindearbnung fur bie Stabt- und Landgemeinden foll fein Unterschied mehr Mitchen Stabten und Landgemeinden bestehen, jede Gemeinde jeboth berechtiget fein mit Buftimmung ber Regierung eigene Statute au errichten (S. 1-3). Gin in Beifein eines Regirungebeputirten von bem Gemeinbequeschuß gewählter und von ber Regi= rung befatigter Burgermeifter, ber in ben Sauptftabten ben Etiel Dberburgermeifter führt, fteht als Ortsvorftand an ber Spige ber Gemeinbe. Als Gemeinbebeborbe bat ber Ortes porftand bie gesammte Berwaltung bes Gemeindewesens und außerbem noch als Silfsbeamter bes Staates die Ortspolizei u. a. m. gu beforgen (§. 36, 40, 41, 46, 50, 59-61). Als Gehilfe uit Stellberfreter barf er sich aus bem Gemeinderath einen oder mebrere Beigeorbnete mablen, welche fobaun ben Titel Biceburgermeifter und in ben hauptstadten Burgermeifter fuh-ren (\$, 41 u. 62). Un ber Seite bes Ortsvorstandes und unter beffen Leitung fieht ein aus 4 bis 12 Mitgliedern bestehender Stad trath, welcher bas gesellschaftliche Interesse ber Gemeinbe au bertreten und in ben schwierigeren Augelegenheiten zu berathfolagen und zu beschließen bat (§. 36, 39, 63 u. 90). Dazu tommt noch ein Gemeinbeausschuß, bestehend gur Balfte aus bodbeftellerten Burgern, welcher eine Mitaufficht auf die Gemeindenerwaltung führt und an beffen Buftimmung ber Stadtrath in manden Fallen gebunden ift, ber ferner gemeinschaftlich mit bem burch außerorbentliche Mitglieber verftartten Ausschuß und mit bem Stabtrath ben Ortsvorftand und bie Ctabtrathe zu mablen und im Berhaltniß jum Stabtrath bie Gemeinde ju vertreten bat (S. 36. 38: 40, 46, 64-66, 80 u. 90). Gine Gemeindenerfamm=

lung findet nur bann ftatt, wenn bie Wahl ber Mitglieber bes. Gemeinbeausschuffes vorgenommen wieb, ober wenn es ein Gefet gebietet ober bie Regirung begobrt (§ 37, 38 u. 459. Fiftr einen geine Ameige ber Gemeindeverwaltung, & B. fur bas Bapppefen,,, bas Martwefen u. a. m. tonnen auf ben Borighlag best Detsparte ftanbes Debutationen aus Mitgliebern bes Gemeinbenathe ace bilbet werben (6. 52). Die stabtische Bermaltung ficht amar miter, ber Mufficht ber Regirung. Die Regirung barf jeboch bie Gie. icactofubrung ber Gemeindebehörden nur beobachten und bafür. forgen, bog biefelbe im ordnungsmäßigen Gange bleibe jund hefqunt, geworbene Storungen beseitiget werben. Denn eine Bemeinbe, Ruba ratel aibs es auch in Runhessen nicht mehr. Rur bie Geschäftes. führung ber Orisverftanbe als hilfsbramte bes Staates. hat natürlich bir Regierung vollstandig zu letten und zu beauffichet. tigen (f. 92 ff.). Und ift bei Berauferungen von Gemeinbenngen tern, bei Gemeinheitstheihungen u. brgl. m. bie Benehmigung ber landesberrlichen Auffichtebehörben nothwendig: (S. 84), W. Monn. nach besteht, ober bestand bis gum Sabre 1866; quebrin Runhellen, wenigstens gesehlich, wieber ein fehr felbftanbiges Stahtregingut, a 1

S. 693.

Auch in Defterreich besteht kein Unterschieb welle swischend. Stadt- und Landgemeinden. Nach dem probssorischen Geneschause und Kradflätzt ducken seigen 1849 sollen jedoch die Landeshause und Kradflätzt ducken Gese eigene Berfassungen erhalten. Auch haben antere Annaber tenbere Städte das Recht die Bewilligung einer eigenen städtlichen Berfassung im Wege der Gesetztung zu bezehren. Auch sollen aber die Borstädte mit der Stadt einte einzige Gemeinde studio offen ger die Borstädte mit der Stadt einte einzige Gemeinde studio (K. 2 n. 6). Die Gemeindeglieder sind eintweber Gemeinde studio alle Einwohner, welche von einem in der Gemeindeste Kanton oder Gemeindestig, oder von einem den beständigen Auskentigat und oder Grundbesit, oder von einem den beständigen Auskentigat und

<sup>1)</sup> Gemeinberrbaung für die Gladie und Bablgembinden hominal Aithi 201 bei 1884 bei Beiste, p. 25: fill Permane Mällerfollbem Gadlingeomet 100 ... faffung punichfteite Rutheffen. Lonnan Les Lety 1913. (Lb.) 11 (Lb.)

bet Bolteinbe bebingenben Gewerbe ober Erwerbr einen beftimmten Sintesbeitrag ein biretten Steuern entrichten, ober von ber Bemeinde formlich als Gemeinbeburger anerkannt worben find. Gemeinbeangeborige aber find alle anderen, Geburt ober Aufnahme in ben Gemeinbeverband geboren. Die Genteinbeburger Baben anfter ben Rechten und Berbinblichkeiten bei Gemeinbeangeborigen auch noch bas attive und paffive Bablrecht (% 7-12, 23, 24 n. 28); Die Gigenthums- und Rubungsrechte ganger Rlaffen ober einzelner Glieber ber Gemeinde bleiben unnednbert (\$. 26, 74 u. 75). Der Birtungefreis ber freien Gemeinbe Ht. nach ben allgemeinen Bestimmungen bes Gemeinbeges fetten, entweber ein natürlicher, ber alles umfaßt, was bas Intereffe ber Gemeinde berührt, ober ein Abertragener, ber bie Beforgiring bestimmiter affentlicher Gofchafte umfaßt, welche ber Ge meltide ville Staate ite Delegationswege übertragen worben finb.

f la Der natürliche Birtungstreis foll nach ben Motiven au Dem Semeinbegelebe alle inneren Angelegenheiten ber Bemeinbe unifaffeie und in biefer Begiehung ver Gemeinde bie vollfte Ans. tonomie ind bie fretefte Bewegung gufteben, "in Allem, "was bie Gemeinbe allein berührt, bie Berwaltung. "ibres Bermogens, bie Befteltung ihrer Organe, bie "Sandhahung ben rein artlichen Polizei u. f. m. Auch folk saber Gemeinbe: bevechtiget fein; Abanberungen bes Bes meindene fabos au begutragen, wenn es ihre eigenthumliche Bers. baltmile nathmendig machen (S. 70). Endlich bat auch jebe Gemeinde bas Machiben Galb febe feuerung. Wenn jehoch die biretten Steus. ern 10 Brommt und die indinekten 15 Procent der Gemeindesteuer überfleigene fo if die Buftimmung ber Preisgemeinde nothwendig und bei ford bolleren Deuem bie Sanction burch ein Befet (\$ 77-79, 84.18. 851. Der Gemeindevorftand befteht, que einem Burgermeafter und que minheftens, zwei, Gemeinberathen, Gie merden inon: dem Gemeindeausschuß, gus seiner Mitte gemählt. Die Bemeinderathe find, wie die Abjuncte ober Beigeordneten in Frantreich, die Gehilfen bes Burgermeifters und gang abbangig von ibm, und im Berhinderungsfalle feine Stellvertreter. Der Gemeinbeaus. idus fann fienaben auch gu. Gemeinde Caffieren, ernennen, ibnem alfo teine felbftattbigere Stellung geben if. 58, 80, 100, 126, 140 u. 141). Der Bürgermeifter hat die Gemeinde nach Augen

zu vertreten, den Gemeindeausschuß zu berufen und zu präsidiren, die Beschlusse des Ausschusses zu vollziehen, die Gemeindeverwaltung und Ortspolizei ganz selbständig zu führen und zu handhaben, und die Gemeindedeamten und die Gemeindediener zu ernennen und zu discipliniren. Rur in wichtigeren Fällen muß er den Gemeindeausschuß zuweilen die Gemeinde selbst beiziehen (§. 100, 105, 107—122).

Außer diesem natürlichen Wirkungstreise der Semeinde hat aber der Bürgermeister auch noch einen übertragenen Birkungstreis, nämlich die Besorgung gewisser öffentlicher Seschäfte, welche ihm vom Staate zugewiesen worden sind, insbesondere auch die Erhebung der direkten Steuern, die Konscriptions, Sinquartirungs und Vorspanusangelegenheiten, die Fremdenpolizei, die erste Untersuchung dei Verbrechen, die Publikation und den Vollzug der Sesehe, endlich die Aussicht über Raß und Sewicht (§. 126—139).

Gemeinbeversammlungen haben nur bei Bablen und bei hoben Steuerumlagen ftatt. In ber Regel wird bie Bemein be burch einen Gemein beausichug vertreten. ("bie Repra-"fentang ber Gemeinde ift ber Gemeindeausschuß." S. 27, 68 u. 79.) Der Ausschuß besteht nach ber Bahl ber mablberechtigten Gemeindealieder, wenn biefe 100 nicht überfteigt, aus wenigftens 8 ober 9 Mitgliebern, und wenn jene Bahl 100 überfteigt, aus 10und mehr Mitgliebern. (S. 44 u. 45.) Er wird nach Maggabe ber Bevollerung von zwei ober brei Bahltorpern gewählt. Die Bablforper werben nach ber Bobe ber Besteuerung gebilbet. (S. 36-38.) Die Chrenburger und bie in ber Gemeinde anfäßigen Beiftlichen, Staatsbeamten, Offiziere, öffentlichen Lehrer und Doctoren und anderen Grabuirten gehoren in ben Bahltorper ber Höchftbesteuerten. (S. 28 u. 39.) Jeber Wahlforper versammelt fich abgesondert und mabit aus allen mablbaren Gemeindegliebern obne Unterschied bes Wahlforpers. Und die Abstimmung geschieht munblich und öffentlich. (S. 42 u. 52.) Der Gemeinbeausschuß hat bie Interessen ber Gemeinde allseitig zu mahren, bie Gemeinde Steuern zu bewilligen, bie Bahl ber Gemeinbebeamten und Diener und ihren Gehalt und ihre Bezuge zu beftimmen, bie Berwaltungsorgane ber Gemeinbeanstalten und einen Gemeinbe Caffier ju ernennen, enblich bie Berwaltung ber Gemeinbeangelegenheiten entweber in ben jährlichen Sitzungen ober burch eigene ftanbige Rom-

miffionen zu übermachen. (S. 71-93.) Den Borfit im Ausschuß führt ber Burgermeister. Der Ausschuß halt jahrlich zwei orbents liche Sigungen. In wichtigen und bringenben Fallen tann er aber bon Burgermeifter noch ofter berufen werben, wenn es ber Burgermeifter fur nothwendig halt, ober wenn es von ber Begirtsbehörde ober bon einem Drittheile ber Ausschufmitglieder begehrt Die Ausschuffitzungen find öffentlich. (S. 100-105.) Gine Gemeinde Ruratel gibt es nach bem Gesete auch in Desterreich nicht miehr. Die Gemeindewahlen find gang frei. Gine landesherrliche Bestätigung ber Gewählten ift nicht mehr nothwendig. ift bie Autonomie gang frei und felbständig. Denn jede Gemeinde tann" über Alles verfügen, was in ihren natürlichen Wirfungsfreis gebort. Bet ben wichtigeren Angelegenheiten ift zwar bie Buftimmung ber Rreisvertretung ober fogar ein Gefet nothwenbig, niemals aber bie Genehmigung ber landesherrlichen Behörben. (S. 70, 79, 80 u. 110.) Nur bie Berfertigung ber Wahllisten foll unter ber Leitung ber lanbesherrlichen Behörden vorgenommen werden und bei borgefallenen Unregelmäßigfeiten eine Berufung an biefelben ftatt haben. (\$ 38, 41 u. 110.) Auch versteht es sich von felbit, baß bie Burgermeifter binfichtlich bes übertragenen Wirfungetreife & unter ben Regirungsbehorben fteben. (S. 126 ff.) ').

Desterreich besitzt bemnach gesetzlich die freieste Gemeindes verkassung in ganz Deutschland. Denn die Gemeindewahlen sind ganz trei und an keine landesherrliche Bestätigung gebunden. Auch bedürsen die wichtigsten Gemeindeangelegenheiten keiner Zustimmung der kneisberrteitung ober eines Sesets. Die Autonomie der Gemeinden sen soll nach den Motiven des Gesets in allen inneren Gemeinden songelegenheiten (in dem natürlichen Wirkungskreis) keine andere Grenzen daben als jene, wo das Interesse einer anderen Gemeinde, der Kreisgemeinde oder der Landesgemeinde (des Staates) beginnt. Auch das dieses Gemeindegesets den großen Borzug vor vielen anderen Wassendegesets, daß nach ihm nicht die Majorität der Massendeges, wolche

<sup>1)</sup> Provifarifort Gemeinbegeset pam 17, Marg 1849, u. Reichsgesete für bad Kaiseribum Defterreich. Wien. 1849 I, 69 ff. und die Motive bagu, eod. p. 59 ff.

v. Maurer, Stabteverfassung. IV.

ein wirkliches Interesse an die Gemeinde knupft, indem die wahlberechtigten Burger entweder einen Hauss oder Grundbesitz in der Stadt, oder ein den beständigen Aufenthalt in der Gemeinde bedingendes besteuertes Gewerbe bestigen mussen, und die Wahlen von mehreren nach der Höhe der Besteuerung zu bildenden Wahls körpern vorgenommen werden sollen. Auch ist durch die Beiziehung der Ehrendurger, der Seelsorger, der Staatsbeamten, der Ofsiziere, der Graduirten und der öffentlichen Lehrer zu dem Wahlkörper der Höchstbesteuerten für die Intelligenz der Wahlkörper gesorgt. Dies ses Gemeindegesetz ist jedoch nur provisorisch. Und man erwartet ein neues Gesey.

# §. 694.

Die aller neueste Stabteorbnung außer in Baiern ift im Rabre 1857 in bem Rurftenthum Schwarzburg Sonbershausen erschienen. - Nach ihr soll bie Stabtgemeinde burch einen Stabtrath ober Magiftrat und burch eine Stabtverordnetenversammlung vertreten werben. (§. 9 u. 63.) Der Stabtrath besteht in Stabten unter 2500 Ginwohnern aus einem Burgermeifter und aus einem Stellvertreter, in Stabten über 2500 Einwohnern aber aus einem Burgermeifter und aus einem Beigeordneten ober zweiten Burgermeifter. Die Burgermeifter und Beigeordneten werden von ber Stadtverordnetenversammlung auf 12 Jahre gewählt und muffen von bem Landesherrn beftätiget werben. Wenn bie Beftätigung verfagt, und auch bie zweite Wahl nicht beftätiget wirb, fo ift ber Landesherr berechtiget bie Stelle zu besethen. Auch wird ber Stadtrath von einem landesberrlichen Rommiffar in Gib und Pflicht genommen. (§. 85, 86, 92 u. 96.) Der Stadtrath fteht ale Orteobrigfeit an ber Spite ber Gemeinbeverwaltung und beforgt fie in ber Regel allein, bei Stabten über 2500 Ginwohner ber Burgermeifter gemeinschaftlich mit bem Beigeorbneten, in Stabten unter 2500 Ginwohnern aber ber Burgermeister gang allein. (S. 102 ff. u. 123 ff.) Rur bei wichtigeren Ungelegenheiten muß ber Stadtrath auch noch bie auf zwei Jahre gewählten Stadtverorbneten beigieben. (§. 97 ff. u. 112 ff.) Die Oberaufficht bes Staates ift febr laftig. Bas nur bon einiger Wichtigkeit ift bedarf ber lanbesberrlichen Genehmigung. (S. 137 ff.) Die landesberrlichen Beborben burfen fogar bie Mitglieber bes Stabtrathe und ber Stabtverordnetenversammlung und andere Bemeinbebeamte mit Ordnungs = und Disciplinarstrasen belegen. (§. 143.) Und wenn der Stadtrath und die Stadtverordneten die nothwendigen Gemeindebeamten und Gemeindediener nicht austellen und nicht ausreichend besolden wollen oder die nothwendigen Aussgaben der Gemeinde verweigern, so soll von Amtswegen eingeschritzten und das Geeignete von den landesherrlichen Behörden angesordnet und vollzogen werden. (§. 94 n. 144.) <sup>1</sup>). Es bestätigt sich bemnach auch im Fürstenthum Schwarzburg Sondershausen wieder die alte Ersahrung, daß je kleiner der Staat besto drückender und lästiger das Regiment.

### 5. Stabte mit alter, wenn auch mobificirter Berfaffung.

#### S. 695.

In vielen Stabten hat sich die alte Verfassung erhalten oder sie wurde wenigstens seit der Befreiung Deutschlands von der französischen Herrschaft im Jahre. 1813 mit mehr oder weniger Modissitationen wieder hergestellt.

Im ehemaligen Königreich Hannover bestand lange Zeit keine allgemeine Städteordnung. Wie in Kurhessen u. a. m. so wurden nach der Bertreibung der Franzosen auch in Hannover die älteren Städteversassungen wieder hergestellt. Seit dem Jahre 1819 wurde jedoch in mehreren Städten die alte Bersassung etwas mosdisciert. Mehrere Städte, unter Anderen Hannover, Eimbeck, Harich, Bunstors, Duberstadt, Osterode, Rehburg, Rordeim, Hardurg, Dransseld, Kingen, Norden, Göttingen, Hardessen, Harich, Elbingeroda, u. a. m. erhielten nämlich eigene Verfassungsurkunden, in welchen zwar von einigen allgemeinen Principien ausgegangen, aber keineswegs auf Gleichsörmigkeit hingewirkt worden ist. Es wurde nämlich in allen diesen Versassungsurkunden von dem Princip der Trennung der Justiz von der Verwaltung ausgegangen, auch jeder Stadt die Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt gelassen, im llebrigen aber die Oertlichkeit und bie frühere Versassung moglichst berücks

<sup>1)</sup> Stabteordnung für bas Fürstenthum Schwarzburg-Sonbershausen rom 10. Juli 1857, in ber Gefehsammlung für bas Fürstenthum Schwarz- burg-Sonbershaufen bon 1857 Nr. 17.

fichtiget 1). In bem Staatsgrundgeset von 1833 S. 42-56, und bann mit einigen wesentlichen Mobififationen in bem Lanbesverfaffungsgesche von 1840 murben zum ersten Mal allgemeine Grundfate ausgesprochen, nach welchen bie einzelnen Stabte nach vorgangiger Berhandlung mit ihnen eigene Berfaffungeurtunben erhalten follten. Danach follte ein von ber Burgerichaft gemablter Magistrat bie Gemeindeverwaltung führen und bie Boligei handbaben. Die gleichfalls von ber Burgerichaft zu mablenben Bertreter ber Burgerichaft follten bie Berwaltung und bie Rechnungsab= lage controliren. Gemeinschaftliche ober übereinstimmenbe Beichluffe bes Magiftrates und ber Bertreter ber Burgerichaft bedurften ber landesherrlichen Beftatigung nicht mehr. Die Regirungsbehörben hatten amar noch eine Oberaufficht über bie Gemeinden, aber feine Bormunbschaft mehr. Die Regirung konnte zwar eine eigene von ber ftabtischen verschiebene Polizeibehorbe anordnen. Aber auch in biefem Falle follte bent Magiftrate bie Beforgung alles besjenigen verbleiben, mas die Gewerbsverhaltniffe, die Ginrichtung, Bermaltung und Beauffichtigung ber ftabtijden Guter und Unftalten und ber für gemeinsame städtische Zwecke bestimmten Brivatanftalten jum Gegenstande bat. Die bereits bestehenden Berfaffungsurtunben einzelner Stabte follten bei ihrer Revibirung unter Berudfichtigung ber Lotalverhaltniffe, fo wie unter Augiehung von Bertretern ber Burgerschaft mit jenen allgemeinen Grundfaben in Uebereinstimmung gebracht werben 2). Erft im Jahre 1851 erhielt auch bas Ronigreich Sannover eine allgemeine fur alle Stabte bes Lanbes geltenbe Stabteorbnung. Rach ihr foll zwar jebe Stabt berech= tiget fein burch ein Ortsftatut bie besonberen Berbaltniffe ber Stabt Dieses Ortsstatut barf jeboch ber allgemeinen Stabtezu regeln. ordnung nicht widerstreiten und bedarf ber Genehmigung bes Die

<sup>1)</sup> Berfassurfunde für die Stadt hannover vom 12. Marz 1824, in ber Sammlung der Gesetze für das Rönigreich hannover von 1824, 20th, III, p. 57. Berfassurgereglement sur die Stadt Fürstenau vom 11. Januar 1828, in Gesetzamml. von 1828, Nr. 1, p. 1 ff. Und die übrigen Berfassurfunden in der Gesetzammlung von 1819, 1820, 1824 bis 1831.

<sup>2)</sup> Lanbesverfaffungsgefet für bas Konigreich hannover vom 6 Auguft 1840, § 58 u. 59 bei Beiste, p. 124.

nifteriums bes Innern. Jebe Stadt foll burch einen Magiftrat verwaltet und burch biefen und burch Burgervorsteher vertreten werben. Der Magiftrat, beftebend aus einem Burgermeifter und aus zwei ober mehreren Senatoren, hat die städtischen Angelegen= zu verwalten und als Organ der Staatsgewalt die Polizei im Stadtgebiet, die gerichtliche Polizei ebensowohl wie die Sicherheitsund Ordnungspolizei und bie Geschäfte ber Staatsanwaltschaft gu Die Magiftratsglieber werben von bem Magiftrate beforgen. gemeinschaftlich mit ben Burgervorftehern gewählt. Die Gewählten muffen aber von ber Regirung beftätiget werben. Die Beftätigung barf jeboch nur aus gefetilichen Grunden und unter Angabe biefer Grunde verweigert werben. Un ber Seite bes Magistrates steht bas Rollegium ber Burgervorfteher, welches bie Stabtgemeinbe au vertreten hat. Die Burgervorsteher werben von ber Burgerschaft nach Bahlbegirten auf 6 Jahre unter ber Leitung eines Magiftratsmitgliedes gemählt. Ueber bie Gesetymäßigkeit ber Wahl entscheibet ber Magiftrat gemeinschaftlich mit ben Burgervorstehern. Das Rollegium ber Burgervorsteher hat die Verwaltung bes Magistrates au controliren und muß in allen wichtigeren Angelegenheiten von ihm zugezogen werden. Gin aus feiner Mitte gewählter Borftanb, ber Bortführer, hat babei ben Borfit. Die Gigungen bes Bur= gervorfteber Rollegiums find öffentlich. Der Magiftrat fteht unter ber Provinzialregirung. Diese barf fich jeboch in bie ftabtische Berwaltung nicht mischen. Much barf tein anderer landesherrlicher Beamter mehr an ber ftabtischen Berwaltung Untheil nehmen. Nur als Organ ber Staatsgewalt fteht ber Magiftrat unabhangig von ber Stadtgemeinde unter ber biretten Leitung ber lanbesherrlichen Regirung. Auch ift bie Regirung in gewiffen Fallen berechtiget gegen ben Billen ber Stadt eine eigene Polizeidirection zu errichten. Und bie Bolizei ber Resibenzstadt hannover foll burch ein eigenes Sefet geregelt werben 3).

## §. 696.

Wie in Hannover so wurden auch im herzogthum Olben=

<sup>8)</sup> Städteordnung vom 1. Mai 1851, in ber Gesehsammlung von 1851, I. Abihl. Nr. 17, p. 63-92.

burg, nach ber Bertreibung ber Franzosen, bie alten Stabteversfassungen wieder hergestellt, spater aber ben einzelnen Stabten bessonbere Verfassung surkunden ertheilt, in welchen bie alte Berfassung nach ben örtlichen Bebucfnissen modificirt worden ist 1). Erst im Jahre 1833 erhielt nuch bas herzogthum Olbenburg eine allgemeine Stabteorbnung 2).

In Medlenburg und Bommern hat fich bie alte Stabteverfaffung bis auf unfere Tage erhalten. Daber findet fich noch Die meifte Gelbständigkeit und ftabtifche Freiheit in Roftod und in Stralfund. Im Großbergogthum Medlenburg Schwe rin erhiclt jeboch bie Ctabt Bismar am 29. December 1830 eine vorläufige Berordnung über bie Bermaltung ber Stadt und Bardim am 19. April 1832 eine Berordnung uber bie Burgerreprafentation und über bie Magiftratsmahlen. Faft gleichzeitig mit ber Stabteorbnung fur bie preufischen Oftprobingen bom Jahre 1853 ift zwar auch fur bie jest preufischen Stabte in Reuvorpommern ein besonderes Gefet erschienen, nach welchem jene Stabte ihre bisherige Berfaffung behalten, aus biefer jeboch burch einen besonderen Stadtrecef Alles entfernen follten, was fich nicht mit der preufischen Gejetgebung vertrage. Da nun die mittelal terliche vorherrichend ariftofratische Berfaffung jener Stabte mit ber preusischen Stabteorbnung von Grund aus in Wiberfveuch steht, so tam es gleich auf bem Landtage von 1882/83 zu lebhaften Debatten, bie jeboch tein anberes Resultat hatten, als bag nun für jebe Stabt ein besonberer Recch (Statut) von bem Rath und ben burgerlichen Rollegien entworfen und zur Beftätigung bes Ronigs eingereicht werben muß. Für bie zeitgemäße Umbilbung ber mittelalterlichen Bestimmungen in fenen Berfaffungen war aber bas burch gar nichts gewonnen 3).

<sup>1)</sup> Runbe, turggefaßte Olbenburgifche Chronit. Olbenburg, 1828, p. 179 f. Berordnung über bie Berfaffung ber Landgemeinden von Obbenburg und Jever vom 28. December 1881 bei Beiste, p. 398.

<sup>2)</sup> Ctabteorbnung vom 12. Muguft 1838.

<sup>8)</sup> lleber bas Selfgovernment in England und Preusen p. 44 u. 45- vrgl. oben S. 688.

#### S. 697.

Auch im Ronigreich Sachsen hat fich bie alte Stabteverfaffung erhalten. Sie wurde jeboch in Dresben und Leipzig in ben Jahren 1817, 1822 u. f. w. Durch besonbere Batente und Regulative binfichtlich ber Polizeiberwaltung und Bertretung ber Burgerichaft mobificirt. Gin von ber Burgerichaft gewählter und von ber Regirung bestätigter Stadtrath bat bie Gemeinbeverwaltung zu beforgen und bie Bolizei zu handhaben. An feiner Seite fteht ein Burgerausschuß, beftebend in einigen Stabten aus ben Biertelsmeiftern, in Leipzig aber aus Rommunreprafentanten. Auch Dresben hat eine eigenthumliche Kommunverfassung erhalten. Manche Stadtgemeinben, welche hauptfächlich von ber Feldwirthichaft leben, haben eine ahnliche Berfaffung wie bie Dorf= gemeinben 1). Die allgemeine Stäbteorbnung vom 2. Februar 1832 hat im Befentlichen nur wenig geanbert. Sie geht von ber alten Grundlage aus. Gin Stadtrath foll bie Bermaltung beforgen und ein Burgerausschuß (bie Stadtberordneten) an feiner Seite fteben. Reu ift nur die Art und Beife, wie ber Stadtrath gemablt merben foll. Die Burgermeifter und befolbeten Rathsherren follen namlich auf Lebenszeit gemablt und bie Wahl nicht mehr birekt von ber Burgerichaft, vielmehr von Bablcollegien vorgenommen werben. Rur in Dresben und in Leipzig foll ber Stabtrath von ben Stabtverordneten allein, in ben übrigen Stabten aber außer bon ben Stabtverorbneten noch von einem größeren Burgeraus. fcuf gewählt werben, ber minbeftens zweimal fo ftart fein foll, als die Bahl ber Stadtverordneten. Auch ift es ben Stadtverordneten geftattet, ihre Sitzungen öffentlich zu halten und ihre Berhandlungen und Beichluffe bem Druct zu übergeben.

Späterhin erschienen noch ein Gesetz vom 9. December 1837, die Abanderung einiger Bestimmungen in der allgemeinen Städtestenung betreffend, und mehrere Lofalstatute, am 6. October 1836 für die Stadt Schneeberg, am 4. August 1838 für die Stadt Myslau, am 4. März 1840 für die Stadt Zittau u. a. m. Nach eisner Erklärung des sächsischen Ministers des Innern in der Sitzung

<sup>1)</sup> haubold, ed. von Guniber, Lehrbuch bes S. Br. R. 5. 410 u. 411.

ber II. Kammer ber Stäbteversammlung am 9. Mai 1843, bei Gelegenheit ber Berhandlungen über eine Beschwerde ber Stadt Hainichen, waren bamals bereits 52 Lokalfiatute von dem Ministerium
bes Innern bestätiget und 24 andere ber Prüfung jener Beborde
übergeben worben.

Im Großherzogthum Sachfen Beimar besteht feine allgemeine Stabteorbnung. Die wichtigften Stabte erbielten vielmebr befonbere Stabteorbnungen, welche zwar in ben Sauptgrundfaten mit einander übereinftimmen, je nach ihrer Dertlichkeit aber von einander abweichen. Go ift ber von ber Burgericaft gemablte Stadtrath ober ber Magiftrat allenthalben in einen Bermalt un asund Berathungsausschuß getheilt. Der Berwaltungsaus= foug, beftebend aus Burgermeifter, Rathsbeifigern, Stadtidreibern, Begirkborftebern und beren Suppleanten, hat die laufenden Gefcafte au beforgen. Der Berat bungsausichuf, beftebend aus ben Stabtaltesten, Bezirksbeputirten und beren Suppleanten, fteht bem Bermaltungsausschuß berathend zur Seite, jedoch mit ber Birfung, baß ein von ber Debrheit bes Berathungsausichuffes verworfener Borfchlag nicht ausgeführt werben tann, sonbern Bericht an bie bobere Beborbe erstattet werben muß. Wegen ihrer Berichiebenbeit im Gingelnen erhielten aber bie wichtigften Stabte besonbere Stabte= ordnungen, Jena und Weimar im Jahre 1810, Buttftabt und Burgel 1812, Gifenach, Oftheim und Sulza 1813, Reuftabt an ber Orla 1817, Imenau 1824, Geifa und Weiba 1825, bann wieber unter Aufbebung ber alteren Stabteorbnungen Jena im Jahre 1825 und Weimar 1838, und Triptis 1842 2).

Wie in Sachsen Weimar so wurde auch im Herzogthum Sachsen Meiningen die Verfassung und Verwaltung der Städte durch besondere Städteordnungen geordnet. Die Stadt Saalseld erhielt am 5. Januar 1834 und die Stadt Salzungen am 21. Nosvember 1838 ein provisorisches Regulativ über die Gemeindeversassung und Verwaltung.

<sup>2)</sup> Sachse, Handbuch bes Sachs. Br. R. S. 104, Rot. 5, S. 547 u. 558. Schweitzer, öffentl. Recht bes Großherzogth Sachsen Weimar. I, S. 46. Not. 70. Heimbach, Lehrbuch bes part. Br. R. S. 385:

<sup>3)</sup> Semeinde Ebict vom 15 August 1840 bei Beiste, p. 884. Grundges jep, §. 19-28.

Im Bergogthum Sachsen Altenburg ftellt bas Grundge= fet von 1831 einige allgemeine Borfchriften über die städtische Berfaffung und Bermaltung auf. Jebe Stadt ift jedoch berechtiget mit lanbesherrlicher Genehmigung besondere Stabteordnungen au entwerfen. Allenthalben foll bie Juftig von ber Berwaltung ge= trennt werben. Die Stabte behalten aber bas Recht ihre Juftigbeamten zu wählen, wenn sie es althergebracht haben. ben Stadtverordneten gemablter, von der Regirung bestätigter Burgermeifter ober Stabtichultheiß und ein Stadtrath foll bie ftabtifchen Angelegenheiten beforgen, ein Rollegium ber Stabt= verordneten aber bem Stadtrath rathend, vermittelnd und genehmigenb gur Seite fteben 4). Gigene Stäbteorbnungen erhielten am 14. August 1829 bie Stadt Gifenberg, am 17. Juni 1831 bie Refibengftabt Altenburg, am 3. Februar 1832 bie Rreisstadt Rabla und am 4. April 1835 bie Stabt Ronneburg.

Im Herzogthum Sachsen Coburg Gotha erhielt bie Refibenzstadt Gotha am 16. Januar 1832 eine landesherrliche Bervebnung über die kunftige Verwaltung des gemeinen Wesens der
Stadt.

Im herzogthum Sachsen Anhalt Dessau hat ein von ben Stadtverordneten gewählter und von der Regirung bestätigter Stadtrath die laufenden Geschäfte zu besorgen. An seiner Seite steht das von der Bürgerschaft gewählte Kollegium der Stadts verordneten, in manchen Fällen als berathende, in anderen als beschließende Behörde 5).

Im Herzogthum Anhalt Bernburg erschien am 6. Novems ber 1823 eine Geschäftsordnung für die Magistrate und am 21. März 1825 ein landesherrliches Patent über die Bereinigung beiber Magistrate in der Stadt Bernburg.

Gine ahnliche Berfaffung wie in ben fachfischen Berzogthu= mern haben bie Stabte im Berzogthum Braunschweig erhal=

<sup>4)</sup> Sadjen Mitenburg. Grunbgefet vom 29. April 1831, §. 101 u. 115—125 bei Beiste, p. 890.

<sup>5)</sup> Stabteorbnung vom 10. December 1882. Heimbach, part. Pr. R. 5. 883 u 385.

ten. Auch bort foll jebe Stabt ein eigenes Statut über ihre Berfassung erhalten .).

Nehnliche Verfassungen erschienen im Fürstenthum Schmargburg Rubolftabt 7), bann im Fürstenthum Hohenzollern Hochingen 6), im Fürstenthum Gera, in Gemeinschaft ber fürstlichen Sauser Reuß jungerer Linie 6), im Fürstenthum Reuß Lobenftein und Ebersborf 10) und im Fürstenthum Lippe Detmolb 11).

## **S. 698**.

Bu ben Städten, welche seit bem Jahre 1813 ihre alte Berfassung, wenn auch etwas modisicirt, wieder erhalten haben, gehören auch die vier freien Städte, Franksurt, Hamburg, Bremen und Lübect. Ueber die Verfassung dieser vier freien Städte ist zu vergleichen Alexander Müller, Einleitung zum Studium der Verfassungsgeschichte der vier freien Städte. Hamburg. 1826. Dann E. F. Wurm, Verfassungs Stizzen der freien und Hansestädte, Lübeck, Bremen und Hamburg. Hamburg 1841. Für Hamburg insbesondere das öfters eitirte vortreffliche Werk von Westphalen. Ganz vorzüglich wegen der reichen Literatur H. A. Zachariä, Deutsches Staats- und Bundesrecht, S. 102 –106, 1. Aust. I, 438 ff. 2. Aust. I, 647 ff. Dann noch Weiß, Deutsches Staatsrecht

<sup>6)</sup> Lanbschaftsorbnung nebft Bahlgeset vom 12. October 1882, §. 46
58 u. 54 bei Beiske, p. 816. Allgemeine Stäbteorbnung vom 4. Juni
1884. Revidirte Stäbteordnung und Landgemeindeordnung vom 19.
März 1850.

<sup>7)</sup> Berordnung über bie Berfaffung des Stadtraths in Rudolftadt vom 10. Mai 1821. Gemeinbeverwaltungsordnung vom 19. December 1827 bei Beiste, p. 435.

<sup>8)</sup> Stadtordnung für bie Refibengfiabt Bechingen bom 15. Januar 1885.

<sup>9)</sup> Berordnung über die Berfussung und Berwaltung bes Stadtraths und ber Gemeinde Reprasentation in ber Stadt Gera nom 18. September 1831. Berordnung über die Bertretung der Gemeinde bei den Rommunalangelegenheiten in Saalburg vom 24. Februar 1842.

<sup>10)</sup> Stabtordnung für bie Stabte Lobenstein und hirfdberg, vom 1. Rovember 1841.

<sup>11)</sup> Stäbteorbnung vom 16. Dai 1848.

S. 297—300. und Zoepfl, allgemeines und beutsches Staatsrecht, 4. Aufl. S. 415-419. Hier nur einige wenige Bemerkungen über bie Fortbilbung ber Verfassung jener vier Städte.

Nachbem ber Großherzog von Frankfurt am 30. October 1813 feine meltlichen Burben niebergelegt hatte, fehrte bie Stadt Frankfurt zu ihrer alten Verfaffung, alfo zu bem Burgervertrage von 1613 gurud. Schon bas Generalgouvernement bes Großberzogthums Frankfurt hatte unterm 14. December 1813 bie alte reichsftäbtische Berfassung gur Grunblage ber gu entwerfenben neuen Berfaffung erklart. Auch maren bereits im Jahre 1814 mehrere Berfaffungsentwurfe vorgelegt und gepruft worben. Da jeboch bie Wiener Kongregatte Art. 46 und bie veranderte Richtung ber Reit mehrere Beranberungen und Bufate nothwendig gemacht hatten, fo bauerte es bis jum Jahre 1816, bis bie neue Berfaffung, bie Ronftitutions-Erganzungsatte, zu Stand tam. am 17. und 18. Juli 1816 von ber Burgerschaft angenommen, am 19. Juli von bem Senate publicirt und am 18. October 1816 von bem Senat und ber Burgerschaft beschworen. Rur bie alten Geschlechter (Alt=Limpurg), benen ihre alten Borrechte entzogen worben waren, und bie ben driftlichen Burgern nicht gleichgestell= ten Juben protestirten gegen bie neue Berfaffung 1). Die Brotestation ber Geschlechter hatte jeboch teine andere Folge, als baß baburch einige intereffante Schriften über bie alten Rechte ber abeligen Gefellichaft Alt-Limpurg von Fichard und Thomas veranlagt worben find, und bag gur Wiberlegung ber Grundibce ber Schrift von Thomas Ficharb's grundliche Geschichte ber Entftehung bon Frankfurt erschienen ift.

Nach ber Konstitutions-Erganzungsafte von 1816 ruht bie hochste Gewalt, bas Hoheitsrecht, auf ber Gesammtheit ber driftlichen Bürgerschaft (S. 5). Die Ausübung ber Hosbeitsrechte ift aber brei verschiebenen Behörben übertragen, einem Senat, einem ständigen Bürgerausschuß und einem gesetz-

<sup>1)</sup> vrgl. (von Ficard). Rachtrag ber an die Bundesversammlung übersreichten Bittschrift der Ganerbichaft Altslimpurg, p. 25—81. (Thosmas). Der Gesellschaft Altslimpurg angesprocenes Recht u. s. w. p. 42—55.



gebenben Rorper (S. 8). Die Burgerichaft besteht aus fammtlichen driftlichen Burgern, welche jum Zwecke ber Abftimmung in brei Rlaffen ober Abtheilungen geschieben find (C. 11). Der Senat besteht aus 42 Mitgliebern, welche wie von Alters in brei Ordnungen ober Bante, in die Ordnung ber 14 alteren Senatoren ober Schöffen, in jene ber 14 jungeren Senatoren und in bie ber 14 Rathsverwandten eingetheilt find (S. 18). Aus ihnen werben bie beiben Burgermeifter und vier Ennbiten von bem Genate gewählt, bie beiben Burgermeifter, ber altere aus ber erften Ordnung und ber jungere Burgermeifter aus ber zweiten Ordnung, auf ein Jahr, bie Synbiten aber aus ben rechtsgelehrten Senats: Mitgliebern auf Lebenszeit (§ 18, 21 u. 23). Die Rathsberren (Senatoren) werden von zwölf zu gleichen Theilen von bem Senat und bem gefetgebenben Rorper aus ihrer Mitte zu mablenben Bahlherren auf Lebenszeit gewählt (g. 19, 20 u. 22). Die Burgermeifter und ber Senat baben als obrig teitliches Regirungs= und Berwaltungs=Rollegium bas Stadtregiment gang felbständig zu führen. Rur in ben wichtigeren gesetzlich gang genau beftimmten Fallen ift ber Senat an bie Buftimmung ber burgerlichen Rollegien gebunben. Auch follen fur einzelne Berwaltungezweige befondere Bermaltungeamter (geheime Deputationen, Mebicinal: und Canitate : Rollegien, Finangtommiffionen, Hanblungstammern u. f. w.) gebitbet werben (§. 24-27 u. 45). Die bürgerlichen Rollegien, welche an ber Seite bes Senates bestehen, find ber ftanbige Burgerausschuß und ber gesetgebenbe Der ftanbige Burgerausschuß ober bie Burgerreprafentation besteht aus 51 Mitgliebern, welche von 12 Bablherren gewählt werben, bie gur Salfte von bem Burgerausicus felbft, jur anberen Salfte aber von bem gefetgebenben Korper ju wählen finb. Der Burgerausichuß ift an bie Stelle bes fruberen Bürgerkollegiums und bes Steuerkollegiums getreten und hat bicfelbe Wirksamkeit wie biefe beiben fruber getrennten Rollegien (§. 45-50). Der gefengebenbe Rorper, ber auch bie gefet gebende Berfammlung genannt wird, besteht aus 85 Mitgliebern, namlich aus 20 Mitgliebern bes Senates, aus 20 Ditgliebern bes ftanbigen Burgerausschuffes und aus 45 anderen aus ber Burgerichaft zu wählenben Burgern. Der Senat und ber Burgerausschuß mablen bie von ihnen zu ftellenben Mitglieber jebes

Jahr aus ihrer Witte. Die 45 bürgerlichen Mitglieber sollen aber durch ein, jedes Jahr von der gesammten christlichen Bürgerschaft zu wählendes Wahlkollegium von 75 christlichen Bürgern gewählt werden. Zum Wirkungskreis des gesetzgebenden Körperst gehört die Gesetzgebung mit Ausnahme der authentischen Interpretation und Aenderung der Grundversassungsgesetze, wobei erschwerende Formen eintreten, dann die Besteuerung, die Anordnung und Einrichtung der bewassenten Wacht, die Sanction der Staatsverträge, die Einssicht, Prüsung und Genehmigung des Staatshaushaltes, die Entscheidung der Streitigkeiten des Senates mit dem Bürgerausschuß, die Einwilligung zur Veräußerung der Gemeindezgüter, die Mitwirkung bei Wiederbesetung vakanter Stellen im Senate und in dem Bürgerausschuß, endlich die Bewahrung und Erhaltung der Verfassung 2).

Seit bem Jahre 1848 erlitt biefe Konstitutions : Erganzungsatte von 1816 mehrere wesentliche Aenderungen burch bas Berfas: fungsgeset über bie Berufung einer tonftituirenden Berfammlung vom 19. October 1848 und burch bas Gefet vom 20. Februar 1849 über bie burgerliche und ftaatsburgerliche Gleichheit aller Staatsangehörigen. Das lette Gefet wurde in Folge eines Bunbesbeschluffes unterm 5. October 1852 wieder aufgehoben. Und an feine Stelle trat ein organisches Gefet vom 12. September 1853 über bie Erweiterung -ber ftaatsburgerlichen Rechte ber Landbewohner und ber Juben, wodurch diese wenigstens theilmeise ben driftlichen Stadtburgern gleichgeftellt worben find. Dazu fam noch ein anderes organisches Gefet, welches am 22. December 1854 von bem gesetzgebenben Korper beschloffen und am 5. und 6. Februar 1855 von der Bürgerschaft angenommen worden ift, wodurch auch noch ber Cenat und ber gefetgebenbe Rorper etwas anbers organisirt worden find. Rach biefem Gefete foll ber Senat nur noch aus 21 auf Lebeuszeit gewählten Mitgliedern bestehen und bie Wahl von 12 Wahlherren, 6 aus bem Senate und 6 aus bem gesetzgebenden Rorper, vorgenommen werten. In bem Senate muffen wenigftens vier Mitglieber aus bem Sandwerksftande und

<sup>2)</sup> Ronftitutiones Erganzungeafte von 1816 in ber Gefet: Statuten: Sammlung ber freien Glabt Frankfurt von 1816 u. 1817, I, p. 1-70.

mehrere Mitglieber aus jeber ber brei driftlichen Confessionen figen. Der gefengebenbe Rorper foll nun aus 57 von ber Burger= icaft gemablten Burgern, bann aus 20 von bem Burgerausichuf aus seiner Mitte gemählten Mitaliebern und aus 11 von ben Landgemeinden aus ihrer Mitte gemahlten Mitgliebern, im Sangen alfo aus 88 Mitgliebern befteben. Meinungsverschiebenheiten zwischen bem Senat und bem gesetgebenben Rorper follen auf bem Bege ber gegenseitigen Berftanbigung ausgeglichen und zu bem Enbe ein Bermittelungsausschuß von 5 Senatoren und 5 Mitgliebern bes gesetgebenben Rorpers niebergesett werben. Meinungeverschiebenheiten, welche bie Auslegung ber Gefete betreffen, fieht es aber sowohl bem Senat als bem gesetgebenben Rörper frei, bie Entscheibung bes Oberappellationsgerichtes au Lubed in Anspruch zu nehmen 3). Seit bem Jahre 1866, unter preufischer Herrichaft, fieht aber Frantfurt nicht ohne Sorgen einer neuen Verfaffung entgegen.

### **S.** 699.

Nachbem bie Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübed im Jahre 1813 frei von ber französischen Herrschaft geworben waren, stellten auch sie ihre alte Berfassung mit nur wenigen Mobistätionen wieber ber.

In Hamburg wurde die alte Verfassung durch Raths = und Bürgerbeschluß vom 27. Mai 1814 wieder hergestellt. Die Verfassung beruht demnach heute noch auf den vier alten Hauptgrundsgesetzen, dem Reglement der Bürgerconvente von 1710, dem neuen Unionsreceß von 1710, dem Unionsreceß der Kollegien von 1712 und dem Hauptreceß von 1712, dann auf den früheren Recessen von 1410, 1458, 1483, 1529, 1548, 1562, 1570, 1579, 1582, 1603, 1633, 1663 und 1674, dem sogenannten Windischgrätzischen Recesse 1). Es ist zwar seit dem Jahre 1814 sehr vieles zur zeitz

<sup>3)</sup> Organisches Gesetz vom 22. December 1854 und 5. und 6. Februar 1855. Zoepst, S. 419, vrgl. über die Berfassungsgeschichte von Frankfurt seit 1818 Römer=Büchner, Stadtverf. p. 146—174.

<sup>1)</sup> Reuer Abbrud ber vier hauptgrundgesete ber hamburgifden Berfaffung hamburg 1823. Nachtrag jum neuen Abbrude ber vier hauptgrundgesete ber hamburgifden Berfassung. hamburg 1825.

gemaken Ausbildung ber alten Einrichtungen verordnet und verfügt worben, was in bem febr grundlichen Werte über Samburgs Berfaffung und Berwaltung von Weftphalen zusammengestellt worben ift. Die Grunblage ber alten Berfaffung, bas organifche Ineinandergreifen bes Senates, ber erbgefeffenen Burgerichaft und ber bas nothwendige Mittelglied zwischen beiben bilbenden burgerlichen Rollegien, befteht aber bis auf bie jegige Stunde fort. Die oberfte Gewalt, bas Sobeiterecht, ift baber nach wie vor bei bem Senat und bei ber erbgefeffenen Burgerichaft und zwar bei beiben in ungertrennlicher Gemeinschaft. Der Genat bat als Die orbentliche Obrigteit die oberaufsebenbe und ausübende Gewalt. Und ihm zur Seite fteben mit ihrer alten Kompetenz bie brei burgerlichen Rollegien, bas Rollegium ber Oberalten, ber Secheziger und ber hunbert und Achtziger. Sogar bas Jahr 1848 und bie folgenben Jahre vermochten nicht biefe alte Grundlage ber Berfaffung ju erschüttern. Es wurde zwar auch in Samburg im Jahre 1849 eine neue Berfassung becretirt. Aber icon im Rabre 1850 wurde fie wieder beseitiget und burch eine neue Berfaffung, bie fogenaunte Reunerverfaffung, erfest. Aber auch biefe Berfaffung tam nicht jur Ausführung. Gben fo wenia bie neuen Entwurfe, welche feitbem fast jebes Jahr gemacht und zum Theile auch ber Burgerichaft vorgelegt worben finb. Sie scheiterten sammt und sonders an bem festen Willen ber erbgefefs fenen Burgerschaft, bie fich ju feiner Abanberung ber alten feit Sahrhunderten bewährten Berfaffung entschließen tonnte, wiewohl auch fie einseben mochte, bag im Gingelnen Manches und fogar Bieles ber Berbefferung fabig und auch bedürftig fei 2).

Auch in Lübeck wurde die alte Verfassung im Jahre 1813 wieder hergestellt. Die alten Verträge zwischen dem Rath und der Bürgerschaft von 1416 und 1534, zumal aber der Hauptreceß von 1669 wurden demnach wieder die Grundlage der neuen Versfassung. Dazu kamen aber noch seit 1813 viele einzelne Gesekeund Verordnungen, welche in der Sammlung der lübischen Versordnungen und Bekanntmachungen von 1821 und 1822 zu sinden

<sup>2)</sup> prgl. Boepfl, 5. 418.

find 3). Allein schon seit bem Jahre 1844 mar man wieber mit ber Umgeftaltung ber alten Berfaffung beschäftiget. Und bas Jahr 1848 brachte wirklich eine neue Berfaffungeurtunde, aus beren Revision die Berfassungeurtunde vom 29. December 1851 bervorgegangen ift, welche beute noch beftebt. Rach ihr besteht ber Senat nur noch aus 14 Mitgliebern, von benen 8 aus bem Gelehrtenftanbe und wenigftens 5 aus bem Raufmannsftanbe fein muffen. Die Senatoren werben auf Lebenszeit von Bahlmannern gemablt, welche zur Salfte aus bem Senate und zur anderen Salfte aus ber Burgerschaft zu nehmen find. Der Senat hat die oberfte Leitung aller Staatsangelegenheiten. Un feiner Spite fteht ein von ihm aus feiner Mitte auf zwei Jahre gemahlter Burgermeifter. Un ber Ceite bes Senates fteht bie Burgerfcaft, eine Rorperichaft, welche aus 120 von ber gesammten Ginwohnerschaft auf 6 Jahre gemählten Bertretern befteht, bie theils in ihrer Befammtheit, theils burch einen aus ihrer Mitte gemablten Burgerausschutz alle Rechte ausubt, welche in ben lanbesberrlichen Territorien ben Lanbständen gufteben. Allgemeine Burgerverfammlungen haben baber nicht mehr ftatt. Bei Deinungevericbiebenbeiten amischen bem Senat und ber Burgerschaft hat bei ber Auslegung ber Gefete bas Oberappellationsgericht zu ent-Scheiben, in anderen Fallen aber eine Enticheibungs=Rom= miffion, welche aus 7 Senatoren und aus 7 Bertretern befteht 4).

Endlich wurde auch in Bremen nach erlangter Unabhängigsteit im Jahre 1813 die alte Verfassung, wie sie in der Tasel von 1433 und in der neuen Eintracht von 1534 enthalten ist, wieder hergestellt, in mancher Beziehung jedoch modificirt, zumal durch bas Statut über die Rathswahlen vom 20. März 1816 und über die Vürger-Convente vom 11. December 1818 3). Die alte Versas-

<sup>3)</sup> Sammlung ber lübed. Berordnungen und Bekanntmachungen B. I, Lübed 1821 und B. II, Lübed 1822.

<sup>4)</sup> Berfaffungeurfunde für die freie und Sanfestadt Lubed vom 29. Des cember 1851. vrgl. Zoepfl, \$. 416.

<sup>5)</sup> Sammlung der Berordnungen der freien hansestadt Bremen von 1816, p. 14 ff. und von 1818, p. 136. Berhandlungen über die Berjaffung der freien hansestadt Bremen. Bremen. 1818, p. 53 ff.

fung bauerte aber nur bis jum Jahre 1849. Denn am 5. Marg 1849 wurde eine neue Berfaffung zwischen bem Senat und ber Burgerschaft vereinbart, am 8. Marg in einer gemeinschaftlichen Berfamulung bes Senates und ber Burgericaft unterzeichnet und am 21. Marg 1849 publicirt. Auch murben gur weiteren Ausfuhrung einzelner Bestimmungen jener Berfaffung unterm 2. April 1849 noch mehrere andere Gefete über ben Senat, über bie Bahl in die Burgerschaft, über die Deputationen, über die Erledigung von Meinungsverschiebenheiten zwischen bem Senat und ber Burgerichaft, über Sandels- und Gewerbefammern u. a. m. publicirt .). Da jedoch ber Bundestag unterm 6. Marg 1852 biefe Berfaffung nicht im Ginklang mit ber Bunbesgesetzgebung fant, fo tam unter ber Mitwirtung eines Bunbestommiffars unterm 21. Februar 1854 bie jest noch geltende Berfassung ju Stand. Sie ftimmt in ber Sauptfache mit ber Berfaffung ber Stadt Lubect vom Rabre 1851 überein. Rach ihr besteht ber Genat aus 18 Mitaliebern, von benen wenigstens 10 Rechtsgelehrte und 5 Raufleute fein muffen. Die Senatoren werben auf Lebenszeit von theils aus bem Senat theils aus ber Burgerichaft genommenen Bahlmannern gewählt. Der Senat hat bie oberfte Leitung und Aufficht in allen Staats: angelegenheiten, und die vollziehende Bewalt. An feiner Spike fteben am ei von ihm aus feiner Mitte auf 4 Sahre gemablte Bur= germeifter, von benen jeber aber nur zwei Jahre regirt. ber Seite bes Senates fteht, wie in Lubect, eine aus 150 auf 6 Sabre gemablten Bertretern beftebenbe Burgerichaft, welche alle lanbftanbifden Rechte namens ber Staatsburger auszuuben Gine allgemeine Burgerversammlung wird baber auch in Bremen nicht mehr berufen. Bei Meinungeverschiedenheiten amifchen bem Senat und ber Burgerichaft über bie Auslegung eines Gefetes ober eines gemeinschaftlichen Beschluffes bes Genates und ber Burgerschaft bat bas Oberappellationsgericht zu Lubed zu ent= icheiben. Fur die übrigen Falle ber Meinungeverichietenheit besteht aber feine gefetliche Beftimmung 1).

<sup>6)</sup> Befonderer Abbrud ber Berjaffung von 1849, und ber weiteren Gefege vom Jahre 1849. Bremen 1849.

<sup>7)</sup> Berfassung ber freien Sansestadt Bremen vom 21. Februar 1854. vrgl Boepfi, §. 417.

v. Maurer, Stabteverfaffung. IV.

## XII. Shlußbetrachtnugen.

**§.** 700.

Wirft man nun am Schluffe biefer Darftellung ber Berfaffungegeichichte ber Deutschen Stabte einen Blid jurud auf ben Sang biefer Geschichte, so wirb man in neueren Zeiten einen febr erfreulichen Fortschritt bemerten. Allenthalben ift ben Stabten wieder eine freiere Bewegung und eine größere Gelbftandigkeit geftattet worben. Und wenn auch bas ftabtifche Selbstregiment noch nirgends vollständig erreicht ift, so ist man boch allenthalben auf bem Wege nach biefem Ziele. Diefe Wahrnehmung ift aber um fo erfreulicher in einer Zeit, in welcher alle Staaten fortwährenb von Erschütterungen bebrobt find, welche bie politische und sociale Ordnung röllig umzufehren und an die Stelle einer mongrchifc gesicherten gesehlichen Freiheit bie ungebunbenfte Gewalt und ben willfürlichften Despotismus ber roben Maffen zu fegen broben. Denn es burfte mobl feinen tiefer blickenben Staatsmann geben, ber nicht von ber Ueberzeugung burchbrungen ift, bag nur burch eine innige Bereinigung bes Thrones und bes Bolkes bas Befte Beiber geförbert und baburch allein wieder eine fichere Grundlage für bie bebrohte Butunft gefunden werden tann. Um festeften und baber am ficherften fteht aber berjenige Thron, ber bie Zufrieben= beit seiner Unterthanen zur Grundlage bat. Bufriedenheit bes Bolfes findet fich aber nur bei burgerlicher Freiheit, b. b. bei berjenigen Freiheit, die gegen Willfur ichust und einem jeben gestattet fich frei und felbständig innerhalb ber Schranken bes Befetes zu bewegen. Gine folche burgerliche Freiheit ift aber gang vorzüglich

bas Resultat einer freien Gemeinbeverfassung, mehr noch als selbst ber politischen Freiheiten. Denn nichts ist störenber und verletzenber als eine tagtäglich wieberkehrende Beschränkung der freien Bewegung, wie diese mit einer zu weit ausgebehnten Gemeinde Kuratel
nothwendig verbunden ist, indem dieselbe Aucs, was geschehen oder
nicht geschehen soll, gedietet oder verbietet, alles und jedes maßregelt,
und zwar immer auf Kosten der Gemaßregelten selbst. Die Freiz
heit von solchen Beschränkungen ist zwar bei jeder Gemeindeversassung nothwendig, ganz vorzüglich aber bei der Versassung der
Städte, wegen der größeren Wichtigkeit der Städte und wegen des
großen Einstusses der Städte auf das Land.

Es ift zwar eine heut zu Tage fehr verbreitete Anficht, baß fein Unterschied mehr beftehe zwischen Stadt und plattem Lande. alfo auch fein Unterschied mehr zwischen ber Berfaffung ber Stäbte und ber Dorfer, bag vielmehr auch in biefer Beziehung vollige Gleichheit bestehen, bie Berfaffung fammtlicher Gemeinden menigftens auf möglichft gleicher Grundlage beruben muffe. Und es find nicht blog Gelehrte, 3. B. Ulmenftein 1) u. a. m., sonbern auch Praktiker, g. B. ber gebeime Rath pon Rubt2), ber Freiherr von Clofen3) u. a. m., welche biefe aus ber frangofischen Municipalverfassung entlehnte Unficht ver-Daber ift jene Unficht auch in viele Gesetzgebungen übergegangen, a. B. in bie Gemeinbe = Gefete und Spicte pon Raffau, Rheinheffen, Rurheffen, Baben, Burtemberg, Defterreich u. a. m. Und noch im Jahre 1852 verordnete bie revidirte Berfaffunge Urfunde von Olbenburg (art. 67), bag alle Gemeinben in Stabt und Land eine möglichft gleiche Berfaffung baben follen. Nichts , befto weniger ift biefe Anficht nicht richtig. Denn, wiewohl feit ber veranberten Rriegsführung und feitbem bie Stabtmauern gefallen, bie Balle geebnet und bie Graben ausgefullt worden find, ber alte Unterschied zwischen Stadt und Land nicht mehr besteht, so besteht bennoch nach wie vor noch ein wesent=

<sup>1)</sup> von Ulmenftein, die preufifche Städteordnung p. 79.

<sup>2)</sup> von Rübt, Commiff. Bericht an bie erfte Babifche Rammer von 1831. Beil. Bb. II, 72 ff.

<sup>3)</sup> Berhandl. ber 2. bairischen Kammer von 1831. Bb. 28. Frot. Nr. 132 p. 81.

licher Unterschied. Die Stabte find, abgeseben von ber großeren auf einen engen Raum jufammengebrangten Menge, immer noch als Refidenzen und als Site ber Lanbes- und Kreisregirungen, bie Site ber bochften Gewalt. Sie find bie Site und Mittelpuntte ber Runft und ber Biffenschaft und bes gesammten geiftigen Bertehres. Und ungeachtet ber eingeführten Gewerbefreiheit find fic auch heute noch bie Sibe bes Gewerbswesens und bes Kapitalvermögens, während auf bem Lande bas Grundvermogen und bie Landwirthichaft ihren naturlichen Git haben. Man hat zwar burch Rablen ben Beweis ju fubren gesucht, bag ber alte Unterfchieb awischen Stadt und Band nicht mehr beftebe. Bahr ift jedoch nur fo viel, daß viele Fabritarbeiter fich auf bem Lande niebergelaffen baben, theils weil ofters auch in ben Dorfern Kabriten angelegt worden find, theils weil fie baselbst wohlfeiler leben als in ber Stadt felbft, in welcher bie Rabriten bestehen, und daß folde Dorfer fobann als in einer Ucbergangebilbung vom Dorf gur Stadt begriffen ober als Borftabte jener Stadt, in welcher die Fabriten angelegt find, betrachtet werben muffen. Allein bievon abgefeben beweift bie Daffe ber auf bem Lande angeseffenen Sandwerter burdaus nichts fur bas Aufhören bes alten Unterschiebes von Ctabt und von Land. Denn beute noch wie vor Jahrhunderten ift ber auf bem gante angeseffene Schufter, Soneiber, Schmieb, Wagner, Cattler, Bader ober Desger nichts anberes als ein gewerbetreibenber Bauet, beffen Sauptgefcaft ber Aderbau, bas Sandwert aber nur fein Rebengefchaft ift, und ber fich feiner Sitte, feiner Lebensart und feines Befchaftebetriebes nach wesentlich von bem ftabtifchen Sandwerter unterscheibet. Und fo wenig man bor Jahrhunderten ben Dorf-Schmied, Bagner u. f. w. für einen eigentlichen handwerter, ober ben Dorfmusitanten für einen Runftler, vielmehr ben Ginen und ben Anderen fur einen bandwerktreibenden Bauer gehalten hat, eben fo noch bis auf bie Der fociale Beruf bes bandwerktreibenden ietige Stunde. Bauers ift heute noch eben fo verschieben von bem gewerbetreibenbin Stadtburger wie vor Jahrhunderten. Der alte fociale Gegegenfaß zwifchen Stadt und gand befteht bemnach nach wie vor Die ftabtifche Bevöllerung ift von ber lanblichen Bevöllerung wesentlich verschieden. Daher muß auch die städtische Berfaffung eine gang andere fein als die Berfaffung ber Dorfer, und bas Stabtregiment ein anberes als das Dorfregiment. Auch ist man in neueren Zeiten wieder mehr und mehr zu dem alten naturgemäßen Unsterschied zurückgefehrt, zuerst wieder in Preusen im Jahre 1808, dann aber auch im Königreich Sachsen, in Hannover, Schwarzburg Sondershausen u. a. m., und seit dem Jahre 1818 auch wieder in Baiern. Zwar hat man in Baiern keine eigene Städteordnung, wie in Preusen, Sachsen, Hannover u. a. m. erlassen, vielmehr die von der Dorsverfassung verschiedene Stadtverfassung in einem und demselben Gesehe über die Gemeinden mit einander verbunden, wogegen in so fern nichts zu erinnern sein dürste, als beide Versfassungen auch vieles mit einander gemein haben. Zweckmäßiger und leichter für die Unwendung dürste es aber dennoch sein, wenn auch äußersich in besonderen Gesehen und Verschungen getrennt werden wollte, was innerlich wesentlich verschieden ist.

In fruberen Beiten bat es teine allgemeine Stabteordnungen für alle Stabte bes Landes gegeben. Jebe Stabt hatte vielmehr ihre eigene nach ihrer beilithen Gigenthumlichkeit und nach ihren besonberen Beburfniffen autonomijd ausgebilbete Berfaffung. Jebe Stubt hatte bemnach ihren eigenthumlichen Charafter. Und gerabe barin bestanb ihre Starte. Das Generalifiren, wodurch man eine daratterlofe Bleichheit berftellte, bangt mit tem Despotifiten gufammen, und ift baber erft mit bem landesherrlichen Despoilsmus feit bem 17. und 18. Jahrhundert in Aufnahme gefommen. Mild bie Gefetgebung Jojephs II und bas preufische Lanbrecht folgten biefer Richtung. Erft feit ber frangöfischen Revolution ward jedoch bas Rivelliren und Generaliftren zur Regel. Und man machte nun feber torporatioen Freiheit formlich ben Rrieg. Dean glaubte burch biefe angere Gleichformigfeit bie Ginbeit bes Staates und baburch beffen Braft ju forbern und ju erboben. Dan nahm feboch baburch ben Stabten nur ihren eigen= 'thumlichen' Charatter Und bie Charatterlofigfeit führte fobann ftatt jur Starte - jur aufersten Schwache, wie zumal bas lehr= reiche Belipfelluson Frantreich beweißt. Sang bem entgegengeset steiche Beipter von Franteren Stovergt. Sang vem entgegengefest steilte daber bie prenfische Städteordnung vom Jahre 1808 zwar allgemei'ne Rormen für die Berfaffung und Berwaltung sammt-licher Städte auf, von benein nicht abgewichen werden durfte. Sie gestattete jedoch jeder Stadt mit Genehmigung des Ministeriums des Junern besondere Stadt uber ihre besonderen Einrichtungen und Rechte zu machen und babei bas örtliche Interesse geborig au berücksichtigen. Und bann, wenn bie allgemeinen gesetzlichen Normen ber Gigenthumlichteit einer Stadt nicht zusagten, burfte in bem besonderen Statut sogar von ihnen abgegangen werben. Bur Biltigfeit eines folden Statutes war jeboch eine landesberrliche Bestätigung nothwendig. Auf biese Beise murte benn auf eine fehr zwedmäßige Beife ber Autonomie ber einzelnen Stabte bie gehörige Rechnung getragen und burch bie Aufftellung allgemeiner Normen, von benen nicht abgegangen werben burfte, fur bie nothwendige Einhaltung ber Sauptbeftimmungen und fur bie Ginbeit bes Staates geforgt. Auch murbe bas von Preufen gegebene Beispiel in Sannover, in Rurheffen u. a. m. nachgeahmt. Gben fo wurde in Defterreich bas Brincip ber Gleichstellung von Stabt und Land baburch wieder gemilbert, bag ben bebeutenberen Stabten bas Recht ber Autonomie eingeraumt und ben haupt= und Rreis= städten eigene Berfaffungen zugesagt worben find. Und in Baiern fteht wenigstens ben tleineren Stabten und Martten bas Recht gu. in bie Rlaffe ber Landgemeinden herabzufteigen. Das Recht ihre Berfassung in einem besonderen Statute zu ergangen ober gu beranbern haben aber bie bairifden Stabte nicht. Gehr icon fpricht fich über die Rothwendigfeit der Berudfichtigung ber ortlichen Gi= genthumlichkeit einer Stabt, bann über bas hochft nachtheilige Generalifiren und Nivelliren und über ben großen Rugen ber Autonomie ber Gemeinden, Berrmann Muller in folgender Beife aus: "Man follte nicht Alles und Jebes nach einem Bufchnitt "einrichten wollen. Man achte bie provinciellen, bie ortlichen "Befonderheiten, fo weit fie fich mit bem allgemeinen Beften "vertragen. Gie find nirgends zufällig entftanben, fie wurzeln in "ber Eigenthumlichkeit ber Gegenden, ber Orte; mit ihnen murbe "man vieles, ben speciellen Beburfniffen Entsprungene und barum "ihnen volltommen Angepaßte, mas eben beshalb burch teine allge-"meine Zwedmäßigkeit erfett werben tann, gerftoren. Richt in ber "außerlichen Gleichformigfeit liegt bie mahre Ginheit bes Staates, "nur im Innern, im Geift ift fie ju fuchen, und biefe innere Gin-"beit ift nicht nur vereinbar mit einer Bielartigfeit ber außeren "Formen, fonbern beibes ift vermoge eines bohern Gefetes berge-"stalt verknupft, baß jebes Burudbrangen eines fich eignenthumlich "berausbildenden Meußern, Wiberftreben und Awiesvalt im Junern

"erzengt; fo in ben geschichtlichen Berhaltnissen, wie in ber Natur. "Das Beneralifiren ift ohnehin nabe verwandt mit bem De8-"potiffren. Wahre burgerliche Freiheit, bie nicht bloß auf bem "Babier und in Worten figurirt, erforbert, bag man bie eigene "frete Gelbitbestimmung einem jeben Indivibuum, einer jeben Kor-"poration fo weit uneingeschrantt laffe, als fie bavon teinen Ge-"brauch jum Rachtheil bes Gangen machen, und es mare jum me-"nigften eine fonberbare Inconfequenz, wenn man bie gefetliche "Freiheit ber Berson und bes Bolles postuliren, und bagegen ibre Anforberungen in ben Mittelftufen amiichen beiben nicht anerten-"nen wollte. Man überlaffe baber möglichft viel ber Autonomie "ber Gemeinben, man gebe ihnen bas Recht Statuten zu er-"richten, bie naturlich nichts gegen bie Befete enthalten burfen, "und beshalb ber Beftatigung ber Staateregirung beburfen, und "man gestatte ber ausführenden Beborbe Raum zu besonbern, ben "ortlichen Berhaltniffen angemeffenen Beftimmungen" 4).

And bie Große ber Stabte ift nicht ohne Ginfluß auf bie Berfassung. Man bat baber g. B. in Breusen, in Baiern, in Burtemberg u. a. m. bie Stabte nach ihrer Groke in brei Rlaffen. in geoftere, mittlere und fleinere Stabte eingetheilt; und nach ber in Bablen gefetlich fixirten Große bie Angabl ber Magiftrateberfonen und ber Gemeinbebevollmachtigten ober Ctabtverordneten u. a. m. bestimmt. Es ift jedoch schwer einzusehen, warum eine Stabt von 3500 Seelen wie in Breufen, ober von 500 Ramilien wie in Baiern eine größere Angahl von Magiftratspersonen und Stadtverorbneten ober Gemeinbebevollmächtigten haben folle, als eine Stadt von 3499 Seelen ober 499 Familien. Mit weit mehr Recht konnte man bie Stabte nach Resibengstädten, nach Sanbele: ober Rabritftabten, ober nach Ackerbauftabten abtheilen. Denn bie Acerbauftabte haben bei ihren einfachen jahrlich wiebertehrenben Bedürfniffen weit weniger Magiftraterathe und ftabtifche Bertreter nothwendig, als die größeren Sandels : und Kabritftabte und die mit Riefenschritten beranwachsenben Refibengstädte, zumal wenn fie an Elfenbahnen liegen ober ju gleicher Zeit Sanbels: ober Fabrit-

<sup>4)</sup> hetrmann Müller, über Gemeinbe=Berjaffung, Bunadft für Rurbeffen. p. 7 u. 8.

städte sind. Durch ein allgemeines Seset wird man aber auch ihre Versassung nicht wohl normiren tonnen. Es dürste bemnach auch in dieser Beziehung am zweckmäßigsten sein, wenn gesetzlich gar keine Klassen bestimmt, vielmehr in dem Gesetze immer nur von großen und kleinen Städten geredet, und etwa uur eine hochste und niederste Jahl von Wagistratsgliedern und Semeindevergretern u. s. w. bestimmt, das Wettee aber der Autonomie einer zeden Stadtsaemeinde überlassen werden wollte.

Die Stabteerbnungen und Gemeinbegefete unterfcheiben fammt und fonbere Burger und Schubverwandte, Burger unb Infaffen, Burger und Ginfaffen, Burger und Beifaffen, Barger und Beiliter, Barger und Ginwohner, Ge meinbeburger und Gemeinbeangeborige u. f. w. Auch ftimmen alle Stabteorbnungen und Bemeinbegefete barin mit einanber überein, daß nur bas Burgerrecht ober bas volle Burger = ober Gemeinbeburgerrecht bie politifchen Gemeinberechte, also bas attibe und vaffibe Bablrecht geben folle. An welche Borbebingungen nun aber bas Burgerrecht gebunden fein folle, ift bis auf bie jetige Stunde beftritten und in ben verichiedenen Gefeten berichieden beftimmt. So lange woch bie Stabtgemeinben Stabtmartg emein= ben waren, so lange war Alles im Rlaren, Seithem biefe aber politische Gemeinden geworben find, seitbem bat man bie alte fichere Grundlage verloren: und bis auf bie jetige Stunde noch feine neue gefunden. In fammitichen Städtcordnungen und Stadtgefeten wird awar bas Stabtburgerrecht an ben Befits von Grund und Boben ober an ben Betrieb eines mehr ober weniger boch befteuerten Gewerbes gebunden, alfo der Majoritat ber Maffen gesteuert. Da jeboch bas aller unbebeutenbite Befitthum icon binreicht und auch bie jum Burperrechte berechtigenben Gewerbe nicht febr boch besteuert zu fein pftegen, so ift bie Maffe ber jum vollen Burgerrechte Berechtigten immer noch febr große Auch ift, es nicht gerecht, bag ber Befiger eines gang unbebeutenben Befigthums biefelben Rechte haben foll; wie ber aller reichfte Grundbefiger, fintemal bie Rechte und Verbindlichkeiten ftets Sand in Sand mit einander geben und baber gang gleich fein follten. Bei jebem einfachen Actienunternehmen richten fich bie Rechte und Berbinblichfeiten nach ber Angabl ber Actien. Es ift barum nicht einzuseben, was rum nicht berfelbe Grunbfat auch bei bem fo viel wichtigeren Se-

meinbewesen zur Anwendung tommen follte, zumal babei ehebem icon berfelbe Grundfat gegolten bat, jo lange noch bie Stabtverfaffung eine Martenverfaffung mar b). Dazu tommt, bag zu bem attiven und paffiven Bablrecht eine gesicherte Eriftens und eine gewiffe Unabhangigkeit und Bilbung gehört. Wer aber tagtaglich um feine Celbfterhaltung fich abmuben muß, taum bem Beburfniffe bes Augenblicks abhelfen tann und burch bie Sorge für ben tom= menben Tag in Anspruch genommen ift, ber wird in ber Regel auch teine Reit und teine Luft fur ben Gemeindebienft, überhaubt tein Berg fur bas Bobl ber Gemeinde haben. Es gibt gwar Ausnahmen von ber Regel. Diese find aber fehr felten. Und fie finben fich nur bei febr ausgezeichneten Raturen. In ber Regel wirb allzeit ber Mangel ber größte Reinb ber Unabhangigfeit und felbft ber befferen Bilbung fein. Es tann auch bagegen nicht eingewen= bet werbeu, baf fobann ber Cenfus allein in Anschlag gebracht werben, - bie moralische Eigenschaft gar nicht in Betracht gezogen murbe. Denn gerechnet und berechnet werben muß aller= bings nach bem Cenfus, erworben aber wird ber bobere Cenfus burd Thatigfeit, Renntnig und Geschicklichkeit. Und erhalten und vermehrt wird er burch Ordnung und Sparsamteit. Auch bie moralischen Gigenschaften tommen bemnach mit in Betracht. Re freier nun aber eine Verfaffung und je freier bie Bewegung in ber Gemeinbe, befto mohr ift auch jeber Berr feines Geschides und baber in ber Lage burch Reif und Geschicklichkeit ben höheren Cenfus und mit biefem bas attive und paffive Bablrecht zu erwerben. Unter allen Gefeten, welche biefem Ibeale am nachften fommen, ftelle ich nun bie preufifche Stabteorbnung und bas Defterreicifiche Gemeinbegeset oben an. Denn bie Bablen ber Stabt= verordneten follen in Breusen nach bem Drei-Rlaffenspftem, und bie Bahlen bes Gemeinbeausschuffes in Defterreich von Bahltor= pern vorgenommen werben, welche nach ber Sobe ber Befteuerung gebilbet werben. Und bas Defterreichische Gefet bat außerbem noch ben großen Borgug, bag burch bie Beigiehung ber gebilbeteren

<sup>5)</sup> vrgl. Meine Ginleitung jur Geschichte ber Marts, Dorf: und Stabts verfassung, p. 71 ff. u. 144 ff. und Meine Geschichte ber Martenversfaffung, p 55 ff. u. 185 ff.

Rlaffen zu bem Wahlkorper ber Hochstbesteuerten auch noch für bie Intelligenz ber Wahlkorper Sorge getragen wirb (S. 688 u. 693).

Die Sauptthatigfeit ber Burgerichaften befteht heut zu Tage in ber Bahl ihrer Gemeinbevorfteber und ihrer Bertreter bei bem Gemeinberegiment. Daber ift bie Art und Beife, wie biefe Bablen angeordnet werben, von ber aller hochften Bichtigkeit. Die erfte und wichtigfte Frage bei ber Bablform ift bie Frage ber attiven und paffiven Bahlfahigteit. nämlich eine febr verbreitete auch in manche Stabteorbnungen übergegangene Ansicht, baß bie paffive Bablfabigfeit an schwerere Bebingungen gebunden fein muffe als bie attive Bablfabigteit. Denn es gebore weniger Ginficht und Charafter bagu, ju erkennen, baß jemand ein tuchtiger Mann fei, als felbst fich als einen tuch= tigen Mann zu zeigen und zu bemahren. Auch muffe icon bas Gefetz eine Garantie geben, baf bie Gemeinbeangelegenbeiten in bie Sanbe folder Berfonen gelangen, bie an bem Befteben ber gesettlichen Ordnung und an bem Auftommen ber Gemeinde ein vorzügliches und zwar ein materielles Interesse haben, indem bas geistige nicht wohl zu erkennen sci, u. brgl. m. ). Ich kann jedoch biefer Ansicht nicht beipflichten. Es ist zwar richtig, bag es weit leichter ift und auch weniger Einficht und Charatter erforbert, einen tüchtigen Mann zu mahlen, als ben täglichen Anforberungen eines beschwerlichen viele Zeit, Dube und Singebung in Anspruch nehmenben Dienstes zu genügen und fich baburch als einen toch= tigen Gemeindevorfteber ober Gemeindebevollmächtigten zu bewähren. Allein die Schwierigkeit liegt barin, bag es an einem feften Un= haltspunkt fehlt, um gesethlich eine folche Tuchtigkeit zu normiren. Man nimmt zu bem Enbe insgemein einen hoheren Cenfus fur bie Wahlfähigen an. Allein, wenn es auch richtig ift, bag es ohne eine gewiffe Bobthabenheit in ber Regel teine Gelbftanbigkeit und auch keine bessere Bilbung gibt, so ist es boch auf ber anderen Scite auch wieder eben fo richtig, bag biefe Tuchtigkeit nicht gerabe

<sup>6)</sup> Friedrich von Raumer, über bie preufische Städteordnung, p. 82. Rarl Stredfuß, über bie preufische Städteordnung, p. 58 u. 54. Preufiche Städteordnung von 1831, §. 56 ff. herrmann Müller, a. a D. p. 78 ff.

an ben Cenfus gebunden ift und baber auch nicht mit bem Cenfus fteigt und wieder. fällt. Der aus ber größeren Garantie hergenom= mene Ginmand beweift aber zu viel, beweift bemnach gar nichts. Denn das Gelek muk auch icon bafur forgen, baf bas Bollburgerrecht nur in die Sande folder Berfonen tomme, die an dem Befteben ber gesetlichen Ordnung ein vorzügliches und felbst materielles Intereffe haben. Gin Gemeindegefet, welches biefe Garantie nicht gibt, ware fogar hochft fehlerhaft und verberblich. Gefetlich burfte es baber hinreichen, die Bahlfähigkeit an benfelben Cenfus wie bie Stimmfähigkeit zu binben und es fobann ben ftimmfähigen Burgern zu überlaffen, wem fie ihr Bertrauen qu= wenden wollen. Denn bas Bertrauen ift auch in biefer wie in fo vieler anderer Beziehung die Hauptsache. Und wenn auch in einem einzelnen Falle einmal biefes Bertrauen getäuscht worben fein follte, so ift ja bie Gemeinde nach einer Reihe von Jahren immer wieber in ber Lage eine beffere Wahl treffen zu konnen. Gin solcher Miggriff burfte baber jebenfalls weit weniger ichaben, als eine gefetliche Bestimmung, welche wegen mangelnden boheren Genfus bie Wahl eines anerkannt tuchtigen Mannes unmöglich machen wurde.

Eine weitere nicht minber wichtige Frage ift die, welchen Bablen, ben biretten ober indiretten Bablen, ber Borgug gegeben werben folle. Un und für fich burfte zwar ben biretten Bahlen ber Borgug vor ben indiretten ju geben fein. Denn bie biretten Wahlen werben allzeit bem Willen ber Gefammtheit einen weit richtigeren Ausbruck geben, als biefes bei indirekten Bahlen ber Fall ju fein pflegt. Allein bie biretten Wahlen feten ein naheres Zusammenleben und eine vertrautere Bekanntichaft ber Stimmfähigen und einen einzigen Bablatt poraus. Gie find bemnach nur bei kleineren Gemeinden von Ruten, bei welchen bie gefammte Burgerichaft in einem einzigen Bahlatt verfahren tann. Die preufische Stabteorbnung unterscheibet baber febr richtig gwischen fleineren und größeren Stäbten, und laft nur bei fleineren Stäbten allaemeine Wahlversammlungen aller Burger ju, mahrend bei aröfferen Städten nach Begirten ober nach Rlaffen gewählt werben foll. Unrecht hat fie, nach meinem Ermeffen, nur in fo fern, als fie im einen wie in bem anberen Falle birette Wahlen gulagt, während im letteren Kalle die indiretten Wahlen burch Bablmanner, wie fie in Baiern u. a. m. befieben, ben Borang baben burften.

Jebe Bahl ift namlich mehr ober weniger ber Ausbruck ber Befammtheit ober wenigstens ber Debrheit ber Bablenben. Je mehr Bablbegirte ober Bablertlaffen es baher gibt; befto verschiebnere Lotal: ober Rlaffenintereffen werben bemnach bei folden Bablen vertreten werben. Es burfte beshalb im Intereffe ber Gesammtheit ber Burger felbst fein, biese verschiebenen Interessen gumachit bloß von Bahlmannern vertreten ju laffen, bie bag unter bie Stabtverorbneten ober Semeinbebevollmächtigten felbfte ein frumabrender Gabrungsprozeg geworfen werbe. Die verfammelten Bablmanner werben fich leicht ober jedenfalls leichter obne weiteren Rachtbeil über die weiteren Wahlen vereinigen, und fo einem fortwährenden Rampfe ber Lotal = und Rlaffenintereffen im Burgereusschuße borbeuarn, ber im affer aunftigften Ralle bem Bemeinmefen (ber Gefammtbeit) teinen Ruben, oftere aber großen Rachtheil brittgen wurde. Geleugnet tann inbeffen nicht werben, bag auch in große ren Städten die biretten Bahlen, weil fie einen unmittelbaren Erfolg baben, zu einer grokeren Theilnahme, ber Burger an ben Bablen und an ben Gemeinbeangelegenheiten überbaupt fubren und eine größere Burgichaft gemähren murben, bag bie Gewählten bas Bertrauen ber Burgerschaft wirklich besitzen und ben Billen ber Gesammtheit in der That auch verfreten. wer

Beit wichtiger noch als bie Frage ber biretten und indiretten Wahlen ift jeboch bie Wahlform nach Bezirten soberfnach Rlaffen. In ben alten Stabten mabiten urfprungliche bor bem Siege ber Runfte, bie Gefchlechter und gwar alle Gefchleche ter in einem einzigen Bahlatte. Nur in einigen wenigen Stabten wurbe nach Begirten ober Stattvierteln, ober nach Rachbarfchaften, nach Bachten, nach Rirchfpielen u. f. w. gewählt. Die Gintheilung ber Stabte in Biertel, in Bacten 14. f. m. batte ursprunglich einen anberen 3med. Die ftabtifchen Wahlen murben gent fpater, feitbem bie Berfaffung verwickelter geworden war, mit ihnen verbunden. Ceit bem Siege ber Zunfte murben 'nun'aber vie Runfte gu'gleis der Zeit auch politische und militarifche Abtheffungen ber Burgerschaften, oftere fogar blog politische Abibellungen. Und bann lagen natürlich auch die Wahlen in ihren Sanben, Und bas Bablergebnis mar meistentheils febr aut., Seitbem fich nun gber ibie Bunfte in gewerblicher und politifcher und militarifcher Begies bung überlebt hatten, seitbem konnten fie auch nicht mehr als bo-

litifche Abtheilungen bienen und nach ihnen gewählt werben 1). Denn : tobe Rorber tonnen awar in einer neuen Form au neuem Leben wieber erwachen. : In ber alten Geftalt finb fie aber fur immer bent Tobe verfallen. Darum tann, ich aber boch auch ben Tabel nicht billigen, welcher ben Beftimmungen ber preufischen Stabtebronung bon: 1831, S. 51-53 und ber furbeffichen Gemeinbewonung von 1834 S. 45 ju Theil geworden ift, weil fie wieber Batilen nach Rlaffen, welche aus ber Beichaftigung ober Lebensweife berborgeben, julaffen, wenn es bie Berbaltniffe ber Gitthobner rathlich machen. Denn bie Bunfte find nur beshalb befeltiget worben, weil fic fich überlebt hatten, nicht weil man ben Bablen nach Bezirken ober nach bem Bermögen (nach bem Cenfus) ben Borgun gegeben bat. Da nun bas machfenbe Beburfnik an vielen Otten wieber jur Bildung neuer zeitgemößer Genoffenschaften und Bereine brangt, fo wirb, wenn biefe fich einmal wieber von felbst gebilbet haben werben; auch bie Zeit kommen, auch bei ben Babten wieber an sie angutnupfen. Und die Wahlen werden sobann bem mabren Intereffe ber Gemeinben wieber beffer entsprechen, als biefes bei Bablen nach Bentten ober nach bem Cenfus ofters bec Kall war.

Die Ibee 3nm Zweck ber Wahlen die Bürgerschaften wieder in politiche Zünfte oder Rlassen einzutheilen hat in Deutschland zuerst wiedem Herr von Kaumer angeregt. Und mehr oder weniger ausstühnlich und entschieden find ihm späterhin auch noch herr don Sabigny. Herrmann Müller. h. Heister! Hollieb Reichard. h. Heister!

<sup>7)</sup> Preufifche Grabteothnung von 1808, 5. 73. Raffauifches Gemeinde ebiet von 1816, \$ 7.2

<sup>8)</sup> von Raumer, bie preufifche Stableorbnung. Leipzig. 1828. p. 95 ff. 9) von Savigny, die preufifche Stabteordnung, in & von Rante, biftor. polit. Zeitschrift, Jahrgang 1882, p. 895.

<sup>10)</sup> herrmann Maller, über Gemeindeverfaffung. Sanau. 1831, p. 80-86.

<sup>11)</sup> Dr. S. G. Reicard, hiftorifd politifche Anfichten über bie ftabtifche Berfaffung in Deutschland. Leipzig. 1880, p. 362.

<sup>12)</sup> Statistit und Bergleichung ber jeht geltenben flavilichen Berfassungen in ben monarchischen Stanten Deutschlands. Altenburg. 1844, p. 244 —257.

u. a. m. beigetreten, wahrend Rarl Stredfuß 14), Dr. Born 18), Breichte 16), von Ulmenftein 17) u. a. m. jener Anficht ent= aegen getreten finb. Rach meiner Anficht ift bie Gintheilung ber Burgerichaften in gewiffe Rlaffen, gleichviel ob biefe Bunfte, Innungen, Genoffenschaften ober Abtbeilungen genannt werben, ein nothwenbiges Brobutt ber eigenthumlichen Lage ber Stabte, als ber Site ber Entwidelung eines vielseitigen gewerblichen, focialpoliti= ichen und nationalen Lebens, einer Lage, in welcher fich nur bie Stabte, aber auch alle Stabte befunden haben und heute noch be-Die alten Bunfte bilbeten gang naturgemaß bie Mittelalieber amifchen ber Gemeinbe und ben einzelnen Burgern, zwischen benen sonst eine Rluft bestanden haben murbe, und welche in ber That auch entstanden ift, seitbem jene Mittelglieber altereschwach geworben und febann ganglich verschwunden find. Denn nichts hat wohl mehr zu jener traurigen Entfrembung ber Burger von bem Gemeinwesen geführt, als bas Begfallen jener febr nothwenbigen Mittelalieber. Da nun aber bie menschliche Ratur und bie menschlichen Beburfniffe fich immer und ewig gleich bleiben, fo werben fich auch heute wieder folche Mittelorgane von felbft bilben, wenn die Gefetgebung nicht hindernd entgegentritt. Denn nichts bringt die Menschen nachst ber Familie einander naber, als die Gleichartigfeit bes Berufes, ber Lebensweise und ber Intereffen. Diefe Gleichartigfeit führt nothwendiger Beife zu einer Bermandt= ichaft ber Gefinnungen und zu einem familienartigen Berbanbe. Die Bilbung folder Mittelorgane murbe auch wieber frifches Leben in bie abgestorbenen Glieder ber Gemeinden bringen. Denn bie

<sup>18)</sup> Beisler, über Gemeinde Berfaffung und Gewerbswefen. Augsburg. 1881. p 223 ff.

<sup>14)</sup> R. Stredfuß, über bie preufifche Stabteorbnung. Berlin. 1828 p. 63 ff.

<sup>15)</sup> Dr. horn, Bemerkungen ju ber Schrift von Raumer. Rönigeberg. 1823. p. 19 ff.

<sup>16)</sup> Perfche, Berfuch einer Metafritit ber Kritif ber herrn von Kaumer u. f. w. über bie preufische Städteordnung als Commentar gum Gefet. Leipzig. 1829, p. 43.

<sup>17)</sup> Freiherr von Ulmenftein, bie preufifche Stabteordnung und bie fran-

verschiebenen Interessen in ben Stäbten wurben bei ber Besammt= beit wieber eine beffere Bertretung finden. Und auch die mit ben Sonberintereffen nicht zusammenhängenben Gemeinbeangelegenheiten murben ben Gingelnen wieber naber gebracht werben, ale biefes beutiges Tages ber Rall ift. Aber gerade bie Sonderintereffen fürchtet man ja, und gerade ihnen will man bei ben Bahlen feine Stimme einraumen. Man muthet ben Burgern ju, bag fie fich bei ben Bahlen zu bem großen Gebanten erheben, einem aum acmeinen Wohl untheilbar vereinigten Gangen anzugeboren. Gemeinfinn foll fich über jeben Korporationsgeift und über jebes Standes: und jebes andere Conberintereffe erheben und nur ber Stimme bes gemeinen Bobles folgen, und wie bie iconen Borte meiter lauten. Allein bie Sonberintereffen bleiben barum nach wie vor und werben auch bon ben Gemeinbevertretern berücksichtiget, gleichviel ob biefe nach Rlaffen ober nach Bezirken gewählt worben find Rur entsteht im letten Falle bie große Gefahr, bag moglicher Weife fobann gerabe bie aller wichtigften Jutereffen nicht vertreten find und baber, ba ihnen ber gesetliche Weg fich geltenb gu machen abgeschnttten, einen ungesetlichen Ausweg suchen werben. Die Beisheit einer jeben Berfaffung befteht nun aber gerabe barin, alle Rrafte in Unspruch zu nehmen und jedem Interesse einen ge= settlichen Weg fich geltend zu machen zu eröffnen. Und wenn auch ber Wiberftreit ber verschiebenen Intereffen gu heftigen Rampfen führen follte, fo werben boch auch die baburch hervorgerufenen Ronflitte wieder ihre Ausgleichung im Intereffe ber Gefammtheit finden, und bie Rampfe felbst außerdem noch eine fraftige Regsamteit unterhalten. Die Zeit ber Rampfe ber Geschlechter unter sich und mit ben Zunften war bie Zeit ber höchsten Bluthe ber Deutschen Stabte. Erft auf ben Sieg ber einen ober ber anberen Bartei erfolgte ber politische Tob und auf biesen ber Untergang ber alten Berfaffung. Solche Genoffenschaften ober Bereine fann man aber nicht von Oben berab schaffen. Auch bas Gefet fann fie nicht becretiren. Sie muffen fich vielmehr je nach bem Bedurfs niffe von felbst bilben. Daber glaube ich, bag bie Gefetgebung vor ber hand nicht mehr thun kann, als bie preufische und bie turbeffische Städteordnung wirklich gethan haben.

In den alten Städten ift man bei der Bilbung solcher Genoffenschaften von einem doppelten Princip ausgegangen. Man

bat entweber bie gesammte Burgerschaft in politische Runfte eingetheilt, also auch die alten Geschlechter in eine ober in mehrere Runfte jufammengebrangt, ober man bat bie Burgerichaft in zwei Theile getheilt, in bie Gefchlechter und in bie übrige Burgerschaft und bat sobann nur bie übrige Burgerschaft weiter in eine mehr ober weniger große Angabl von Runften abgetheilt. Und auch beute find beibe Arten bon Gintheilungen noch möglich. Go fcblagt Berr von Raumer Genoffenichaften ber Beamten, ber Geiftlichen, ber Brofefforen, ber Schullehrer und ber wichtigften Bewerbe por. Reicharb bagegen follug in feinem früheren Berte vom Sabre 1830 nur vier Burgertlaffen bor, nämlich bie Rlaffe ber Raufleute, ber Sausbesitzer und ber übrigen Grunbeigenthumer, bann ber Kunftler und Sandwerter und ber Belehrten, und ber übrigen unangeseffenen tein Sandwert treibenben Burger. In feinem fpateren Berte vom Jahre 1844 bringt Reicharb funf Rlaffen in Borichlag. In bie erfte Rlaffe fest er alle Sof: und Staatsbiener, bie Beiftlichen, die Profefforen an ben Universitaten und bie Lehrer an ben Schulen, bie penfionirten Offiziere, bie Aerzte, Abvotaten und Notare. In bie zweite Rlaffe fest er bie gesammte Raufmannschaft, in bie britte bie im hoberen Cenfus begriffenen Sausbefiger, in bie vierte bie im nieberen Cenfus begriffenen Sausbefiter und fonftigen Grundbefiter, und in bie funfte Rlaffe bie im Cenfus begriffenen unangefeffenen Burger. Und gu ben Unangeseffenen rechnet berfelbe bie Rentiers, Die Brivatgelehrten, Die Runftler und bie nicht in ber Rlaffe ber Sausbesitzer getroffenen gewerbetreibenben Burger. Unbere wollen eigene Genoffenschaften für ben Abel, für bie Beiftlichfeit, für bie Belehrten, für bie Staatsbiener und Offiziere, fur bie Merzte, Abvotaten und Rotare, für die Raufleute und Fabritanten, für die übrigen Gewerbeleute, und für biejenigen bie von ihren Renten leben. 3ch felbft murbe jeboch berjenigen Gintheilung ben Borgug geben, nach welcher bie gesammte Burgerschaft in zwei Theile, in Saus- ober Grundbefiter und in Genoffenschaften getheilt wurde. 3ch habe nämlich bei ben vielen Berfassungen, welche ich naber kennen zu lernen bie Gelegenheit hatte, allzeit gefunden, daß biejenigen Berfaffungen bie besten und auch die bauernosten waren, nach welchen bie Geschlech: ter Sand in Sand mit ben Zunften gingen, bas ariftofratische Element also mit bem mehr bemofratischen vermengt und vermischt

war. Und in abnlicher Weise konnten auch heutiges Tages wieber bie ftabtischen Wahlen geordnet werden, wenn fich einmal wieber ben Bunften abnliche Genoffenschaften gebilbet haben werben. Denn bie Saus- und Grundbefiger, wenigstens die größeren Saus- und Grundbesitzer, vertreten in ben beutigen Stabten etwa bieselben Intereffen, wie in ben alten Stabten bie Beichlechter. Wenn nun alle übrigen Burger, unter ihnen etwa auch die fleineren Sausbefiter, in eine Angahl von Genoffenschaften vereiniget und alle biejenigen, welche ihr attives und paffives Wahlrecht geltend machen wollen, genothiget murben, in eine biefer Genoffenschaften eingutreten, wie biefes in ben alten Reichsftabten fogar bie geiftlichen und weltlichen Beamten, die Gelehrten, Runftler u. a. m. thun mußten, fo tonnte man fobann auch heute wieder die Burgerichaft aum 3wed ber Bablen in awei Theile theilen, in die Grundbefiger und in die Mitglieber ber anerkannten Genoffenschaften. und jebem Theile erlauben, eine gleiche Angahl von Bertretern gu mablen. Die auf biefe Beife Gemablten murben fobann bas mabre Intereffe ber Burgerichaft wieber eben fo gut wie in ben Reichsftabten und jedenfalls weit beffer vertreten, als es bei ben Wahlen nach bem Cenfus ober nach Begirten ber Fall gu fein pflegt. Much tounte bann biefen Genoffenschaften wieber eine Aufficht über bie Genoffen und felbst eine Art von Disciplinargewalt, sobann etwa bas Armenwesen und jede andere genoffenschaftliche Angelegenheit übertragen, ober wenigstens eine Mitwirtung babei gestattet werben. wie biefes bereits bei ben alten Bunften ber Kall mar.

Solche ben alten politischen Zunften ähnliche Genossenschaften kann man aber, wie bemerkt, nicht machen. Sie muffen sich von selbst machen. Die Gesetzgebung sollte aber auch ihre Bildung und die Bildung einer auf sie gebauten Wahlform nicht hindern. Daber sinde ich die in der preusischen und kurhessischen Städteordnung enthaltene Bestimmung sehr zweckmäßig, nach welcher es dem freien Ermessen der Städte überlassen wird, ihre Wahlsorm nach Klassen einzurichten, wenn sich dazu die nöthigen Vorbedingungen sinden.

Die Bahlform von der ich gesprochen, bezieht sich jedoch nur auf Wahlen, welche die gesammte Burgerschaft vorzunehmen hat, also auf die Wahl der Gemeindevertreter oder ber Burgerausschüsse, und nur in wenigen Städten auch auf die Wahl der Gemeinde-

b. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

varsteher und ber Stadtrathe. Die Burgermeister und Stadtrathe werden nämlich fast allenthalben, und zwar nach meinem Ermessen sehr zweckmäßig, entweder von den Gemeindebevollmächtigten oder Stadtverproneten allein, oder, was ich und für weit besser halte, gemeinschaftlich mit den Gemeindebevollmächtigten von dem Sadtrathe vorgenommen. Nur in sehr wenigen Städten besteht noch das veraltete und jest nicht mehr passende Spstem der Gelbsterganzung des Stadtrathes.

Ru ben Gemeinbeangelegenheiten gehörten in ben alten Stäbten alle Angelegenheiten ber Ctabtmart, bann bie Angelegen= beiten bes Gewerbs: und Bertebrewefens, bes Armen: und Unterrichtswefens, bes Schutes und Schirmes, ber Ortspolizei, furz alle inneren Angelegenheiten ber Stabt unb, feit bem Erwerbe ber of: fentlichen Gerichtsbarteit und ber Bogtei, auch noch viele Angelegenbeiten ber öffentlichen Gewalt. Die mittelalterlichen Stabte waren bemnach mabre Freistaaten, die nur noch in einem febr lofen Busammenhang mit ber Reichs- ober Landesherrschaft ftanben. Bon einer folchen Ausbehnung tonnen nun bie Gemeinbeangelegen= beiten beut zu Cage nach bem neueren Staatsrechte nicht mehr fein. Es tann baber auch ben Stabten nicht mehr zugestanben werben, mas ihnen offenbar nicht gebührt. Die Stabte burfen nicht wieber zu Staaten im Staate gemacht und baburch bie schwer errungene Cinheit ber oberften Gewalt nicht wieber jum Beften ber Gemeinben ruckaangia gemacht werben Die Gemeinbeangelegen= beiten find beutiges Tages offenbar von zweierlei Art. Sie find theils innere Angelegenheiten ber Stadt, theils öffentliche Angelegenheiten in ber Ctabt. Bu ben inneren Angelegenheiten beren freie und felbständige Beforgung jeder Stadt felbft zu überlaffen ift, wird allenthalben ber ftabtische Saushalt und was bamit gusammenhangt gerechnet. Bu ben öffentlichen Ungelegenheiten in ber Stadt geboren aber die Juftig und bie Bolizei. Und fie merben auch fast allenthalben zu ihnen gerechnet. Die Sandhabung ber Auftig burch landesberrliche Beamte bat meines Biffens nir: gende ju irgend einem Unftand geführt. Bu befto größeren Rachtheilen murbe bagegen bie Anftellung eigener lanbesberrlicher Beamten zur Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung und gum Boll: auge ber landesberrlichen Befehle und Berordnungen in ber Ctabt Da nämlich auch zur Beforgung bes ftabtischen Saushalführen.

to eine volizeiliche Gewalt nothwendig ift, fo mufte die Bolizeigewalt in ber Stabt unter bie ftabtifchen und lanbesberrlichen Beborben getheilt werben, mas zu fortwährenben Reibungen und Con-Mitten führen wurbe. Und ba bie lanbesberrlichen Behörben auch noch bie Aufficht über bie ftabtifden Angelegenheiten führen murben, unter welcher all Stabte fteben, und von je ber geftanben baben, fo murben bie landesberrlichen Bolizeibeborben in ben Stab: ten febr balb wieber zu ben alten Steuerrathen ober commissarii loei, wie früher in Preufen, ober ju allmächtigen Stabtkommiffaren, wie früher in Baiern, bas beifet au ben eigentlichen Gerren in ben Stabten ausarten. Darum bat man in faft allen neuen Stabtes ordnungen den Stadten auch die landesberrliche Bolizei übertragen, und man lant fle von ben Magiftraten felbft oder von ben Burgermeiftern, jeboch nur in ber Eigenschaft von landesberrlichen Beamten ausuben. Das Gemeinbegeset von Defterreich unterscheibet baber ben natürlichen Birtungstreis ber Gemeinben von bem ihnen blog übertragenen Birtungefreis. Und benfels ben Unterfchieb, wenn auch mit anberen Worten, findet man auch im beirifchen Gemeinbegefet, in ber preufifchen Stabteorbnung u. a. w.

Die Gemeinbevorftanbe in ben alten Stabten bestanben non ie ber in einem aus mehreren Mitgliedern bestebenden Stadt rathe, an beffen Spite ein ober mehrere Burgermeifter, Schultbeife ober Ammanne ftanben. Die laufenben und weniger fcwierigen Beichafte pflegten unter bie einzelnen Rathsberren vertheilt, bie ichwierigeren aber follegialisch behandelt zu werben. nannte baber ben Stabtrath im Begenfate zu ben anberen blok berathenden ober auch entscheidenben Korperschaften ben regiren: ben Rath, ober auch ben inneren, engen ober fleinen Rath. Die Sitte bem Burgermeifter allein bas gefammte Regiment au übertragen ift nicht Deutsch. Gie tam erft mit bem frangbijchen Municipalwesen (Municipal Unwesen) nach Deutschlanb. finbet fie baber nur in jenen Stabten und ganbern, in welchen bie frangofifchen Ginrichtungen cobirt ober wenigstens nachgegbmt worden find. Auch bas Defterreichische Gemeindegeset ift in biefer Begiebung eine bloge Rachahmung fremder Ginrichtungen. Denn and in ben alt Defterreichischen Stabten tennt man nur Stabt: rathe ober Magiftrate mit einem ober mehreren Burgermeiftern an

ber Spike, — keine allein stehende und allein hetrschende Burgers meister. Das lette Spstem hat zwar wegen der babei möglichen größeren Energie und wegen der rascheren Erledigung der Sesschäfte gar manche Borzüge. Allein es ist dabei auch der Willfür und der Uebereilung Thor und Thür geöffnet. Daher ist es eine offenbare Berbesserung des französischen Municipalwesens, daß die Städteordnung für die preusische Rheinprovinz den Weg zur Einsschörung eines kollegialen Wagistrates angebahnt hat.

Un ber Seite bes Meinen ober regirenben Rathes finbet man frühe ichon in allen Deutschen Stabten einen großen, weiteren ober außeren Rath, fpaterbin einen Burgerausichuß, in manchen Stäbten fogar mehrere burgerliche Rollegien, welche in ichwierigeren ober wichtigeren Fallen jum Beirath und gur Buftimmung beigezogen werben mußten. Und auch biefe Rollegien finbet man wieber in allen neueren Stabteorbnungen und Gemeinbegesehen. Sie haben fich in ben einzelnen Stabten entweber von früheren Zeiten ber erhalten, ober fie find in neueren Zeiten wieber neu eingeführt worben. Ihre Beftimmung ift bie gesammte Burgerschaft bei bem regirenben Rath zu reprafentiren und zu vertreten, und baber namens ber Burgerichaft bie ihnen vorgelegten Sachen theils zu berathen theils zu entscheiben. Sie find bemnach in ben Stabten baffelbe mas in ben Territorien bie Landftanbe. Und fie werben auch in ben Stäbteorbnungen Bertreter, Gemeinbebevollmächtigte, Stabtverorbnete und in Defterreich bie Reprafentang genannt. Die Stellung biefer Gemeinbevertreter ift in Sachen ber Bemeinben eben fo wichtig, wie jene ber Bollsvertreter in ben Angelegenheiten bes gangen Lanbes. burfen, wenn ihre Stellung richtig fein foll, ben Gang ber ftabtifchen Berwaltung ebensowenig hemmen und ftoren, wie die Boltsvertreter ben Gang ber Staatsregirung. Daber überlaffen auch bie meiften und bie beften Stäbteordnungen bem Magiftrate bie vollständige und gang felbständige Berwaltung und bie Bertretung ber Gemeinde uach Außen, insbesondere auch gegenüber ber Staatsregirung. Die Thatigfeit ber Gemeindevertreter und ber Burger= ausschuffe wird meistentheils und zwar mit vollem Recht auf eine bloße Controle und Mitaufficht bei ber Berwaltung beschränkt. Denn je felbständiger und unabhängiger die Bermaltung, befto ftarter und fraftiger fann fie auftreten und wirfen. Rur bei ben

wichtigeren Angelegenheiten, welche in früheren Zeiten vor die gefammte Burgerschaft gebracht werden mußten, überläßt man den Burgerausschuffen namens ber Gesammtheit zu entscheiden. Und die Wagistrate haben sobann ihre Entscheidungen zu vollziehen.

Wenn nun ber Magiftrat in einem folden Falle anberer Un= ficht ift als ber Burgerausschuß ober wenn er bie Entscheibung bes Burgerausichuffes fur nachtheilig balt, fo bat er in Breufen ein Beto und tann ben Returs an bie Landesregirung ergreifen, welche fobann zu entscheiden hat, ob ber Widerspruch bes Magiftrates begrundet ift ober nicht. Diefes Beto und bie Entscheidung ber Regirung ift jedoch nur bann gulagig, wenn Staatszwecke in Frage find ober wenn bie Sache einer ichleunigen Erledigung bedarf 18). In Burtemberg hat im Falle ber Meinungsverschiebenheit eine gemeinschaftliche Berathung des Stadtrathes mit bem Burgeraus= fouß ftatt. Und wenn fich beibe nicht vereinigen konnen, fo bleibt sobann fehr verftanbig in ber Regel Alles beim Alten. Ru. bann wenn bie Erfüllung einer Gemeinbeverbinblichteit in Frage ift, bat febr zweckmäßig bie landesberrliche Beborde zu entscheiben 10). In Frantfurt, in Bremen und in Lubect foll bei einer Meinungsverschiebenheit zwischen Senat und Burgerausschuß, wenn biefe bie Auslegung eines Gefetes jum Gegenftanb hat, bas Oberappellationegericht ju Lubed, in anderen Fallen aber ein Bermittelungsausschuß ober eine Entscheidungstommiffion entscheiben. 698 n. 699.)

Allgemeine Burgerversammlungen haben saft nirgends mehr statt. Da nämiich die Burgerschaften allenthalben durch Burgerausschüsse vertreten sind, so werden die Burgerschaften selbst meistentheils nur noch zur Vornahme der Wahlen berufen, z. B. in Preusen, in Baiern u. a. m., insbesondere auch in den drei freien Städten Franksurt, Bremen und Lübeck. Nur in Hamburg ist die erbgesessen Burgerschaft noch im Bestige ihres althergebrachten Rechtes. Auch soll die gesammte Burgerschaft noch in den Städten einiger anderer Territorien berusen werden, wenn don hohen

<sup>18)</sup> Preuf. Stabteordnung von 1808, \$. 184. und revid. von 1831, \$. 115.

<sup>19)</sup> Berwaltungsebict für bie Gemeinden von 1822, §. 54 u. 55. brgl. oben §. 690.

Steuerumlagen bie Rebe ift, z. B. in Desterreich, und in Baben, in Kurhessen u. a. m. auch noch in einigen anderen gesetzlich bestimmten Fällen. (S. 691—693.)

Die Stabte ftanben bon ie ber und fteben um fo mehr beute noch in fammtlichen Territorien unter ber Aufficht bes Staates und ber landesberrlichen Beborben. Denn bie Stabto find nicht mehr, wie im Mittelalter, Staaten im Staate. Und fie follen auch leine Freifigaten mehr fein. Was nach bem neueren Staats recht bes Staates ift, Die Gerichtsbarfeit und bie Bolizei. wirb allenthalben entweder bon landesberrlichen Beborben ober aus Muftrag bes Stagtes von ben ftabtifchen Behörben, von ben Dagiftraten ober Burgermeiftern beforgt. Bas aber bes Staates nicht ift, die Anordnung und Bermaltung bes ftabtifden Sausbaltes und bie Beforgung ber inneren Angelegenheiten ber Stabte, ift nun allenthalben mehr ober weniger ber freien und selbständigen Berfügung ber Stabte, alfo ihrem Selbftregiment überlaffen, wie jeber anberen großiahrigen Berfon bie Beforgung ihrer Bermogens-Angelegenheiten und ihres Saushaltes. Der Staat beaulbrucht beut zu Tage nur noch eine Aufficht über ben gefetlichen Bang ber Bermaltung und bei wichtigeren Angelegenheiten bas Recht ber Genehmigung und ber Zustimmung, und in einigen ftreitigen Källen bas Recht ber Enticheibung.

Die zeutschen Stabte haben bemnach allenthalben wieber ein mehr ober weniger freies Gelbstregiment erhalten. Und je mehr ober weniger freies Selbstregiment erhalten. Und je mehr auf ber bereits betretenen Bahn fortgewandelt wird, besto mehr wird wieber Rube und Bufriebenheit in die bewegten Gemuther gurudtehren. Denn, wenn irgendwo, fo wird in ben Stabten bie öffentliche Deinung gemacht, die fich fobann über das gange Land verbreitet. Die Stabte waren und find heute noch bie Gite bes geiftigen Lebens wie bes handels und bes Gewerbswesens. Gie find als Gite ber bochften und allerbochften Berrschaften und ber Lanbebregirungen bie Mittelbuntte ber bochften Gewalt und als Garnisonsorte und als Reftungen auch noch bie Mittelpuntte ber militarifchen Gewalt. Der Ginfluß ber Stabte auf bas Land war und ift bemnach beute noch immer febr groß, - ift eber noch im Steigen als im Sinten. Der Boblitand ber Stabte bat ben Boblitand bes Lanbes jur Folge. Und die Bufriebenheit ber Stabte wirft auf die Bufriebenbeit bes gangen Lanbes zurud. Denn bie Meinung ber Stabte wirb gur Meinung bes Lanbes. Je freier und felbstänbiger nun aber bas Selbstregiment fich geftaltet, befto gufriebener werben bie Stabte und mit ihnen bas gange Land wieber werben. Denn mit bem wieder erhaltenen Selbftregiment werben bie Stabte wieder ihre eigene Herren und die Schöpfer ihres eigenen Gludes. Und im Gefühle diefer Herrschaft wird wieder Ruhe und Zusriedenheit in bie bewegten Gemuther gurudlehren und Deutschland einer rubigen Rufunft entgegengeben. Denn ein großer Theil ber heutiges Tages so sehr verbreiteten Unzufriedenheit hat seinen tieferen Grund in der allzugroßen Sorge des Staates für Alles und Jedes. Der Polizeistaat hat die meisten Menschen gewöhnt und verwöhnt, nichts mehr von sich selbst zu thun, sondern Alles und Jedes von dem Staate zu erwarten und auch bon ihm zu begehren. Da nun aber bon bem Staate nicht alle Erwartungen erfüllt werben konnen, fo haben bie tagtaglich getäuschten Soffnungen und Erwartungen zu einer faft allgemeinen Berftimmung gegen ben Staat geführt, ber natürlicher Beise nicht alle Wünsche erfüllen, bas Unmögliche nicht möglich machen tann. Läßt man nun bie Ginzelnen und bie Besammtheiten wieder mehr für sich selbst sorgen, so werden fie, eben weil fie wieder Herren ihres eigenen Geschickes geworden sind und bie Erfüllung ihrer Buniche von fich felbft, nicht mehr ausschließe lich von bem Staate ju erwarten haben, vor Allem bescheibenere Buniche begen und jedenfalls, wenn biefe nicht in Erfullung geben, fich nicht in ihren Erwartungen getäuscht finden und baher weniger berftimmt, vielmehr wieder gufriedener fein.

Doge biefe Zufriebenheit und mit ihr wieber mehr Ruhe in bie bewegten Gemuther zurudfehren. Dann, — aber auch nur bann geht bas Deutsche Baterland einer großen Zukunft entgegen.

# Regifter.

Berfaßt von Unterbibliothetar Dr. Rohler in Munden.

Die römischen Bahlen bezeichnen ben Banb, bie beutschen bie Seite.

#### ·Œ.

Machen I. 14, 48, 50, 145, 288, 289, 294, 806, 808, 812, 816, 888, 888, 407, 457, 467, 479, 586, 625, 626, 627, 688, 689, 647.

- II. 10. 41. 57. 120. 129. 268. 328. 348. 358. 488. 798. 800.
- III. 287. 288. 292. 295. 800. 806. 811. 812. 821. 827. 829. 340. 849. 850. 858. 861. 363. 364. 866. 382. 526. 542. 547. 564. 572. 598. 683. 684. 723. 767.
  - -- IV. 88. 186. 185. 189.
- Pfalz I. 585.
- Minifterialen I. 541.

Malen III. 287.

Aafuren Gib III. 727.

Abalard II. 288.

abgerabete Rinber I. 482.

abgeweiste Rinber I. 482.

Accise vide Affise.

Accon II. 254.

Achfarten III. 688.

Die Achten II. 471.

Die Achter I. 549. Achtwort II. 178. Abalbert von Breugen II. 884. Abelbert I. 6. Abelbonben I. 589. Sl. Abelbeit I. 66. 67. 142. 199. Raifer Abolf III. 475. 679. Abolf von Raffau I. 485. Abolf III. I. 41. Abvena I. 181. Aegeri I. 256. Meresburg I. 8. Ueschach II. 186. 489. Affolterloh I. 481. 658. Afterbing III. 595. Abr I. 285. Ahrweiler, Arweiler II. 16.

Aichach I. 78. 291. — IIL 765. 770.

— IV. 26.

Ailff, Ainffler in Lindau II. 877.

. Mir II. 288.

Albertus magnus II. 295.

Mbis I. 100.

Raifer Albrecht III. 118. 467.

Rurfürft Albrecht 1. 814.

- - IV. 254.

Albrecht von Baiern I. 582.

Albrecht V. II. 801.

Albrecht V. III. 114. 855.

Albrecht von Defterreich I. 485.

- - II. 851.

Alberleute vide Alterleute.

Alberebach f. 125.

Alebrand I. 118.

Alexander III Bapft I. 841.

Alexanbrien II. 25. 497.

Mifeld II. 847.

Migesheim 1. 127. 128.

Micante II. 26.

Allemanien I. 549.

Mobialgrunbberren I. 99.

Almendherren I 202.

- IIL 242.

Misfeld IV 28. 33.

Alsheim 1 128.

Mideben IV. 254.

Alftabt I. 885. 481.

- III. 6. **8**1.
- IV. 271.

Alienburg I. 66. 419. 421. 429. 431.

- II. 814.
- -- III. 3. 484.
- IV. 21. 345.

Alterleute I. 624. 680.

Altomunfter, Altenmunfter I. 78.

- II 849. 851.
- III. 9.

Altorf in Schwaben III. 838. 354.

**68**0. **770.** 

- IV. 139.

Miripp II. 492.

Mitfied II. 165. 178. 178. 186. 225. 760. 775. 778 799. 810. 872.

Maei I. 471. 476.

- II. 426. 491.
- **111. 482.**

Amalfi II. 254. 255.

Ambach III. 111. 105. 116.

Amberg I. 317. 321. 444. 589.

- II. 69. 285. 882. 415. 435. 440. 491. 502. 504. 525. 623.

782. 878.

— 111. 88. 92. 95. 182. 558. 608.

619. 688. 684. 674. 688. 699.

- IV. 128. 288, 800.

Amerita IV. 115.

Bonifaelus Ammerbach Ill. 288.

Amoeneburg 1. 566.

Mmorbad I. 898.

Amtleute I. 548. 584. 590.

- li. 865.

- verbiente, unverbiente f. 217.

Amtemeifter IL 876.

Anclam I. 886.

- III. 781.

Andernach II. 220.

- 111. 486. 487. 519. 517. 578.

Andlau II. 671.

- III. 412.

Anfallrecht 1. 425.

Angelberg I. 91.

Angelfachfijdes Recht III. 693. 726.

Angermunbe II. 783. 849. 850.

Anhalt Bernburg IV. 845.

- Deffau IV. 845.
- Röthen IV. 800. 306. 306.

Ronigin Anna III. 470.

Annolied I 104.

Unnweiler I. 294. 344. 371. 889.

391. 439. 448.

- II. 238. 749.
- -- Ill. 762.

. Ansbach II. 484.

- **111. 700.**
- IV. 809.

Anschar I. 63.

Anfiedel I. 426.

Antiochien II. 254. St. Anton I. 526. Antoniusgefellichaft I. 526. Antwerdmeifter I. 497. Antwerpen L. 525. II. 267. - IV. 252. Antwerpen Derlingen, Ofterhaus II. 267. Angal I. 894. Apenrabe I. 438. 501. II. 162. 164. 774. 785. 111: 521. 618. 686. 696. 728. Apoloa II 188. Apoftel, Reverentialapoftel III. 774. Appenweiler II. 246. Aguitanien I. 5. 840. Aran I. 588, 626. - II. 178. 238. 801. Arberg I. 269. 869. 886, 892, 894. 897. 114. II. 177. 858. 749. 111. 518. 543. Arbo I. 25. Arconten II. 497. Arenberg I 119. Arensberg I. 26. Argentoratum I. 4. 5. 13. Arguel, bie, pon II. 212. Urles II. 288. Armbrufter I. 581. Armenien II. 26. 288. Armujen, Almujen Ill. 49. Arneburg I. 56. 313. **— 111. 501.** Arneberg I. 52. - ll. 146. 202. 789. - IV. 28. Arnftadt II. 459. Arnswelb 111. 499. Fraulf I. 19. 21. 25. 48.

— II 118.

Arrestfreiheit I. 278.
Artois II. 522.
Arzat, Arzt, Artists II. 476.
Aerztinnen III. 127.
Aschaffenburg I. 23. 194. 293. 444.
503.
— II. 411, 426.
— III. 769. 772. 779.
— IV. 252.
Asciburg I. 2.
Asperg III. 769.
Asperg III. 769.
Asserburg, von I. 97.
Asserburg, von I. 97.
Asserburg, von I. 560.
Asserburg, Accise II. 888.
Asper — Aspers II. 879. 483, 454.

Athelbonben II. 198.
Autonardo II. 747.
Audonardo II. 747.
Muenheius II. 883. 404, 410. 402.
Auflage II. 437. 448.
ber Muffag III. 41,

456.

- 501. 537. 592. 599. 647. 648. — II. 7 8. 38. 188. 190. 200. 205. 206. 208. 209. 211. 218. 216. 284. 285. 286. 271. 280. 522. \$26. \$39.
- III. 10. 18. 29. 27. 28. 30. 81. 68. 92. 98. 97. 160, 975. 277.
- Werner von Anbiqu III. 412.
- St. Anna III. 71.
- S. von Mygon il. 14. 568.
- Arme III. 59. 45,
- Aerzte IIL 118.
- Afplrocht ber, Efoften I. 456.

Augsburg, Aufmacherinnen Ill. 110.

- Båder 111. 28.

- Baubütte II. 484.

- von Baumgarten I. 587.

- Bauordnung Ill. 84. 85.

- Bauten IV. 91.

- Baperifche Stabt IV. 309. 811.

- Beifaffen II. 761.

- Bibliothet III. 76.

- Bijcofe I. 86. 471.

**— — 11. 317.** 

- - 111. 871. 878. 428. 451. 540. 541.

- Blutbann III. 418. 466. 566.

- Bluthezeit IV. 90.

- Brobtaren 111. 25.

- bas Buch IV. 57.

- Buchfenmeifter I. 581.

— Bürger II. 747. 749. 750. 752. 754. 758. 761. 763. 769. 816. 845. 869.

- Burgermeifter III. 171. 174.

- Bürgerichaft IV. 194.

- Burggrafen L 472.

- - Ill. 314. 817. 872. 411. 418. 414. 438. 489. 440. 448. 446. 564. 598.

- Burggrafengericht IV. 201.

- Buffen III. 628. 629. 630. 686.

- Carl V III. 418.

- IV. 122.

- Confeffion IV. 120.

- Confiftorien III. 658.

- Pinghaus, Dindbaus II. 53.

- - Ill. 589. 590.

- Doctoren ber Rechte IV. 185.

- Dominitanerflofter IIL 55.

- Eberhard Ill. 465.

- Gib III. 712. 716. 720.

- Erbgut I. 425.

- Fechtichulen I. 522.

- Ferbinand II IV. 149.

Augsburg, Feuerwaffen I. 502. 529.

- Finbelbaus IH. 52.

- Rieifchante IL 190.

- Formelbücher IV. 65.

- Frauenhäuser III. 104. 110.

111. 118. 114. 115.

- Fugger I. 829.

- - IV. 90. 106. 115. 145.

- Fuggerei Ill. 49.

- Gabbeme Il. 63.

- Geiftlichteit IV. 102.

- hl. Geiftspital III. 44. 46.

- ficheres Geleit I. 883.

- Geleitsrecht III. 887.

- Gemain, Gemeinde II. 191. 578.

- Genoffenicaft IL 820. 821. 828.

- rabigirte Gerechtsame II. 777.

- geiftliche Gerichtsbarfeit IV. 68.

- Geschlechter II. 528. 586. 561. 562. 563. 564. 565. 605. 606. 608. 628. 673. 704. 712. 784.

787. 741. 742. 748.

- IV. 141. 147. 201.

- Gewanbidneiber II. 56.

- Gottesurtheile Hl. 726. 728.

- Grundherren Ill 281.

- Sandel IV. 115.

- Sanbfeften Ill. 709. 710.

- Baufer II. 9.

- Sochzeiten Ill 88.

- Soder II. 870.

- Hulbigung III. 465. 475.

- - IV. 195

- Jefuiten IV. 149. 150.

- 3mhof I. 537.

— Imhofhaus II. 13.

- Immunität III. 382. 383.

- Juzicht III. 699.

- Juben II. 29. 80. 229. 281. 502. 504. 505. 507 508. 509. 511.

Digitized by Google /

Augeburg, Juben III. 122. 814. 378.

— Justiz IV. 209.

- Raufleute II. 885.

- bl. Rreut Ill. 44.

- Rriegswefen Ill. 180.

- Runftler IV. 189.

- baverifche Lanbeshoheit IV. 187.

- Landrecht IV. 27.

- Langemantel I. 537.

- ungerate Leute II. 228. 224.

- Bans Mader Ill. 71.

- Magistri civium I. 584.

- Mabler II. 477.

- Marttpolizei I. 380.

- Debreren Gefellicaft II. 742.

- Meifterfänger II. 478.

— Mord III. 684.

- Munbmanne II. 285-288.

- Minftet II. 7.

- Mange Ill. 364. 455. 540.

- Munger I. 299. 801. 305. 457.

- Mingrecht I. 294. 298.

- Rachbann Ill., 540.

- Rame I. 10.

- Rotare III, 287.

- Rotwer Ill. 681.

- Rotzucht III. 690.

- Perlach II. 523.

- Berlachplay IV. 91.

- Perlachthurm Ill. 558.

- - IV. 101.

- Ronrad Beutinger IV. 78.

- Pfanbrecht Ill. 607. 608. 609.

611. 614. 615.

- Bflafter II. 42.

- Rath III. 175. 198. 205. 206.

211 224 227. 244. 579.

- ber alte IV. 192.

— Rathgeben I. 585. 587.

- Rathgefellen I. 585.

- fieben Rathmannen I. 586.

- Reformation IV. 106. 122. 149.

Augsburg, Regimentserbnung IV.

— Reichsgewalt ber Könige III, 472, 478.

-- Reicheftabt Hl. 287. 298. 294. 801. 807.

- Reichstag 111. 800.

- IV. 10.

- Reichsvögte Ill. 344. 847.

- Reichevogtei III. 849.

- Reinigungseib III. 666. 678. 674. 688. 691.

- Rem I. 537.

- Rieberet I. 537.

- Rittmeifter II. 845.

- Scharfrichter III. 111.

- Sobffen Ill. 577.

- Schröd III. 76.

- Schuhmacheraufftanb II. 497.

- IV. 119.

- Schüpengefellichaft I. 526.

- von Schwabed Ill. 411.

- Schwabenspiegel IV. 81.

- Werner von Schwangau III. 412.

- Ulrich Schwarz II. 564.

- Schulen Ill. 58. 69 71. 78.

- Selbner, Selber II. 223.

- Göldner I. 512.

- Spiele III. 100.

- Spitaler Ill. 58.

- Stabtbücher Ill. 605.

- Stabtfrieben I. 848.

- lll. 154.

- Stabtgericht I. 587. 559.

- 111. 889. 547. 550. 558. 556. 557. 589. 561. 567. 569.

**675. 608. 605.** 

- - IV. 201.

- Stadtmauern II. 69. 71.

- Ctabipfleger I. 584. 622,

- IV. 191.

# Mugsburg, Glabterde I. 874.

- -- IV. 1. 4. 5. 18. 19. 20. 52. 88. 40. 50. 61. 54. 67. 60. 64. 70.
- Steuern II. 859. 862. 869.
- - UL 197.
- geiftliche Stifter II. 770. 771. 864. 865.
- Stolzbiriche I. 500. 627.
- II. 264, 561, 610, 784.
- ' Ill. 418.
- Strafverfahren ill. 618. 628.
   687. 648. 649. 651. 656.
   665. 686. 687.
- Stragen II. 20.
- Tangbaus II. 507.
- - Ill. 94. 95.
- Turniere I. 521.
- Uebergimmer II. 68.
- 6t. Wrich 111. 280.
- St. Wrid Immunität I. 460.
- Uniformen I. 582.
- -- hi. drinia II. 146
  - Urtheil ziehen III. 760.
- Berbrechetfreifeit I. 454. 455.
- Berfaffung III. 473.
- IV. 121. \$40. 154. 152.
- - taiferlide IV. 100.
- Berfebr mit bem Drient IV. 88.
- Bierer, Pfloger I 560.
- Bindication geftoftener Sachen 111. 678 718.
- Bogt Ill. 411. 412. 418. 447. 446. 562. 568. 564. 570
- Bolfwein I. 587.
- Botgeber IV. 149.
- Boriprecher Ill. 581.
- Bablen Ill. 104.
- Bablvedit I. 597. 612.
- Bechier I. 906. 306.
- Beifer III. 76.

# Mugdburg, Belfet IV. 115. 148.

- Werbrief II. 838.
- Bergelt III. 629.
- Birthebaufer III. 9.
- Biggigeften II. 220.
- Bou III. 186.
- Sinfte II. 280, 882, 265, 418, 428, 426, 429, 487, 464, 466, 562, 605, 678, 705, 706, 719, 715, 717,
- Bunftregiment IV, 199.
- gerichtlicher Zweifempf 22. 781. 784. 788. 741.

bl. Augustin I. 189.

Mulhaufen H. 487.

Aurich IV. 389.

Ausbauern I. 256.

Musleute - Fremte IL 840.

Ausmärter H. 241.

Aperen IV. 27.

Avignon H. 398.

- III. 116.

Awarts I. 567.

Mago II. 283.

**2** 

## Baar I. 256.

Babenberg Grafen L. 66.

- IV. 26.

Bachanten Ill. 77.

Bacharach II. 186. 411. 426.

Bodcim I. 55.

Baben 1. 275. 468.

- 11. 171. 174. 175. 868. 402. 465. 466. 425. 808:
- 111. .67.
- IV. 268, 391, \$55, 974.
- Mantgeaf Zacab IV. 68.
  - - Lutwig I. 276.
- .Mertgräfinn 11. 947.
  - im Argan 14. 118.

Baber, Barbierer H. 473. 474. 476. Babetage III. 120. Babetage II. 441. Bäder L. 87. Baeren, von I. 57. Bahrgericht, Bahrrecht III. 658. 659. 660. 661 422. 468. 464. Baiersborf II. 491. Baireuth I. 538.

- III. 18. 19. 118 189 162.489.
- Markgraf Friedrich IN. 488 Ballhorn II. 181.
- Bamberg I. 20. 58. 66. 310. 312. 317. 350. 445. 449. 450. 451. 455. 627. 684.
- II. 7. 197. 225. 227. 284. 235.
  826. 852. 357. \$05. \$18. 526.
  811. 856.
- 111. 66. 174. 188. 281. 286. 816. 882. 884. 888. 485. 444. 445. 478. 565. 567. 570. 591. 596. 660. 605. 609. 612. 615. 620. 621. 622. 429. 444. 659. 657. 667. 678. 681. 696. 697. 700. 709. 719. 714. 784.
  - IV. 5. 8. 9. 10. 91. 124. 135. 252. 289. 809.
  - Altenburg L. 66.
- Immunität I. 461.
- Muntanten I. 457. 468.

Bannbrod I. 81.

Bannmeile II. 148. 16h.

Bannpfennig I. 389.

Bannum IU. 452.

Bannwein I, 31. 389.

Barbanowick 1. 3, 100,

Barbengau I. 8.

Bardewid, Bardowid I. 353. 254. 283.

- 11. 268, 278,
- -- Ill. 13.

Barenfeib, von Ill. 417. Barthof II. 182. Barnim I. 89. Barth II. 28. Barwaibe Ill. 767.

Barth II. 28.
Bărwaibe Ili. 767.
Bajei I. 68. 84. 128. 124. 161.
174. 176. 179. 188. 189. 269.
271. 318. 319. 320. 345. 369.
380. 381. 389. 388. 384. 397.
399. 410. 414. 427. 485. 448.
449. 450. 451. 471. 486. 493.
498. 499. 500. 598. 597. 538.
551. 565. 592. 603. 617. 626.
627. 635. 638. 644. 647. 652.
658.

- II. 8. 11. 18. 40. 64. 66. 89. 89. 90. 91. 115. 126. 128. 129. 129. 138. 141. 187. 158. 159. 160. 162. 166. 168. 172. 177. 184. 186. 199. 208. 208. 208. 218. 227. 233. 234. 269. 245. 247. 248. 251. 356. 279. 280. 327. 828. 562. 571. 579. 578. 667. 668. 729. 765.
  - III. 5 14. 22. 28. 54. 25. 26. 39. 45 68. 77. 89. 34. 92. 98. 96. 278. 286.
  - Ablösbarteit I. 399. ...
  - Abingseid I. 894.
- -- II. 763.
- West und Alkeracht IV. 202.
  - St. Alban I. 85. 466. 519.
- — 11. 78. 79. 84. 116, 138.
- - 111 **265. 284 272.** 372. 416 417. **5**49 587.
- . IV. 10%
- Mumenbe II, 176.
- Almojen III. 45. 40 54. 55.
- Ammeister, Ameniannweister II. 612. 614. 615. 621.
- Memter Ill. 247.

Bafel, Amimann, freier IV. 221. 222. 224. 225.

- Amisfleibung 111. 256.

- Merate III. 117.

- Afpirecht ber Rlöfter I. 458.

\_ \_ IV. 103.

- Augustiner Ill. 281.

- Autonomie I. 619. 622.

- Babeftuben Ill. 121. 122.

- Baber, Scherer 11. 474. 475.

- Bannritt Il. 170.

- Barenfels 11. 88.

\_ \_ 111. 417.

- Barrecht Ill. 660.

- Bafelgau Ill. 821.

- Bauorbnung Ill. 36.

- Bauwerte IV. 91.

- Bebacht - Bebachthaus IV. 224.

- Beginen Ill. 44.

- Beifaffen 11. 792. 798.

- bie Berber Ill. 78.

- bas Befiebnen IV. 200

- Befolbungen Ill. 250. 254.

- Bettel, Bettler II. 471.

\_\_ \_ 111. 51.

- Bibliothet Ill. 75.

- Birfig I. 467.

\_ \_ II. 115.

- Bifchofe I. 84. 178. 471. 681.

\_\_ \_ 111. 225. 371. 388. 444.

446. 452. 540. 548. 549. 758.

- Bijchof Bürfart II. 115.

- St. Blaffen II. 203.

- Blutbann Ill. 416. 561. 566.

- Blutgericht IV. 219. 220-228.

- Blutvogt IV. 219.

- Büchercenfur IV. 113. 114.

- Büchernachbrud IV. 112.

- Buchsenmeifter I. 581.

- Burg - Burgmannen I. 467.

470.

— — II. 451. ·

Bafel, Bürger II. 692. 753. 786. 741. 744. 748. 752. 754. 758.

- Achtburger II. 204. 218. 214.

- Ausbürger II. 246. 874.

- Chrenburger II. 251.

- Barger-Aufnahme I. 385.

- Bürgerbienfte II. 845.

- Burger-Gib II. 757.

- Burgermeifter I. 625. 629. 631.

— — III. 171. 174. 258.

- Burgerrecht II. 759. 762. 764.

- - fleines II. 761.

- Bürgerrechtsgebühr II. 755. 756.

- Bürgerichaft IV. 190. 194.

- Bufe Ill. 690. 681. 682. 635.

- Concil III. 104. 107.

- - IV. 103,

— Dinghaus III. 590.

- Domfreiheit Ill. 371.

- Dreieramt III. 190. 191.

— — IV. 164.

- Dreierherren III. 756.

- Ebelleute II. 785. 786.

- Chegericht, weltliches IV. 102.

- Ehrenwein II. 886.

-- Eintheilung ber Stadt I. 519.

- Ginundneunzigerwesen IV. 164.

- Ritter Erbe I. 515.

- freies Erbrecht I. 391. 392.

- Etter II. 168.

- Fechtschulen I. 522.

- Febbe, Febberecht I. 515.

- Feuerordnung Ill. 87.

- Feuerwaffen I. 502.

- Finbelhaus Ill. 51. 52.

- Findlerinnen Ill. 51. 52.

- Fifder II. 492.

- Freizügigfeit I. 898.

- Frauenhäuser III. 104. 105. 106.

107. 109. 110. 113.

Bafel, Freubenmabden II. 76.

- schlechter Frieden Ill. 148.

- Fronboten Ill. 584.

- Fünferamt Ill. 191.

- Gaffatumgeben IV. 167.

— Gaugraf Ill. 320. 438.

- Gebigen, Gebing II. 519.

- Gefälle III. 459.

- Geiftliche II. 785. 787.

- Geleitsgelb II. 860.

- Geleiterecht Ill. 887.

- Gemeinbe II. 517.

— IV. 100.

- Genossenschaft II. 817. 818.

824. 825. **827**.

- Gerichtsbarfeit I. 461.

- .-. III. 549. 580.

- Gerichtsordnung Ill. 603. 605.

- Geidrieb I. 85. 271.

- - Ill. 263. 281.

- Gefchlechter II. 212. 522. 587.

**540.** 568. 571. 572. 573. 608.

612. 613. 614. 624. 640. 690. 714. 721. 734. 738. 741. 742.

- Geschlechterstube II. 522. 526.

**527.** 528.

- Gefellenvereine II. 368. 436.

- Gewerbe II. 38.

- Golbichmiebe II. 479.

- Gottesurtheile Ill. 728. 729:

- Grautucher II. 57.

- Grenzbaum II. 168.

- Rudolf von Sabsburg Ill. 450.

- Saufer II. 6. 8.

- Bausgenoffengunft 1. 300. 541.

- Berberge Ill .. 11.

- heerwefen I. 517.

- hinterfiedel 11. 225 233. 235.

873.

- vier hirten I. 271.

- Hochzeiten Ill. 89.

- faiferl. Hofgericht Ill. 784.

v. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

Bajel, faiferl. hofgericht IV. 220.

- Sans Solbein II. 759.

- Grafen von Homburg Ill. 414.

- Alexander Sugen IV. 78.

— Hulbigung III. 280. 460. 476.

– IV. 195.

- Et. Jacob III. 43.

— — IV. 219.

- 3mmunität Ill. 382.

– St. Johann I 519.

- Juben II. 229. 502. 507 869.

- - lll 117. 560.

— Rämmerer III. 277.

- Rartenfpiel III. 99.

- Raufhaus II. 53.

- Kaufleute II. 359. 705.

- Riefer 1. 630.

- Rlagerecht Ill. 620. 624.

- Rlein=Bafel 1. 85. 519.

— II. 79. 81. 87. 88. 89.

116. 138. 159. 223 399. 690

821.

— — Ill. 264. 356. 372. 417.

418. 549.

— — IV. 165.

- Rlein-Bafel-Gefellichaft II. 89.

- - Sefellicaftemeifter II. 89.

— Klingenthal II. 12. 18 203.

— Ill. 189.

- Rohlenberg II. 472.

- Ronfulent Ill. 241.

- Kopfsteuer II. 852. 853. 855.

856. 859. 8 is. 871—87**3**.

- Rorn Ill. 144.

— Kranz III. 257.

– Kriegswesen Ill 129. 131. 132.

- Rurichner II. 56.

- Labenherren 111. 624.

— IV 219. 220,

- Leichenschau IV. 199. 200.

- St. Leonhard I. 461 519.

25

Bafel, Ct. Leonbarb Il. 79. 116. 138.

111. 272. 280.

Lobnamt III. 190.

Lunden 11. 168.

Lütel 11. 202. 208.

jur Magb II. 386.

Maien IV. 167.

Maler II. 478.

- Marfnutung II. 804. 805. 810.

- Diarftgericht I. 85.

- Marfaabi il. 852.

- St. Martin I. 519.

- IV. 103.

- Martinepfennig I. 85.

- Michel II. 759.

Minifterialen 1 544. 56G.

**—** 11. 201.

- Munge und Boll I 295. 296. 302, 305,

- Ill. 455.

Münger I. 298, 299, 301. 302. 305.

**— 111. 372.** 

- Muffigganger 11. 786.

- Nachgericht Ill. 595.

- Rarren Ill. 99.

- Nobiles 11 211.

- Ronnenmacher Ill. 248.

- Rotare Ill 288. 289.

- Officialgerichte Ill. 558

- - IV. 69.

- St. Beter I 519.

- - Il. 79. 116. 138.

— — III. 272. 280.

- Bjeiffer Ill. 97.

- Pflafter II. 41.

Rath Ill. 176, 181, 182 186. 187. 188. 190. 191. 192. 193. 194, 205, 208, 211 223, 227, 228, 280, 281, 282, 238, 248,

244.

Bafel, Rath IV. 187. 192.

-, ber große IV. 100.

beibe Rathe IV. 192.

romifches Recht IV 70.

Reformation 11. 690.

- IV. 106, 121,

Reichstanimergericht III. 787.

Reichsstadt, freie III 287. 288. 290, 297, 298, 300, 307, 478

reichbunterthanig Ill. 473. 474

Reiterbienft I. 494

Richtbrude III. 588.

Richthaus II. 51.

- am Bfauenberg Il. 56

Richtort Ill. 588.

Ritter I. 538. 539.

- Rittmeifter Il. 845

Bilbelm Röblin IV. 106.

- bas Rufen, ber Ruf IV. 206. 220, 221,

Salz III. 144.

- Sapienzhaus III. 79.

Scat 11. 849. 851.

Schaler, Schole I 416.

- - 11. 63.

Scheinzeugen Ill. 655.

ber Conabel Ill. 11.

- Schöffen Ill. 577.

- Ludwig Schopper II. 759

- Schulen Ill. 59 72. 78.

- Schultheiß Ill. 371. 416. 416. 417. 439. 441. 448. 564. 566.

570, 574 586, 755

Coupengefellichaft I. 524. 526.

527.

Schutgelb It. 869.

- Schwörtag Ill. 169.

- Sechfer 11. 871. 876. 690. 691.

- Sedelmeifter 11. 878.

- Cedler Ill. 142.

Siebneramt Ill. 190.

Siebnerherren I. 503.

Bafel, Siechenhaus IV. 42. 43.

- Solbner I. 512.
- Spiel III. 586.
- Spinnwetter Il. 898.
- Spital III. 44. 47.
- gemischte Stadt I. 271.
- Stadtfrieden III. 148, 149, 151. 158, 155, 156, 161.
- Stadtgericht I. 857.
- - 111. 889. 555. 559. 561. 562. 568. 570-587. 756.
- Stabimarf Il. 811. 812. 814.
- Stabtmarfgericht Ill. 268. 547.
- Stadtmauern Il. 71.
- Stadtrath I. 520, 579, 582.
- Steinmegen Il. 484. 485. 486.
- Steuern Ill. 186. 187. 142. 458. 474.
- Gelbftfteuer 11. 856.
- Steuerberren Il. 161. 857.
- Strafverfahren IV 199.
- Strafen 11. 28. 32. 38. 40.
- bie bobe Stube IL 692. 840.
- bas Stühlen IV. 221.
- bas Stuhlgericht IV. 219. 226. 227.
- Tabaftrinten IV. 167.
- Tangen Ill. 94.
- Тhauner, Tauwer II. 224. 872.
- Thore I. 120.
- **— —** 11. 115.
- Tuchschau III. 19.
- Et. Mirich II. 170.
- Universität II. 300, 305, 306, 308, 313, 314, 315, 316, 318, 320.
- \_ \_ Ill. 69. 70. 75.
- IV. 68.
- Untergerichte IV. 196.
- Urphebe Ill. 684. 635.
- Berbrecherfreiheit I. 454. 455.

- Bafel, Berpflegung bee Ronigs III. 468. 469. 470.
- Berfaffung IV. 140.
- französische IV. 807.
- Villicus L 84.
- Bogt III. 414. 415. 446. 448. 467. 549. 568. 564. 570, 574.
- IV. 218.
- Borsprechen III. 581. 582.
- Borftabte 11. 78. 76. 79. 87. 89. 90. 111. 386. 603.
- Bachebienft 11. 839. 840. 841. 843.
  - Baffenvorräthe I. 508. 505.
- Bablen Ill. 168. 164.
- Babirecht I. 600. 602. 614.
- Bahrzeichen Ill. 644.
- Beinhandel Ill. 145.
- Wettingen 11. 202. 203. 238.
- Birthebaufer Ill. 11.
  - die Bebner Ill. 418. 579.
- Beugen Ill. 708.
- Beughaus I. 505.
- Boll II. 860. 871.
- -- lll. 456. 457. 459.
- Bollfreiheit I. 810.
- Bunft Il. 387. 888. 889. 847.
  - 349. 361. 363. **364**. 368. 371
    - **374.** 376. 386. 387 **—** 389.
    - 891. 898. 894. 898. 899. 400.
    - 405. 406. 409. 410. 412. 414.
    - 415. 416. 418. 421. 428. 424.
    - 426. 433. 443. 454. 455. 457.
    - 459. 460. 464. 465. 470. 471.
    - 569. 570. 571. 572. 578. 610.
    - 613. 614. 622. 683. 689. 690.
    - 691. 692. 705. 706. 710.
    - 711.
- — III. 16. 17.
- Bunfte, gefpaltene 11. 386.
- Berrengunfte I. 541.
- - II. 569.

25 \*

Bafel, Bunftregiment IV. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

- Bunft jum Schlüßel 11. 280. 885.
- Bunft Obergunftmeister 11. 612. 618. 616. 691. 692.
- -- gerichtlicher Zweikampf III. 780. 781. 782. 788.

Baffenbeim 11. 682.

Battenberg 11. 813.

Baubing I. 210.

Bauer, Bur - Gebur Il. 220.

Bauerding I. 248.

- 11. **2**20.
- III. 207.

Bauermeister, Burmeister I. 173. 548.

**— 11. 85.** 

Bauerrichter I. 178. 548. 590.

Bauerichaften I. 169.

Bauersprachen 11. 220.

- 111, 207,

Bauerwerte Il. 220.

Baubütten 11. 480. 484. 485. 486.

Baumtrager 11. 878.

- Ill. 745.

Baunach I. 31.

Bauben 1. 318.

- ll. 66. 169.
- III. 554, 568.

Bayern 11. 218. 431. 434. 450. 455. 477. 499. 847.

- **111 493. 516. 707. 769.**
- 1V. 134. 187. 249. 250. 268.
  275. 279. 2°2. 288. 286. 800.
  807. 308. 310. 328. 324. 327.
  358. 359.

Mit:Bavern I. 292.

- 111. 664.

Bayern Bergoge 1. 28.

- 11. 2. 245. 274. 807.
- Ill. 351, 488, 490.

Bayern herzoge Ernft u. Wilhelm IV. 287.

- Landpot IV. 275.
  - Landrecht III. 786.
- IV. 27. 275.
- Märfte I. 286, 291.
- Stäbte I. 78. 121. 129. 137. 491. 505. 513. 528. 529.
- -- Stäbte, heerdienstrflichtige I.
- Bolferecht I. 109.

Beanium, beanus 11. 311.

Bebenhaufen 11. 789.

Beejaune, beanus 11. 311.

Beder I. 329.

Bedum 11 202, 783, 789, 837, 839, 862,

Bebe, Bete, petitio III. 525.

Befestigungen I. 112

Beginen Ill. 44.

Beholzigungerecht 11. 802.

Beiharting I. 125.

Beibilfe Ill. 526.

Beifaffen I. 133.

— 11. 222.

bas Befümmern Ill. 607.

Belbeim 11. 243.

Belide I. 36. 42. 278. 394.

Beneheim I. 393. 634. 635.

- Il. 4.

III. 67.

Bentheim, Grafen 111. 394. 542.

Benufft, Binufft Ill. 61.

Johann Beng Ill. 70.

Berfried, Bergfried I. 115.

- ll. 13. 16.

Berg, Grafen 11. 247.

— Großherzogthum IV. 299. 801. 305. 315.

Bergen 11. 29. 261. 266.

Bergen, Rlofter Ill. 479 Berggericht Ill. 508. Bergbeim II. 80. 85. Bertbeim II: 671. Berlin I. 33. 116. 480. 487. 489. 493, 498, 503, 504, 505, 506, 512, 517, 526, 532, 545, 583,

612, 622, 624, 630, 631,

II. 35, 53, 149, 221, 229, 230 361, 382, 384, 391, 398, 405. 408. 414. 430. 431. 438. 434. 445. 458. 478. 508. 510. 607. 714. 749. 754. 756. 782. 809, 811, 812, 839, 861,

111. 14. 48. 60. 65. 88. 105. 132. 140. 488. 489 499. 501. 513. 523. 532. 533. 534. 535. 581. 588 589. 725. 752.

IV. 35. 134. 230. 232. 255. 256, 258, 259, 260, 273, 277, 278, 290, 291, 292,

# Berlinden Ill. 767.

Bern I. 27. 32. 69. 75. 76. 104. 191, 277, 313, 325, 333, 335, 338. 339. 354. 364. 367. 369. 376. 379. 381. 382. 386. 389. 390, 391, 395, 397, 421, 427, 450, 487, 508, 517, 518, 592, 593. 597. 611. 613. 628. 658.

5. 42. 61. 119. 188. 140. 157. 158. 160. 174. 178. 181. 195. 199. 236. 246. 255. 269. 409. 484. 699. 700. 701. 708. 705. 709. 712. 714. 720. 722. 756, 760, 766, 821, 828, 827, 876. 878.

111. 3. 125. 131. 165. 183. 225, 227, 228, 234, 235, 275, 278, 292, 295, 305, 306, 310. 311. 318. 319. 325. 335. 336. 348, 360, 361, 362, 520, 537. 538, 546, 565, 680, 631, 663, 780. 731. 782.

Bern IV. 2. 4. 21. 23. 27. 32. 86. 141, 157, 158, 190, 193, 194,

Ggerbon II. 21. 212.

Benner 1. 517. Bernbrob I. 81. 889. Bernburg IV. 845.

Bernb von bem Berge I. 78.

Berftett II. 671. Bertholeborf II. 79.

Bermid I. 168.

Berntier II. 257.

bas Befiebnen IV. 200.

Beffenich II. 148.

Befferung I. 417.

Besthaupt I. 86. 92. 93. 891. 644.

- pflichtig I. 93.

Bete I. 274.

Bettelvögte, Bettelmeifter Ill. 57. Beverungen II. 779.

111. 528.

Bezichtigen Ill. 658. 659. Biberach I. 885. 583.

II 42, 247, 358, 356, 471, 476, 709, 712, 787, 753, 786,

111. 135. 319. 338.

IV. 140. 141. 156. 187.

Bielefeld I. 94. 883. 386. 392. 401. 421.

II. 167. 171. 240.

- IV. 13. 20. 232. Bierglode Ill. 157.

Bierrliet II. 270.

Biergiese IV. 254.

Bierzwang II. 401.

Biefenthal II. 165. 181. 781.

- IV. 262.

Bifang II. 147. 148. 165.

Binbel III 770.

Bingen I. 125. 128. 306. 405. 492.

- II. 162. 411. 426.

Binwigen III. 770.

Bingifon I. 257.

Birgel I. 98. Bischoping, von II. 212. Blankenburg I. 880. 860.

— II. 179. 197. 754. 767. 769. 770. 772. 775. 776. 778. 781. 811. 889.

- IV. 270. 271.

Blaffenburg II. 484. St. Blafien II. 203.

St. Blafius II. 402.

Blatternhäufer Ill. 46.

Blaubeuren I. 884.

— Plaupüren III. 769.

Blapheim, von 1. 212.

bas Bliden, Wiefenweihe Ill. 60.

Blutbann I. 162.

Blutrache I. 412. 415.

Böblingen III. 769.

Bocholt I. 83. 52. 853.

- Ill. 491. 492 584. 767.

Bodum I. 396. 897. 493. 557.

- Ill. **301**.

Bogen, Grafen Ill. 851.

Bodeberg II. 23.

Bogner I. 532.

Böhmen I. 297.

- III. 776.

- IV. 23.

Boineburg, von IV. 88. Boigenburg, Wirab, von I. 64. Bolanben, von I. 469. Bolbinge Ill. 593.

Bologna I. 404.

— II. 157, 282, 288, 287, 296, 818, 814.

- IV. 63.

Boltringen III. 770. Bombarben I. 530, Bönhafen II. 899.

Bonifacius I. 8.

Bonn I. 28. 45. 52. 53. 55. 58. 124. 261. 479. 644.

- II. 65. 164. 165. 187. 193. 268. 328. 325. 328. 780.

— ill. 177. 823. 464. 479. 497. 488. 486. 492. 525. 528. 531. 588. 534. 547.

- Assisia II. 858.

— Bafilika I. 54.

- St. Caffius I. 54. 56. 261. 290. 457.

\_ \_ II. 12.

- Erzbischof Conrad I. 261.

- Sofrichter I. 261.

- Juben I. 262.

- - II. **3**0.

- Merhaufen II. 187.

- Mühlheimer Pförtchen I. 56.

- Berona - Bern I. 58.

Bonndorf Ill. 770.

Bonftetten, hermann, von 111. 382.

Boos I. 682.

Boppard L 539. 540. 566.

— II. 411. 426.

**—** 111. 305. 484. 555.

Bordeaux II. 288.

Boren I. 57.

Borfen Ill. 513.

Bofton II. 261. 267.

Bogen 111. 273.

- IV. 237.

Bourges II. 288.

Bourgois I. 572.

Brabant 11. 269.

- Ill. 306, **34**9, 850,

henning Brabant IV. 241.

Brac 111. 769.

Braitenbola Ill. 770.

Brafel I. 56. 97. 110. 152. 880.

397. 401. 468. 474. 48**3.** 486.

509. 650. 651.

- II. 10. 44. 124. 192. 193. 368. 364·

Brafel III. 212. 217. 280. 281. 285. 489. 509. 517. 533. 584. 596.

IV. 16.

Brand, Cebaftian Ill 68.

- IV. 71. 73. 79.

bl. Brandanus II. 402.

Branbenburg 1. 56. 124. 129. 277. 291, 313, 323, 347, 401, 456,

482, 491, 513, 545, 586, 600, - IL 64. 85. 138. 207. 361. 423. 450. 477. 489. 808. 806.

- Ill. 14. 45. 94. 132. 208. 249. 350. 512. 532. 765. 767. 782.

- IV. 23, 60, 90, 117, 131, 132, 187. 168. 280. 259. 262. 276. 280, 281, 282, 283, 291, 314,

- Mit 111. 501.

- Alt: u. Reuftabt II. 85. 127. 189, 598,

- IV. 234, 257. 262. 201.

- Rut IV. 187. 231. 253.

- Aurfürften 1. 658.

- - Ill. 448.

- Mart III. 136, 159, 179, 200. 498, 499, 635, 765, 769, 779. 788.

Markgrafen I. 88. 487. 488. 596.

- II. 346. 712.

**— — 111. 489. 490. 556. 624.** 

- IV. 289.

- Ren L 326. 487.

- - II. 488.

- - Ill. 502.

Braunau L. 28.

Braunichweig I. 27. 110. 178. 258. **318. 404. 488. 494. 525. 550. 565.** 

- II. 7. 18. 28. 120. 140. 141. 170. 212. 268. 353. 362. 864. 390. 398. 432. 434. 646. 647. 648. 649, 650. 651. 652. 653. Braunidweig

712. 741. 747. 782. 814. 845. 853, 856, 878,

111. 13. 62. 95. 96. 104. 110. 112, 145, 159, 167, 170, 175, 200. 243. 507. 519. 529. 532. 533. 534. 543. 593. 611. 612. 614. 615. 725. 735.

- IV. 21, 184, 230, 231, 241, 242. 271. 272. 282. 285. 345.

- Altenwick I. 320.

- Bauermeifter L 548.

- Bergoge Ill. 511. 529. 583.

- - Beinrich Julius I. 488.

Brechtelfingen Ill. 770.

Bregeng I. 5. 10. 91. 889. 890. 892. 398.

**— 111. 280.** 

- Anzal I. 394.

- Grafen III. 437.

Breifad II. 247.

Breisgau IV. 29.

Breitenbach II 682.

Bremen I. 58. 62. 98. 108. 157.

158, 176, 180, 188, 192, 258,

269. 272. 283. 289. 312. 313.

816. 324. 332. 337. 346. 351.

358. 376. 382. 383. 388. 404. 417. 420. 421. 428. 428. 445.

489. 507. 537. 583. 593. 611.

G15, 627, 628, 634, 639, 645,

647. 649. 651.

IL 6. 12. 157. 158. 161, 162.

172. 232. 252. 255. 262. 267.

268. 272. 279. 323. 325. 326.

327, 328, 332, 343, 514, 769,

- Ill. 13. 21. 81. 130. 153.

- IV. 90.

- Abam von Bremen i. 129, 192.

- Autonomie I. 618. 619. 620.

- Bannrecht Ill. 386.

- Bauwerte IV. 91.

Bremen, Beamte Ill. 428.

Bifcofe III. 871. 446. 477. 758. 758.

- Sartwich L. 645.

Bürgereib II. 757.

Bürgermeifter I. 624.

- III. 174.

Burgetrecht, fleines II. 761.

- Burgericaft IV. 190. 294.

Bürgerweibe IV. 184.

Burfprache IV. 18.

Buffe Ill. 631.

- Carl V IV. 214.

- Cajaal II. 526.

Doctoren ber Rechte IV. 185.

- Echtebingstage Ill. 594.

bie Eintracht IV. 174 175.

- Erzbischof IV. 49.

Feuerordnung III. 38.

Rlaminger II. 268.

Frauenbaufer Ill. 108.

Freimeifter IV. 118.

Friedemein Ill. 568.

Beiftlichteit II. 876. 878.

ficheres Beleit I. 333.

Genoffenicaft II. 818. 820.

Gerichtsverfahren 111. 599.

Gefchlechter IL 540. 577. 624.

625.

- oberste Gewalt IV. 189.
- Gewerbswesen IV. 117. oberfte Gewalt IV. 189.

- Gloffe IV. 62.

- Grande Compagnie II. 577.

- Arend von Gropelingen II. 577.

faiferl. Salegericht IV. 188.

Sandwerfe IV. 118.

Sanfe IV. 116.

Sanfeatisches Departement IV.

304.

Sanegrafen II. 279. 358.

Beerbienft 111. 450.

Hulbigung Ill. 461.

Bremen, Jamundlinge II. 286.

Immunitat I. 460.

- lll. 382. 383.

Juzicht III. 700.

Rirchipiele IV. 198.

Rlagerecht 111. 625.

Marinusuna IL 799. 803, 805.

806.

- Martrecht I. 289.

Meenbeit Ill. 214.

- Ministerialen I. 589. 566.

Morgenfprache II. 382.

Morgenherren II. 482. 485.

578.

— Münze III. 455.

Riebergerichte III. 758.

- IV. 218. 214.

- Notwebr IV. 50.

Obergerichte IV. 214.

Oberhof IV. 22.

- Olbermanne II. 375.

- Orbele menen IV. 43.

- Pfanbrecht Ill. 608. 609.

vier Quartiere II. 158.

- IV. 214.

— Rath Ill. 199. 200. 209. 216.

217. 221. 223. 228. 229. 234.

254.

- IV. 170.

Rathhaus II. 54.

Rathsteller II. 61.

Reformation IV. 106.

- burgerl. Regiment IV. 174.

175. 176.

Reichstammergericht Ill. 787.

Reicheftabt Ill. 430. 476. 477.

- IV. 139.

- Reinigungseib Ill. 688.

Ritter 1. 538.

— II. 731.

Roland I. 369.

- 1V. 91.

Bremen, Sachfenfpiegel IV. 30.

- Schneiber- u. Schuftergefellenauf- ftanb IV. 119.

- Schott II. 489.

- Schottherren II. 857.

- Sechezehner IV. 59.

- Stabtfrieben Ill. 160.

- Stantgericht III. 389. 547. 550. 554. 556. 557. 560. 561. 566. 568. 588. 589. 592. 598. 757.

- Stadtrecht IV. 5 6. 22. 88. 89. 40. 46. 49. 50. 58. 70.

- Steenfammer II. 526.

- Steuern Ill. 458.

- bie Tafel IV. 174.

- Tuchhändler I. 328.

- Untergerichte IV. 196.

- : - Urtheilefinder Ill. 575.

- Berbrecherfreiheit I. 458. 454.

- Berfassung IV. 800.

- Bertehr mit bem Orient IV. 88

- Bogt I. 356.

- - Ill. 428-430. 438. 445. 446. 448 517. 554 565. 574.

- Bogtbing IV. 218.

- Beinhandel III. 145.

- bie Weifeften 14. 212. 214.

- Wicvont III. 429.

- Willführen Ill. 185

— IV. 49.

- Birthebaufer Ill. 12.

- Bittheit III. 215. 216.

- IV. 58. 59. 193.

- Boll I. 294. 296.

— — III. 456. ·

3unft II. 361. 399. 408. 410.
 421. 425. 428. 432. 435. 444.
 458. 454. 457. 459. 460. 462.
 466. 577.

- IV. 120

Breslau I. 188. 829. 407. 414. 419. 584. 614. 650.

Breslau II. 5. 7. 47. 61. 66. 88. 127. 189. 140. 141. 161. 185. 212. 218. 269. 871. 872. 888. 384. 480. 482. 483. 442. 473. 484. 511. 598. 599 702. 703.

782. 784. 803. 858. 860.

lli. 10. 29. 35. 37. 89. 60. 97. 181. 134. 139. 144. 145. 158.

159. 181. 183. 186. 205. 210.

218 214. 228. 260. 498. 505.

516. 548. 553. 554. 560. 562. 568. 572. 579. 598. 596. 596.

600. 656. 734. 736. 753. 754.

764. 768. 771.

— IV. 20. 23. 24. 31. 35. 42. 43.

- Juden II. 795.

- magbeburgifches Recht II. 189.

- St. Morit II. 80. 139.

Bretten II. 172.

- lll 49.

Brieg I. 40. 71. 122. 278. 313. 321. 413. 629. 630.

— 11. 177. 383. 384. 483. 878.

— III. 10. 65. 87. 97. 131. 186. 218 228. 555

Brilon I. 123, 444, 493, 518, 528.

— II. 132 133. 156. 279 772.

- Ill. 131. .

**IV. 30.** 

Briftol II. 261.

Brittannien 1. 2.

Brigen II. 499

Briren I. 139. 211. 350.

- II. 2.

Widdefind Bruchner IV. 77.

Bruchfal II. 474.

**— 111. 47. 48. 50 762.** 

Brudenau 1. 127.

**— II 136.** 

Brubericaften II. 363.

Brügge IF. 261. 262 265. 270. 274.

į · .

Brügge IV. 282. Bruningen 111 769.

Brünn IL 28. 269, 270. 271. 510. 774. 850. 856.

- Ill. 16. 27. 155. 877. 878. 880. 482. 608. 609. 609. 612. 615. 651. 665. 668. 674. 679. 694. 705. 716. 722. 724. 725. 726. 727. 728. 786. 752. 769. 785. 787. 788.

- IV. 8. 9. 82. 88. 88. 48. 70. 287. 294.

Brunsvic I. 109.

Brusca I. 4.

Bruffe II. 26.

Bruffel L 812.

- II. 262.

Bruyeres I. 345. 864. Brynegilb. I. 165.

Bubenberg, von II. 212.

Bubenheim I. 128.

Buchargnei, Bucharate If 475.

Buchau Ill. 363.

Buchen L 469.

Buchhorn I. 648.

— IL 769. 771.

- 111. 806. 819. 888. 854. 542. 765.

Büchfenhäuser I. 505.

- meifter I. 581.

— — II. 378.

· Buchfenftabel 1. 581.

Bübingen, von 111. 849.

Bübner II. 222.

Bühl, Almenbfee II. 175.

Buteburg I. 8.

Bufigan I. 8.

Bulach III 769.

golbene Bulle II. 248.

Bunben, bundae I. 267.

Bur vide Bauer.

Burbing, Burgerbing L 248. 267.

Bureinige I. 265.

Büren I. 29. 303. 468.

— II. 10. 162. 163. 173. 196. 747. 800.

- III. 12. 35. 188. 261. 505.

- IV. 16, 28.

Burg, Burgen I. 2. S. 104. 466. Burg bei Magbeburg II. 58. 269.

Burgberf I. 27. 257. 269. 386. 555. 560. 561. 562. 564. 584. 585. 688.

- II. 177 246. 756. 760.

- 111. 505. 513. 516. 526. 531. 544. 616.

Burgbann II. 165.

Burgel IV. 844.

Burgensium honoratiores I. 180. Burgenses Hansati I. 170.

Bürger I. 100. 101. 182.

- MI I. 129. 188.

— — II. 521.

- Aus II. 241.

- Chel II. 249.

- Chren IL. 250.

- Grb II. 197. 249.

- Gleven II. 248.

- Gras II. 76.

- Juben II. 280.

- Mitter II. 218.

— Pfahl II. 75. 241.

— Sat II. 786. 788.

- Semper II. 217.

-- Spies I. 503.

- Unter II. 76.

Burgerbing - Burbing 111. 207.

Bürgermahl II. 749.

Bürgermeifter I. 220. 584. 628. 680.

Bürgerpatt II. 250.

Bürgerfechfe I. 256.

Bürgerzechen II. 526.

Burg Burgbing - Burggebing II. 166. Burgfrieb I. 115. 843. 844. - II. 166. 169. Burggericht Ill. 266. 498. Burggraf I. 80. 105. 356. 472. Burgleute I. 129. Burgmannen I. 469. Burgrecht IV. 18. Burgfäul II. 169. Butgicheffel I. 110. Burgvogt I. 472. Burgwachen II. 830 Burgward I. 111. Burgwarte II. 166. Burgwerfe II. 887. 688. Burghaufen IV. 288. 308. in Julog I. 107. Burgund I. 67. 532. Burfchap I. 250. Burfanien, Burfalen, Burichen II. 309. Burfen II. 292, 298, 304 308. **— 111. 78.** Frei II. 308. Burfprachen IV. 8. Büteilen I. 92. 391. - 111, 278, Butjabinger Land Ill. 480. Büttelmeifter Ill. 242. Buttfteb IV. 889. Burtehube 1. 67. - IV. 339. Busbach III. 780. Bugengeben Ill. 96. Byzang vide Konstantinopel.

6

Julius Caefar I. 1. Cajus IV. 71. Calenberg II. 92. Calvin II. 711.

Caim III. 850. 769. Camberg I. 33. Joacim Cammerarius III. 71. Camnerlingi I. 92. Cammin IV. 295. Claudius Cantiuncula IV. 6. captio, cavillatio Ill. 601. Carbona 1. 5. 42, Carnifices, Megger I. 87. Cafel I. 210. Caffel I. 375. 448. 450. 455. - II. 351. 398. 443. - III. 188. 597. 769. 771. 777. 782. - IV. 31. 33. 69. 73. 77. 119. 184. Casseres I. 5. 42. Caftelle 1. 180. Castra 1 3. Castra regina I. 4. 10. Castrenses I. 180. Catwic I. 109. Celle I. 498. - IV. 282. Censuales I. 86. Centgerichte I. 160. Centgrafen I. 160 Centner, centenarius I. 160. 547. 568. Centuriones I. 178. 210. Charlottenburg IV. 290. Chemnit 1. 519. 11. 351. 407. 431. 111. 484. 'Chiemfee III. 9. Childebert I. 7. Chilberich I. 47. 79. Chilperich I. 6 China II. 26. 845. Chorin II. 788. Chriftian V von Danemart Ill. 635. Chur I. 468.

Chur II. 371. 376. 423. 611. 699. 714.

- Ill. 228. 281. 373, 386, 453.

Cicero II. 25.

Cinbal, von II. 212.

Cipparius, Stodwart Ill. 586.

Cife vide Affife.

Cité-city I. 107.

Civilitas I. 250.

Civitas L. 7. 8. 107.

Civitas regina I. 8.

Civitates indominicatae I. 91.

- de comitatibus I. 91.

Civitatenses I. 129.

Cleingebant I. 118.

Cleve 111. 467. 481. 495. 535. 585.

- IV. 204. 240, 246.

Cloeth, bon II. 682.

Coblena 1. 45. 124. 291. 318. 819. 320. 351.

- II. 202, 426, 682, 809, 858. 859.
- 111. 136. 171. 778.
- IV. 286.

Coburg IV. 64.

Cocheim Ill. 351.

Connern IV. 254.

Coesfelb I. 89. 102. 124. 168. 198.

**257. 268. 345. 353. 397. 4**01.

444. 492. 556. 596. 597. 628. 630. 683. 685. 689.

II 86. 130. 135. 162. 163. 186. 356. 709. 729. 766. 769.

771. 786 790. 791. 799. 806.

~ 838. 859.

111. 8. 9. 12. 44. 48. 61. 124.

130. 131. 136. 139. 140, 162,

163. 172. 200. 209. 220. 262.

266. 282. 302. 308 480. 491.

492. 506. 516. 519. 520. 536.

543, 547,

IV. 14.

Coesfelb, Rluchten II. 135. 159. . 194.

Stadt Landwehr Hl. 169.

Berbrecher 1. 372. 375.

Coeslin 1. 41.

Colberg I. 41.

— 111. 781.

Colbaufen, von II. 830.

Colligationes I. 177.

Coloni I. 445

Comes civitatis 1. 357.

Communitates, Communiones II. 364.

Compositio amicabilis - Ill. 629.

Comtes jurés I. 567.

Concilium Lateranense I. 341.

Concives 1. 206.

Confoederationes I. 177.

Conjuratio I. 177. 178.

Conjuratores fori I. 178, 584.

Consiliarii l. 584.

Consiliatores I. 584.

Conftantin II. 322.

Constitutio pacis I. 375.

Constitutiones I. 177.

Conftoffer - Conftaffer I. 494.

II. 212.

lll. 124.

Confulen 1. 158. 159. 585. 586. 629.

11, 255,

- Stabtrathe I. 159.

Consules jurati I. 584.

Corbewanere II. 46.

Coroners IV. 199.

Coswic I. 109.

Crapica I. 278.

Crempe I. 555. 583.

- II 803.

Cronenberg 111. 858.

Croffen Ill. 779.

- IV. 259.

١

Euefin I. 118.
Cuevi II. 268.
Eulm vide Kulm.
Eunntingen II. 770.
Curia I. 15.
Eurmedpflichtig I. 93.
Curtis imperialis I. 15.
Nicolaus von Cusa I. 652.
Eusel II. 490. 902.

### Ð

Dachau IV. 26. Dagobert 1. 73. 288. Dalberg IJ. 683. **—** 111. 272. 379. Damascus II. 25. 254. Damm II. 140 262. 279. Danemarf Ill. 13 160. 521. 628. 634 635 727. IV. 115. Danifches altes Recht II. 766. Danfftube Ill. 601. Darmftabt IV. 184. 187. Danzig II. 7. 139. 486. - IV. 20. 31. 119. 121. Dattenried 1. 382 383. **— 11.** 778, 779, 789, 790, 793. - Ill. 732. Dedendorf 1. 493. — II. 778. 779. 789. 790. 793. Decurfionen I. 137. Debife Schaben I. 78. Defenforen I. 137. 146. Defan II. 288. Delb ud 1. 249. 860. **— II. 137. 488. 490**. Deligich Ill. 94. Deleperg II. 245 246 Delos II. 254. Derfolgielb, Derfulgilb 1. 165. Depositio bennii II. 312. Derfaburg 1. 3.

Derfiagau I. 3. Deutschherren II. 12. Deutscher Orben I. 24. 350. 354. 523. Diehof II. 132. Dienheim I. 127. Diepholy - Diebholy I. 90. — Ill. 285. 587. Dieffen I. 92. Dieffenhofen I. 36. 124. 192. 848. 407. 450. 544. — II. 177. 199. 752. 807. 809. 821. --- III. 8. Dietarzt 11. 475. Dietfirchen 1. 55. 262. 285. Dillingen Ill. 465. -- Grafen Ill. 830. 349. 350 \ Diloberg II. 132. Dinant I. 310. Dinglfing I. 28. Dingwarben Ill. 576. Dintelsbuhl Il. 182. 816. 817. 111. 198. 662. 663. 691. 701. 703. - IV. 309. Dispargum I. 3. Dithmarichen I. 116. 846. ll. 879 IV. 47. Dittmar von Merfeburg Ill. 59. Doberan Il. 408. Döber: Trommelichlager I. 512. Dovetenichläger 11 379. Domfirchen, Domhöfe I. 456. - ftifte I. 57. 58. Donauwörth I. 286. 289. 290. 307. 833. 335. 337. 838. 339. — 11. 185. 778. 779. 839. - 111. 294. 295. 305. 364. 484. 542.

Donnerbüchjen 1. 530.

Doppelhaden I. 501.

Dorf I. 14.

— 11. **8**0.

- Dreier, Bierer, Sechser zc. 1. 554.

- frieben I. 437.

- martverfaffung I. 184, 178.

- por 11. 80.

Dornach Ill 770.

Dornftetten I. 126. 492.

- III. 770.

Dortmund I. 75. 97. 192. 246. 284. 289. 307. 308. 385. 387. 482. 488. 482. 486. 489. 551. 555. 592. 684. 648.

- Il. 162. 163. 164. 177. 181,
  195. 257. 258. 264. 360. 624.
  684. 685. 704. 729. 765. 770.
  788. 820. 849. 855.
- -- Ill. 18. 162, 227, 230, 292, 301, 310, 311, 312, 320, 384, 385, 338, 348, 360, 361, 537, 546, 565, 584, 586, 688, 704, 717, 780, 731, 783, 762, 768, 766, 767, 772,
- IV. 26. 28. 30. 31. 137. 174. 178. 193. 194. 216. 229.
- Autonomie 1. 620.
- Burg I. 474. 479.
- Gilda major I. 255.
- Bovelsburg I. 120.
- - 11. 18. 16 22.
- Bahlrecht 1. 598 597.

Dortrecht 1. 328.

11. 262.

Meister Dopinger 11. 484

Drachenfels I. 478.

- 11. 23.

Dransfelb IV. 285, 839.

Dredmeisteramt 111. 39.

Dreinich 1. 536.

Dresben I. 444.

Dreben 11. 71. 78. 79. 81, 82. 89, 85. 129. 448. 484.

- IV. 134. 343.

- alt 11. 138.

- Fifcherborf Bopis 11. 79. 138.

Drenfigjahriger Rrieg IV. 123, 129. 149. 198. 231, 279.

Driburg III. 528. 767.

Gref Drogo I. 90.

Droften Ill. 526.

Druchfeß I. 515.

Duberftabt IV. 389.

Duemge I. 190.

Dueren II. 466.

Dürfheim I. 83. 85. 108. 128 269. 274. 549. 553. 554 564. 588.

591, 626, 628, 635, 637.

-- 11. 174. 183. 184. 202. 218. 215. 218. 624. 638. 671. 783. 798. 800, 802—808. 888:

Duffelborf IV. 81.

Dulben 1. 286

- in Bayern 11. 291.

Dungerebeim Il. 843

Œ

Chenhoch l. 115.

Gberbach I. 121. 125.

-- 11. 59.

Cberhard von Burttemberg 11. 309.

Ebernburg I. 469.

Walter Eccard IV. 35.

Echte 11. 362. 471.

Gotebing, Egtbinge 111. 338. 598.

-- IV. 211. 212.

Gdernforbe I. 501.

-- 11. 785.

Eddache, Geddaghe — Gibtage III.

Eger I. 383.

- 111. 688. 694. 695. 701. 788.

Egerbon, von 11. 212. Egypten 11. 25. 288. Ebeubeim I. 548.

— 11. 219. 247. 249. 535. 788. 789. 800. 808.

- III. 174

Chingen Ill. 768.

Chrenfels I 501.

Gid I. 128.

Giden III. 761.

Eichstädt 1. 20. 81. 66. 68. 211. 290. 448 449. 454.

- ll. 327. 738. 739.

- Ill. 12. 581. 637.

- IV. 66.

- Bifcofe I. 20. 26.

- - 11 B17. S18.

- Geleit L 348.

- Munge, Boll 1. 296 Gibgenoffenschaft 1 177.

**— 11. 868.** 

Gibbelfer 111. 718.

Gibicos 11 853.

Gigen I. 400. 428.

- angeftorben 1. 428.

— borichlacht 1. 74. 614.

Eimbed I. 400. 423.

- Il. 212.

- IV. 285. 839.

Gingang: Gefellen 11. 486.

Einhart und Emma 1. 90.

Ginlager 1. 417.

Einspanner 1. 496

Ginungen I. 178.

- 11 363. 384.

Gijenach I. 125, 127, 128, 882, 886, 420, 421, 428, 429.

— 11. 15. 30. 88. 181. 184. 235. 770. 808.

- III. 10. 67. 205. 769

- IV. 28. 85. 86. 38. 43. 71. 78. 844.

Gifenberg 1. 420.

- II. 814.

Gifenburg IV. 345.

Eibe Il. 356. 361.

Giberfelb IV. 282. 252.

Glbingen III. 760.

Elbingerobe IV. 889.

Glenb Berberg Ill. 46.

@19g I. 844. 388. 385. 389. 391. 392. 398. 498. 554. 588. 626.

-- ll. 198. 750. 756. 801.

- Ill. 7. 232. 284.

Elfaß I. 341. 485.

- ll. 495.

- Ill. 14. 295, 806, 359, 775,

- IV. 29.

Girville I. 24. 33. 282. 446.

- 11. 168. 175.

- Ill. 752. 761.

@1; 11, 682.

Ember 11. 184.

Emmerich I. 27. 338. 588. 585. 595.

617. 619. 637. 656.

**—** 111. 177. 736.

Johann Emmerich III. 286.

- - IV 71.

Emporia Il. 25.

Engaß, von Il. 213.

England I. 168. 366, 404. 455.

- Il. 148. 254. 257. 265. 288. 310.

- Ill. 18. 18. 740.

- IV. 115.

Gns I 20. 27. 67. 96. 114. 871. 881. 889 390. 427. 444. 448. 455. 498, 505. 560. 561. 564. 588. 617. 619. 622. 624.

- 11. 268. 274. 275. 400. 774. 785. 789. 814. 819. 821.

-- 111. 3. 183. 184. 186. 515. 629. 631. 651. 665. 668. 679. 691. 694. 703. 704. 725. 726. 727

Ens IV. 18. 19. 21. 26. 60.

Enfisheim IV. 272.

Eppftein I. 25.

Erbach II. 136.

Ritter Erbe I. 515.

Grben 11. 197.

Erbeigen I. 428.

- gut I. 424.
- lofung 1. 425.
- mannergefellicaft I. 102.
- recht I. 425.

Erdingen Ill. 770.

Grfurt I. 3. 90. 114. 120. 122. 288. 285. 296. 307. 308. 360. 361. 419. 420. 421. 470. 494. 509. 550. 627. 629. 630. 645. 647.

- 11. 11. 67. 142. 144. 145. 160.
  161. 188. 189. 196. 278. 296.
  300. 315. 318. 350. 368. 371.
  392. 394. 408. 406. 483. 442.
  443. 445. 510. 520. 521. 603.
  875.
- Ill. 18. 129. 140. 153. 170.
  177. 204. 210. 230. 878. 432.
  433. 434. 441. 478. 480. 481.
  483. 484. 590. 598. 612. 766.
- IV. 41. 68.
- im Bruel III 483. 588.
- Conciliarii I. 584.
- Bleichen I. 120.
- Meier I. 548.
- Minger 1. 298. 299. 300. 301. 805.
- Schütengefellichaft 1. 525.
- Turniere 1. 521.

Erholung Ill. 788.

Erlad, von Il. 212.

Erlangen Il. 87. 318.

Ernft von Baiern Il. 591.

Erftein 11. 7.

Ertheneburg I. 258.

- Il. 268.

Ejche II. 148.

Efchen-Fluren II. 172.

Eschenbach I. 24.

- Bolfram Il. 15.

- - Ill. 10.

Maitre Eschevin I. 569.

Efens IV. 889.

Effefelteburg I. 18.

Effesfelt I. 18. 35. 47.

Eflingen I. 338. 350. 351. 385.

`504. **5**05. 512. 517. 522. 524.

526. 527. 531. 549. 563. 584.

592. 626. 628. 633. 635. 648.

- 11. 9. 13. 17. 44. 46. 53. 74.

160. 325. 349. 368. 385. 408.

415. 424. 425. 475. 478. 479.

484, 518, 525, 566, 567, 620,

622. 628. 675. 676. 704. 705.

706. 714. 718. 754. 756. 757.

761, 763, 770, 788, 802, 818,

825. 838. 839. 845. 846. 852.

853, 855 857, 858, 873,

— Ill. 2. 8. 18. 28. 82. 38. 84.

35. 36. 40. 45. 52. 54. 55. 57. 60 68. 69. 72. 74. 76. 78. 96.

00 00. 00. 12. 14. 10. 10. 50.

101. 102. 107. 108. 109. 116.

119. 121. 181. 182. 183. 184.

141. 152. 155. 158. 162. 166.

170, 175, 189, 199, 227, 234.

238. 239. 240. 241. 243. 244.

249. **252. 253. 262.** 281. 287.

288. 298. 294. 300. 305. 312.

336 338. 347. 348. **3**53. 358.

363. 565. 537. 542. 558. 565.

616.

- IV. 78. 105. 106. 122. 140. 154. 155. 156. 187. 188. 192.

195. 202.

- Ausstößer II. 68. - Bürgerhaus II 209.

- Raubtbürme Il. 13.

Ettal IV 105.

Etter |l. 165. 168.
Cheachen ll. 497.
Eussethal I. 86.
— ll. 2.
Exhibitores I. 38.
Extraneus I. 181.
Cyc ll. 189.
Ezenhauser, von ll. 212.

쯝. Bottfr. Raber I. 118. Fahrrecht Ill. 644. - IV. 199. Faltenburg III. 850. Faltenftein I. 49. 469. - ll. 814. Kallrecht 1. 891. Falfonetlein I. 504. Falsterbo Il. 265, 266. Farten 1. 87. Fauth - Fauthei III. 437. Fauxbourg I. 105. Feberflechten I. 522. Rebbe, Recht ber I. 412. 413. Feindschaft I. 515. Felbgemeinschaften I. 178. Felbfird Ill. 785. Relomart Il. 164. Ferdinand I. III. 112. IV. 157. 176. 236. Ferdinand II. IV. 149. Ferdinand III. I. 584. - IV. 157. 176. ber fatholifche IV. 128. König 11. 235. Ferfelhanbler I. 87. Festenberg L 278. Bestungen I. 110. . Feubenheim Il. 492. Feuerbach IV. 140. Feuerbüchfe 1. 502. Feuerordnung - polizei III. 86.

v. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

Feuerröhre L 502. - fcusen 1. 502. Fez 11. 26. Ficarb IV. 77. Fibelan, Fibel 11. 14. fideles imperii I. 155. firmitates l. 3. Finbelbäufer Ill. 51. Fifder 11. 492. Fischwog - weiher Ill 485. Fietalien I. 98. 11. 258. Flabengericht Ill. 486. Flammanber I. 298. Flamifches Recht IV. 28. Flandern, Flamminger I. 298. 404. 405. — ll. 27. 28. 255. 341. 360. - IV. 18, 24, Flanbernfahrer 11. 262. Flautern, Floten Il. 14. Fledenftein, von I. 57. 468. **— 11. 213.** Rlensburg I. 488. 501. — 11. 167. 169. 197. 326. 404. 782. 785. lli. 618. 636. 663. 667. 705. . Florebeim, von Il. 213. Flore von Stormette Il. 212. Florenz 11. 157. 478. 476. 495. 496. Florentiner Becheler I. 306. St. Florian I. 20. 67. 96. — 11. 789. Folcfteb I. 292. Forath - Boreid Ill. 727. Forchheim I. 283. - ll. 789. Forenfen 11. 241. Formelfammlungen I. 104. Fortalitium I. 62. Forum commune I. 316.

26

Forum, jus fori I. 821.

- liberum 1. 816.

- populare I. 816.

- venalium rerum I. 314.

Fraisbach I. 126. 128.

b. Franciscus I 526.

- Bruberichaft I. 527.

Granten I. 292. 355.

\_ 11. 264.

- III. 748.

- IV. 184.

Grantifde Berrichaft I. 6. .

- Recht IV. 28.

Frankenberg 1. 650.

— 11. 351. 521.

— 111. 238. **607**. **608**. **609**. **612**. 752.

- IV. 84. 71.

Frantenhaufen I. 454.

- Il. 770.

- 111 629.

-- IV. 83.

Frankenstein 11. 28.

Frankenthal I. 33.

— III. 272.

— IV. 131, 232, 288.

Frankfurt I. 15. 19. 33. 48. 49. 50. 91. 102. 106. 116. 125. 127.

100 100 057 060 000 000

128. 188. 257. 269. 289. 290.

325. 387. 381. 388. 390. 391.

397. 899. 415. 427. 496. 517.

**584. 544. 566. 585. 592. 626.** 

635. 639. 642. 653.

- 11. 2. 6. 9. 32. 40. 41 65. 69. 82. 125. 138. 149. 160. 162.

170. 171. 172. 176. 177. 189.

193, 201, 206, 207, 208, 211,

190, 201, 200, 201, 200, 21

215. 216. 242. 244. 247. 250. 273. 325. 514. 515. 516. 551.

559.

**—** 111 20. 22. 24. 25, 28. 30. 32.

Frankfurt

39. 40. 41. 77. 82 97. 255.

273. 278. 279. **2**81. 482.

- Achter, Gchter 11. 871.

- Afterding Ill. 595.

- Almeien 11. 162. 174.

- Almofen Ill. 50. 55.

- Alt Limburg I. 183. 438. 566.

**— 11. 178. 522, 529. 531**.

532. 886.

IV. 140 143, 144.

- Antoniter 11. 203.

- Antoniterhof Ill. 231.

Arnsburg II. 202.

- Aerate Ill. 117. 118.

- amei Ausschuße IV. 268.

- baculus judicii IV. 44.

- Babeftuben Ill. 121. 122.

- Barfüfer Ill. 231.

- Bartholomausfirche I. 288.

— Baubütte It. 481.

- Banordnung Ill. 84.

- Baur von Gifenet 11 581.

- Beebe 11. 853.

- Beamte Ill. 537.

- Befolbungen Ill. 253.

- Bettelmeifter Ill. 57.

- Bibliothet Ill. 76.

- Büchercenfur IV. 114.

— — martt IV. 112.

- Burg I. 479.

- Bürgermeifter I 625. 626.

— — III. 171.

- Burgericaft IV 189.

- Buße III. 628. 636. 637.

- Confistorien III. 558.

- feile Dirnen Il. 464. 471.

- Doctoren Il. 476.

- Dominifanerflofter Il. 444.

- Dongeshof Ill. 281.

- Dredmeifteramt Ilt 39. 40.

- Chrenwein Il. 836.

Frankfurt, Ginunbfünfziger IV. 198.

Fettmild IV. 144.

Reuerbach IV. 140.

Reuerordnung Ill. 37.

- Fichard IV. 77.

Fifcherfelb 11. 79. 84.

Frauenhäuser Ill. 105. 106. 107.

109. 111. 115. 116.

Frauenftein I. 183.

- Il. 178. 529.

— — IV. 143. 144.

bie Garten 11. 125.

gemeine Bebot 11. 382.

ficheres Beleit I. 835. 348.

377.

Gemeinichaft Il. 192.

Gerichtsbarfeit Ill. 547.

ber Gbelleute I. 462.

Gerichtsverfahren 111. 603.

Seichlechter 11. 522. 581. 582.

601. 606. 608. 641. 643. 644.

704. 712. 713. 726. 737. 742.

IV. 141. 148. 191.

ftube 11. 526. 528. 529.

580. 586.

Glauburgerhof 11. 270.

Gothe IV. 140.

Großherzogthum IV. 800. 305.

847.

Grundherren Ill. 274.

Sandwertebant IV. 148.

Rloster Haina II. 12. 18.

Saufernamen Il. 19. 20.

Beiffenftein Ill. 108.

Sirfcgraben Il. 125.

Sochzeiten Ill. 88.

taiferl. Hofgericht Ill. 784. 786.

Hulbigung Ill. 368.

Jahrmeifter 11. 376.

Johanniterhof Ill. 272.

Juben 11. 30. 35. 40. 228. 230.

501. 502. 503. 504. 508. 512.

Frankfurt, Juben Ill. 12. 117. 122. 878, 560,

IV. 847.

Sedhaus Ill. 12.

Raiserfronung IV. 189.

Raufbaus 11. 55. 57. 62.

Raufleute 11. 359. 385.

Rlagerecht III. 622. 624.

Rlöfter Il. 771.

Ronigsburg I. 467.

Rornmarktiburm Il. 17.

Rriminalrath IV. 206.

- Labengine 11. 66.

- Lanbfrieben I. 343.

- Lateran U. 529, 530.

- Raifer Leopold 11. 504.

- Löwenstein 11. 529. 580.

- Martt 11. 44.

- Marfialle I. 506. 507.

- Marrbrüber I. 522.

- Deffen I. 287. 347.

---IV. 189.

-- Minifterfalen I. 589.

- Munger I. 300. 306.

Nieberrad Il. 177.

- Rotare Ill. 287.

- Nothbeten Il. 850.

- Rurnberger bof 11. 270.

- Oberhof Ill. 762. 768. 764-

768. 771. 777. 779. 780.

- IV. 33.

— Palatium II. 2. 10.

— Batricier IV. 98.

- Bfablburger Ill. 360.

- Pfalz I. 535. 536.

- Bfanbrecht Ill. 615. 616

- Bfarr-Gifen I. 283.

- Pfeiffer=Gericht I. 811.

— — Ill. 178.

Pflafter 11. 41.

placita generalia Ill. 593.

Posthaus II. 35.

26 \*

Frankfurt, preußische Stadt IV. 850.

- Rath II. 641. 642. 643.

— — Ill. 281, 244, 246, 254, 257,

- Rathhof II. 51. 53.

— Rathmannen — Consules I.

- Reformation IV. 75. 122.

— ariftofrat. Regiment IV. 148.

- Reichsbeerbienft 111. 861.

-- Reichshöfe II. 2.

— Reicheschultheiß III. 812. 827.
828. 889. 840. 842. 844. 847.
348. 853. 856. 859. 587. 589.

564. 566. 570.

- Neichsftadt III. 287. 292. 294. 295. 296. 801. 805. 811. 325. 827.

- - IV. 136.

- Reichsfteuer Ill. 279.

- Reiterdienft I. 498.

- Riederhof II. 8.

- Romer 11. 528.

- - III. 231.

- Sachfenhaufen II. 117.

— Salbof II. 3.

- Salzbaus II. 530.

- Sandhof II. 8.

- Savigny IV. 140.

- Schöffenbant Ill. 175.

- - gerichtsbuch IV. 48.

- - rath III. 329.

- Echoppen-Borframen II. 62. 63.

- Schulen 11. 473.

- **1**11. **66. 72. 75. 78.** 

- Schultheiß I. 549.

\_ \_ II. 8.

\_ **1V. 2**06.

- Schüten I. 527. 529.

- Chweritange II 445.

Frantfurt, Senat IV. 848. 849.

- Spiele III. 100. 108.

- Spitaler 111. 46. 47.

- Stadtfrieden Ill. 152 153. 154. 829.

— — gericht 111. 550. 565. 568.

- recht IV. 5. 21. 26. 27. 28. 32. 70. 79.

- - mauern II. 71.

- - thore II. 71.

- Steuern II 864.

– lll. 142.

- geistliche Stifter II. 770. 788.

- Stoder Ill. 585.

- Strafen II. 20. 40.

- Syndifen Ill. 240. 242.

- Tangbaufer Ill. 94

- Taubenamt, Taubenhalle III

- Thierarzte Ill. 120

- Tuchichaue Ill. 19.

- Turniere I. 521.

- Ulner II. 859.

- alte Berfaffung IV. 346.

- Biertel I. 520.

- viri idonei II. 220.

- Bogt Ill. 338. 340.

- Baffen I. 504. 505. .

- Bagenreiter I. 495.

- Bahlrecht I. 594.

- Beiberecht II. 177.

- Beinfälfcher III. 24.

- Weinglode Ill 157.

- Birthebaufer Ill. 11. 12.

- Beugen Ill. 705

- Zou i. 309.

- Bunfte Ill 306. 347. 349. 363.

366, 371, 383, 384, 386, 388,

892. 894. 895. 397. 408. 407.

411. 412. 414. 418. 420. 421.

422. 423. 426. 431. 433. 434.

Frankfurt, Zünste
436. 487. 438. 440. 444. 447.
452. 458. 455. 456. 459. 460.
462. 465. 470. 471. 601. 606.
641. 642. 704. 705. 782. 770.
854.

- - Ill. 16. 17.
- Zunftzwang II. 896.
- . gerichtlicher Zweitampf III. 788. 788.

Frankfurt an ber Ober I. 39. 818. 848. 514. 528. 525.

- II. 54. 67. 207. 211. 296 800.
  317. 865. 368. 375. 379. 431.
  437. 440. 448. 445. 598. 714.
  860. 877.
- 111. 132 136. 490. 499. 508. 581. 664. 779.
- IV. 78. 258. 260. 261. 262. 263. 277. 290. 291.

Frantreid I. 170. 184. 375.

- \_\_ II. 20. 41. 257. 263. 833.
- **111. 744.**
- IV. 126.
- Bijcofe I. 340.
- Municipalversassung IV. 301.
- Revolution 1789 IV. 89 94. 298. 301. 302.
- Stäbte I. 845.
- Bunfte I. 187.

Frauen, öffentliche, Frauenhäuser Ill. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 115.

- IV. 116.

Frauenfelb I. 620. 449. 498.

\_ II. 228.

8reiberg Ill. 185. 563. 570. 578. 575. 576. 577. 580 581. 583. 591. 597. 599. 600. 602. 607. 622. 628. 625. 647. 648. 656. 672. 678. 687. 708. 704. 706.

Freiberg

710. 715. 716. 723. 730. 784. 786. 740. 741. 742. 748. 744. 745. 746. 747. 749. 750. 752. 757. 785. 788.

- IV. 5.

Freiburg I. 418. 419. 421. 449. 450. 458. 456. 488. 584. 589.

- II. 55. 898. 482. 450. 458. 454. 459. 461. 750.

Freiburg im Breisgau I. 27. 35. 45.
68. 70. 90. 102. 124. 129.
156. 172 178. 189. 190. 197.
279. 291. 306. 312. 317. 325.
388. 335 338. 354. 358. 364.
376. 380 — 382. 384. 390. 391.
392. 395. 397. 400. 407. 419.
420. 427. 450. 486. 487. 489.
490. 502. 511. 525. 526. 527.

531. 532. 544. 555. 560. 561. 564 583. 584. 585. 592. 595. 597. 600. 613. 615. 618. 619. 626. 630. 638.

II. 12. 18. 61. 62. 67. 74. 77. 160. 177. 184 186, 195. 196. 197. 198. 199. 200. 203. 218. 219. 234. 255. 268. 271. 300. -305 308, 314, 315, 320 327, 349, 359, 377, 384, 389, 400. 404. 405. 406. 407. 408. 412. 417. 419. 421. 422. 440. 463. 477. 478. 479. 484. 502. 526. 532, 533, 536, 606, 616, 678. 679, 680, 681, 682, 699, 701, 708. 705. 720. 727. 743. 747. 752, 755, 757, 759, 762, 766, 769. 774. 780. 785. 786. 788. 810. 821, 823, 827, 828, 845, 855. 858. 859. 860. 875. 877.

-- III. 3. 14. 31. 37. 48. 46. 50. 64. 68. 138. 134. 136. 138. 147, 162. 164. 166. 174. 183.

Freiburg im Breisgau 185, 186, 189, 197, 204, 206, 209. 220. 223. 282. 248. 246. 250, 254, 278, 274, 287, 290, 367, 480, 489, 490, 491, 505. 506, 513, 519, 520, 525, 528, 529, 582, 583, 548, 547, 555. 565, 577, 582, 588, 611, 613, 620. 629. 681. 652. 674 675. 688, 690, 708, 704, 728, 730, 731, 733, 734, 786, 753, 764. 768. 769.

- IV. 2. 4. 6. 9. 11. 19. 20. 21. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 52. 68. 70. 75. 76. 78. 81. 91. 120. 198. 199. 231. 232, 235, 236, 287, 238, 239, 240, 241, 272, 274, 279, 282, Freiburg im Uechtlanb I. 27. 34. 96. 369. 414. 489. 518. 555. 560, 561, 562, 564, 583, 584, 585, 592, 595, 688,
- II. 199. 224. 434. 714. 749. 756, 760, 807, 810, 878,
- III. 11. 124. 505, 506. 513. 516, 519, 520, 522, 525, 526. 531. 543. 547.
- IV. 31. 287.
- Freiguter II. 249. 790.
- Freibaufer II. 249. Freiburg in Schlefien Ill. 494. Freigericht III. 385. Freigrafen Ill. 495. 496.

- IV. 216. Freiheit I. 848. 896. 402.

- II. 166.
- bürgerliche I. 401.
- Rathhaus I. 344.
- Stabtfeller I. 844. Freiheitebriefe IV. 188. Kaeihöfe II. 790. Freimaurer II. 483. 486.

Freirecht I. 896. Freifaffen II. 225. Freifing I. 12. 26. 45. 367. 369.

413. 415. 417. 458. 589.

- 11. 190, 205, 317, 344, 817, 822, 824, 825.
- 111. 3. 59. 591. 594. 597. 608. 609. 612. 614. 615. 618. 620. 621. 622. 623. 628. 630. 638. 650, 651, 652, 657, 659, 660, 662, 663, 666, 668, 673, 674, 676, 681, 692, 699, 701, 703, 704, 705, 709, 710, 720, 725, 726, 727, 731, 732, 736, 737. 740, 785, 786,
- IV. 33. 60. 66. 68.
- Otto, von II. 7.
- 111, 59.
- Rupprecht, von I. 80.
- **111. 663. 669. 737. 748.**
- - IV. 16. 83. 84. 86. 87. 38. 54.
- Beitebult I. 286.
- 3ou, Münze I. 296. 297.

Freiftuhlgericht IV. 216. Freiung I. 145. 487. Freiwalbe Ill. 504. Freizugigfeit I. 281. 392. Frembe I. 74. Freubenftabt I. 522. Freund I. 74.

angebohrene I. 412. Freundsberg I. 91. Freunbichaften I. 412.

Freymanner, von II. 212. Frenenwalbe IV. 262.

Fribberg II. 28. 170. 197. 783. Friebberg I. 28. 78. 116. 125. 291.

366. 390. 448. 450. 455. 469. 472, 493, 566, 648,

- II. 28, 244, 501, 749, 750.

# Friedberg.

**763.** 770. 778. 779. 789. 815. 816. 827. 839. 848. 858.

- 111. 154. 287. 294. 295. 305. 336. 346. 349. 351. 546.
- in ber Betterau IV. 78.

Friede, heiliger I. 841.

- Rirchen 1. 378.
- Land= ewiger I. 375.
- Rathhaus I. 344.
- folechter Ill. 148.
- Stabtkeller II. 344.

Friedeberg Ill. 449.

Friedebücher Ill. 605.

Kriebenstauf Ill 686.

Friebenstag-Gefellen II. 486.

Friedgelber 1. 438.

- II. 382.

Friedfreis I. 844.

- pfähle L. 163.
- faule I. 861.
- wein II. 832.
- zann 1. 361.
- — II. 169.

Friedrich I. I. 49 108. 179. 194. 385 858. 427. 582. 589. 570. 581. 602. 647.

- II. 17. 77. 348. 853.
- III. 149. 311. 364. 366. 369. 485. 723.
- IV. 48.

Kriebrich II. I. 76, 335.

- II. 8. 279. 295. 348. 349. 400.
- 111. 5. 185. 291. 294. 298. 804. 828. 412. 475. 524.

Friedrich III. I. 541. 611.

- II. 250. 524. 534. 872.
- III. 80. 348. 470. 474. 475.
- \_\_ · IV. 70.

Friedrich Markgraf von Baireuth Hl. 489.

Friedrich Kurfürst III. 75. Friedrich Wilhelm Kurfürst IV. 233. 284. 259. 280.

Friedrich I. von Preugen I. 528.

- II. von Preugen I. 528.
- -- Ill. 535.
- IV. 245. 277.
- Wilhelm III. von Preußen III. 535.
- - IV. 314.

Faiebrich ber Schöne IV. 61.

- ber Siegreiche II. 639.
- IV. 78.

Friedrich von Schwaben I. 276. Friedrichswerber II. 259.

Friesland, Friefen I. 309. 404. 406.

- II. 28. 255. 268,
- Ill. 740. 748.

Fronen Ill. 607.

Fronfaftengelber II. 463.

Fronhöfe I. 14. 158. 214.

— II. 1.

Fronrecht I. 145.

Fronwasser Ill. 811.

Froje 1. 95. 295 296.

- II. 162.

Fuchs, von II. 247.

Fugger Ill. 20.

- IV. 90. 106. 115.

Der Führer II. 84.

Fulba I. 67. 309. 316. 330. 338. 386. 362.

- II. 76. 111. 328. 603. 638. 708. 704. 717. 775.
- Ill. 59. 139. 141. 478. 487.
- \_ IV. 184. 248. 271.

Functio publica I. 315.

Fürbach Ill. 761.

Der Fürfang III. 517. 671.

Fürftenau IV. 389.

Fürftenberg 111. 768.

Fürftenfelb I. 274.

Fürftenfelb If. 125. 202. 783. Fürth II. 29. 508. **— III. 741.** Stuffen I. 126. 127. 492. — II. 186. 750.

Sabenleute, Gabemer II. 228. Gaffelberren 111. 228. Gaffeln II. 335. 348. 365. Gallas IV. 140.

St. Sallen I. 67. 811. 895. 600.

- II. 207. 217. 481. 661. 731. 750. 839.
- **111. 18. 19. 20. 234. 293. 807.** 453. 478. 476.
- IV. 233.
- Abt Gerhard I. 176.
- Marktrecht I. 821.

Galoches II. 298.

Galo:Balo II. 285.

Gammertingen 111. 770.

Ganerben II. 462.

Garbeleben I. 56.

Barbelegen I. 490.

- II. 741.
- III. 132.
- IV. 256. 257.
- Gart L 39. 198.
- IL 58. 54.
- Gaffelhof I. 61.

Gaftgerichte I. 378.

Gaugerichte I. 160.

Gaugraf 1. 353.

Bebot, fleines, gemeines II. 382.

- Berren, Gefellen II. 882. 436.
- Bierwochen II. 436.

Gebsattel I. 329.

Gebuirschaften I. 222.

— II. 92. 97. 98.

Gebur II. 220.

Gebürischer Mann II. 293.

Gebern I. 24. 29. 33. 282. 338. Bebigen, Gibigen II. 519. Befar, Befährbe Ill. 601. Beifa IV. 846. Beifenfelb 111. 49. Geisenheim II. 23. Geithann I. 412. 429. Belbern, Grafen II. 247. Belbwechfeln I. 804. 305. Beleit, freies I. 361. ficheres I. 338. Geleitebriefe I. 846.

Beleitegebühren I. 347.

Beleitemefen I. 288. 346. 377. 655.

woche I. 388.

Belnhaufen I. 317. 320. 358. 390. 427, 467, 469, 548, 642, 647, 648.

- II. 10. 17. 77. 78. 245. 411. 501. 780. 848. 862.
- **—** 111. 294. 295. 305. 311. 325. **349. 353. 365. 368. 767. 768.**

Geltungerecht I. 425.

Bemeinben I. 153.

Gemeinwert I. 256. Gemünd II. 806.

Genf I. 554. 564. 588. 598. 611. 628.

- II. 376, 464, 471, 818.
- · III 110.

Bengenbach II. 175.

— IV. 187.

Genndingen Ill. 770.

Genoffen II. 365.

Benoffenicaften I. 155.

Bent I. 580.

- **111. 29.**
- \_ IV. 232.

Georg von Baiern II. 807.

Gera I. 330. 394. 421. 517.

- II. 112. 173. 770. 775. 814.
- IV. 271. 346.

Gerabe I. 391. 433.

Berben I. 93. 597.

**— 111. 280. 285.** 

Gerichtsvermanbte I. 245.

Bermanen I. 6.

Germersheim 11. 474. 492

Berosbeim II. 174.

Gerobe II. 44.

Bersborf 346. 364. 398. 489.

Gerüfte I. 372.

- III. 645.

-Gefdeib I. 85. 271.

- Ill. 263.

Gefchlechter I. 412.

- II. 522

Gefchlechtenamen 1. 329.

Beidog Ill. 526.

Beichworene I. 556. 579.

Befete II. 157.

**— 111. 587. 590.** 

Befellen II. 368. 436.

- Mit II. 430.

- Brüberichaft II. 868.

- Gib II. 436.

- Orben II. 879.

- Schent II. 379.

- Stab II. 488.

- Umichau II. 438.

- Bater Il. 488.

- Bereine II. 868.

- Berfammlungen II. 436.

Gewaltboten, Waltpoben 111. 396. Gemerbeleute II. 26. 31.

Gewerf II. 848.

- 1ll. 526.

Gewerf II. 361.

Gewohnheit IV. 41.

Gicht, Urgicht II. 93.

Giech, von I. 377.

Giengen IV. 188. 195.

Siefeler II. 212.

Giefing II. 86.

Die Giefinger II. 212.

Bieffen 1. 469. 505. 566.

Gii vide Th.

Gilda generalis I. 169.

Bilbe, Gilben I. 147. 165. 529.

- II 364.

- Altbürger I. 166.

- Brüber II. 366.

- Bier:Bürger I. 171.

- Frieden I. 178.

- - II. 390.

- große I. 255.

**— — 257. 258.** 

- Sallen I. 169.

-- Banje I. 169.

- Raufmanns I. 169.

- Gilben-meister II. 375.

\_ \_ Souben I. 166. 178.

- - Teufels I. 165.

- verfaffung I. 164.

- - wanbern II. 450

Girberg I. 106.

Glabbach II. 487.

Glas III. 279.

Glauchau IV. 254.

Gleichen I. 120. 510.

- II. 188. 196.

111. 129. 433. 480. 481. 484.

Gleven I. 502.

- I. Bürger 518.

Glevener I. 495. 496.

- reitenbe I. 496.

Glocester I. 169.

Glogan I. 41. 122. 395. 407.

— II. 55. 59. 895. 419. 511. 779.

840, 862,

**— 111. 493. 504. 516. 528. 552.** 553. 560. 562. 579. 753. 754.

- ober 111. 765.

Gloffen I. 104.

Glüdstadt III. 780.

- St. Goar II. 195, 273, 279, 281.

Gobesberg I. 285. Gografen III. 495. 496. 518. Golb: und Silberfcau III. 20. Golb: und Silberfcmiebe I. 297. 304. 329.

Golbberg I. 415.

- 11. 47. 53. **54. 59. 60. 529.**
- III. 8. 207. 260. 494. 678. 753. 754. 768.
- IV. 20. 43.

Göler von Ravensberg I. 511. Golnow I. 89. 70. 198.

- 11. **353**.

Golidenweber 11. 56.

Gonnerebeim I. 126. 128.

Görlig I. 860. 418. 419. 426. 506. 507. 508. 516. 524 527. 528. 533. 601. 622. 625. 630. 636. 652. 654.

- 11 5, 37, 38, 55, 59, 61, 64, 67, 79, 126, 129, 185, 229, 327, 368, 372, 400, 405, 408, 422, 423, 430, 482, 437, 441, 453, 454, 458, 459, 460, 469, 600, 771, 802, 850, 852, 853, 860.
- Ill. 45. 48. 83. 88. 92. 175. 206 207. 220. 485. 503. 514. 558. 562. 571. 578. 581. 585. 591. 598. 595. 596. 597. 647. 784. 746. 753. 754. 765. 768.

- IV. 31. 41. 42.

Görst III. 527.

Göra IV. 294.

Gosiar I. 192. 285. 286. 802. 809. 316. 331. 332. 337. 346. 349. 353. 363. 382. 398. 404. 418. 423. 430. 448. 450. 490. 647. 648.

— II. 189. 206. 207. 217. 219. 349. 368 364. 376. 378. 488. 774. 780. 821. 862. 

 Sosiar III.
 111.
 186.
 294.
 295.

 319.
 325.
 331.
 382.
 339.
 344.

 345.
 347.
 359.
 361.
 363.
 547.

 557.
 558.
 563.
 564.
 576.
 583.

 584.
 589.
 590.
 594.
 601.
 607.

 608.
 609.
 610.
 612.
 614.
 615.

 629.
 650.
 665.
 680.
 687.
 688.

 697.
 703.
 709.
 709.
 712.
 715.

 716.
 722.
 723.
 735.
 736.
 750.

 752.
 757.
 759.
 784.

- IV. 30. 34. 43. 44. 70 90. 159. 162. 187. 188. 192. 193. 229.

Gotha IV. 35. 345.

Böthe IV. 140.

Gothen I. 139. 405.

- 11. 268.

Gothland 11. 262. 264. 265.

Sotteefrieben I. 145. 339. 341. 359.

- recht I. 145.

- urtheile Ill. 724. 725.

Göttingen I. 27. 115. 417. 498. 501. 502.

- 11. 48. 75. 212. 279. 317. 646.
- **111. 167. 170. 209. 532. 589.**
- IV. 106. 280. 241. 243. 285. 889.

Gottweih I. 110.

Gottwic I. 110.-

Grabmeifter I. 582.

Gräffenberg in Bommern III. 555.

Grasgericht Ill. 511.

Grät Il. 475.

- IV. 237. 294.

Greben Ill. 32.

Greenwic I. 109.

Greiffenberg I. 89. 71.

**— 11. 753.** 

Greifsmalbe 11. 265. 266.

- Ill. 18, 598.

Greiswärtel, Grieswärtel III. 745.

Grenzbaume Il. 167.

Greußen I. 412. 454. 493.

- **11. 750. 755. 770. 888**.
- IV. 33.

Grevenhagen II. 132.

Grevenftein I. 49.

Griechen I. 146.

- **11. 25**.
- IV. 116.
- Iand IV. 88.

Grimma IV. 31.

. Gröningen III. 350.

Grofenhann I. 361.

Groß, von II. 247.

Großfarlbach I. 128.

Großftreblig III. 765.

Grottfau I. 414. 629. 680.

- 11. 79. 84. 85. 139. 371. 372. 883. 884. 483.
- Ill. 10. 87. 97. 181. 159. 186. 218. 223.

Grove Il. 139.

Groveling Il. 132.

Grunberg I. 469. 566.

Grundherren I. 28.

Grunbruhrecht III. 29.

Grüningen I. 257.

Guben I. 620.

bie Gubericher Ill. 354.

Chr. &. Gugel IV. 76.

Guildhallen I. 169.

Gülich I. 512.

Guljau, von 11. 188.

Gunbeleberf, von 11. 212.

Gunna, von Il. 212.

Guntereborf I. 490.

Günzburg I. 12. 48.

Guftav Abolf IV. 121. 150.

Güter binnen ber Stadthagen I.

Guttenberg, Johann 11. 269.

Ø.

Sabelichmerb Ill. 279.

Saberberg Il. 140.

habitans I. 572.

Sabsburg I. 202. 653.

- Ill. 126.
- Rubolf Ill. 149. 180. 325. 389.
   402. 412. 450. 475. 735.

Sachingen Ill. 770.

Sadenbüchfen I. 504.

Babamar 11. 364. 366. 469.

- Ill. 580.

Babeln 111. 662. 663.

Saberichebrud I. 337. 338. 350.

Sabereleben 111. 825. 696. 723.

Bafeline Buben Ill. 79.

Sagen I 42. 277. 318. 394. 395.

- Il. 354.
- **111. 285. 491. 596.**
- IV. 28.

Sagenau I. 42. 92. 277. 312. 335. 388. 389. 386. 890. 891. 897.

581, 555, 584, 599,

— II. 183. 205. 206. 211. 285.

327. 331. 363. 431. 484. 501.

640. 746. 753. 780. 798. 858. — 111. 22. 46. 188. 134. 158. 227.

232. 278. 279. 267. 288. 295.

311. 324. 347. 359. 360. 363.

369. 554. 555, 589. 627, 688.

TT 00 0F 00

- IV. 20. 27. 28.

hagenloch III. 770.

Haimburg Ill. 37.

Haina 11. 12. 18.

Hainau I. 612.

- 11. 218.
- III. 578. 753. 754.

Sainichen IV. 344.

Sainittfee III. 769.

Salberftabt 11. 459. 486.

- Ill. 62.

- IV. 106.

Schwäbisch Hall I. 648.

- 11. 17. 213. 229. 245. 502. 567. 788.
- III. 133. 134. 141. 578. 741. 768.
- Halle I. 18. 31. 47. 68. 173. 358. 359. 360. 426. 427. 548. 550. 565.
- II. 80. 82. 121. 167. 186. 229.
  262. 301. 809. 317. 318. 325.
  328. 331. 354. 357. 361. 368.
  372. 419. 460. 596. 597. 698.
  749. 755. 756. 757. 760. 851.
  858. 855.
- 111. 98. 114. 253. 306. 324.
  419. 421. 463. 507. 508. 509.
  518. 519. 520. 578. 587. 629.
  687. 731. 768. 775.
- IV. 282. 288. 258. 292.
- Berggericht Ill. 508. Sallftabt I. 283.

— II. 278.

Salfüne, Halesone III. 632. Haltern I. 28. 82. 52. 68. 98. 386. 878. 383. 556.

- lll. 282.

Sambach, Ober, Rieber II. 186. Samburg I. 19. 41. 58 70. 96. 98. 118. 114. 188. 198. 269.

289, 306, 318, 324, 329, 337,

377. 381. 400. 404. 407. 420.

428. 481. 482. 471. 481. 588.

544. 548. 550. 558. 555. 565.

**585.** 592. **6**15. **6**19. **6**22. **6**23.

647. 650.

- 11. 5. 6. 10. 33. 84. 92. 120.
  126. 127. 135. 138. 141. 149.
  162. 177. 255. 257. 258. 262.
  266 267. 269. 272. 280.
- lil. 13. 30.
- IV. 86. 90.
- Abmiralitats-Collegium IV. 211.

- Samburg, die vier Alten 11. 871
- Amtelleibung 111. 254.
- - patrone 11. 432.
- awei Ausschüße IV. 263.
- Baumtrager 11. 378.
- bas Befümmern Ill. 612.
- Bergog Bernhard I. 64. 272.
- Bewirthung ber Berzoge III. 521.
- Bischöfe III. 871. 873. 384. 428.
  - Gr<sub>d</sub> I. 350. 471.
- Bifchof Alebrand I. 64.
- Beinrich Brand Ill. 218.
- Borgere II. 197. 220. 626. 729. 751. 761. 767. 773.
- Brauer II. 379. 380. 381. 388. 398. 414. 438. 439. 441. 442. 444. 468, 469. 626. 776. 777.
- Brauer Erben 11. 469.
- - Sauer 11 469.
- - Saus Il. 440.
- - Junter 11. 496.
- Brüberschaft ber hl. Leichnams 11. 404.
- aller Beiligen Il. 404.
- ber Martyrer 11. 404.
- Burg I. 467. 468.
  - ll. 10.
- - III. 371.
- Burgerbing Ill 207.
- — meister III. 174.
- Burgerichaft IV. 190. 192.
- Burfprache IV. 13.
- Butteralter 11. 415.
- Clingenberg 11. 22.
- commune civitatis ll. 192.
- Cremon 11. 22.
- Pingleute Ill. 576.
- IV. 211.
- Doctoren ber Rechte IV. 185.
- Dövetenichlager 11. 879. 441.

Drobbriefe ber Bremet Hamburg, Befellen IV. 119.

Echtebing IV. 220.

Gebbaghe III. 167.

Gib III. 717.

Eimbet'iches Saus Il. 61.

Erbebücher 111. 604. 605.

Feuerprobe IV. 69.

frangofifde Berfaffung IV. 299.

300.

Beiftlichfeit, 11. 876.

Benoffenschaft 11. 821. 822.

828.

bas Gericht IV. 210.

geiftl. Gerichtebarfeit IV. 68.

tonigliche Gewalt IV. 188.

Langenbef'iche Gloffe IV. 62.

Gottesurtheile Ill. 728.

Grimm 11. 22.

Sammerbroof Il. 185.

Sandwerke IV. 119

Sanfen 11. 261.

- IV. 116.

Sogen 11. 388. 439.

Sorter Il. 22.

St. Jacobi I. 64. 272

Jamundlinge Il. 236.

Raufleute I. 407.

- flanbrifche IV 3. 4.

Raufmannegenoffeufchaft Il. 281.

Rirchfpiele Il. 157. 876.

\_ IV. 193.

Rlagerecht 111. 620. 621.

Klopftod IV. 139.

ber Rrang Ill. 257.

Ruren, Roren Ill 185.

holftein. Landeshoheit IV. 137

Leffing IV. 139.

Marien - Magbalenenflofter m.

210. 218.

Marfnugungen I. 272.

- Il. 810.

hamburg, Martrecht I. 64. 821.

St. Michael Ill, 219.

Munge I. 808.

Müngrecht Ill. 365.

- Reuhamburg Il. 189.

Reuftabt I. 278.

St. Nicolai I. 64. 272.

III. 218.

Riebergerichte III. 569.

Notare III. 238.

Notgericht Ill. 596.

Obergericht IV. 211.

Ochjenfcreiber 11. 379. 441.

Ofterbrood Il. 135.

- St. Petri I. 63. 272.

— — 11. 120.

Brafette Ill. 818.

- Pratoren IV. 211.

Raspelvogt 11. 379. 439.

Rath III. 182. 183. 205. 210.

217. 218. 219. 222 230. 233.

— IV. 170. 171. 190.

Rathe-Gib IV. 186.

- feller Il. 61.

- mannen I. 273.

- windischgrag. Receg IV. 350.

firchl. Reformation IV. 106.

burgerl. Regiment IV. 176.

177.

Reichsgewalt ber Ronige

472.

Reichsheerbienft Ill. 361.

Reicheftabt III 305.

- IV. 186 189.

Reimarus IV. 189.

Reinigungseib Ill. 687.

\_ Richteherren IV. 210.

- Cachfenfpiegel IV. 80.

Schlummervogt Il. 879. 441.

Schule III. 62. 67.

- ju St. Marien Ill 59.

bie Schsziger IV. 193.

hamburg, Senat IV. 351.

- Stabt, freie I. 89b.

- gemifchte L 272.

- frieben Ill. 158. 159.

- gericht III. 547. 601. 757. 759.

\_ \_ grafen L 855.

— — mauern II. 71.

- recht I. 326.

\_\_ \_ \_ IV. 48. 19. 21. 26. 28. 38. 38 46. 47. 48. 59. 70. 74. 77.

- Stabtidreiber Ill. 252.

- Steinmeten, Maurer Il. 488.

-- Steuern Ill. 458. 524

- Strafen Il. 88.

- Syndifen Ill. 288.

- Urtheil ichelten Ill. 750.

- - zieben 111. 759.

- munbliches Berfahren IV. 197.

- Berfassung IV. 140. 846. 850.

- Bertehr mit bem Orient IV. 88.

- Bincentiusbrüberichaft 11. 443.

— Bogt III. 428. 448.

\_ \_ IV. 210.

- Borftabt Il. 81. 126.

- Bablen Ill. 164.

- Wechster I. 308.

- Birad I. 273.

- Bittigsten, die Ill. 212. 225.

\_\_ 30N I. 294. 296. 310. 313.

- Beugen Ill. 708.

- Bünfte 11. 368. 371. 379. 380. 381. 385. 404. 426. 488. 441.

443. 625. 626. 753.

- gerichtlicher Zweifampf Ill. 785. 786. 748.

Samm 11. 492.

- IV. 78. 246.

Samme I. 128.

Sammelburg I. 16. 141.

Sammelburg Ill. 260. 611. 612.

- IV. 232, 285, 286, 339.

Sammerftein 11. 28.

- Ill. **351.** 

Sanau I. 469.

- 11. 28. 247.

- Ill. **849**. **853**.

— Lichtenberg, Grafen III. 402.

542.

Sanbfefte I. 188.

Sanbgemal I. 426.

Banbhaft, Bantichafft Ill. 641.

Sandröhre I. 502.

Sanbichuh 1. 359.

- bes Könige I. 385.

Sandwert, werfer I. 132.

-- 1l. 365.

Sannover I. 27. 115. 285. 404. 407. 481. 479. 519. 522. 527.

· 528. — 11. 20. 21. 44. 48. 54. 61. 78.

112. 120. 124. 131. 134. 157. 160. 164. 170. 176. 212. 372. 65. 162. 209. 543. 589. 590.

599. 637. 682. 728. 726. 734.

776. 777. .

— IV. 134. 232. 285. 300. 339. 840. 357.

- Medelnheibe Il. 134.

Sanfe, Sanfen 1. 169. 170. 266.

— 11. 254. 257. 258. 263. 267. 271. 276. 277.,278. 281. 358. 364.

- IV. 115. 116.

- band Il. 281.

- becher 11. 281.

- brüber 11. 261.

- Departement IV. 864.

- gelb 11. 279.

- gerichte IV. 197.

- grafen I. 212.

Hanse Gangegrafen 11. 264. 273. 274. 275. 279. 358.

- herren 11. 277.

- meifter Il. 875.

- Bein 11. 366.

- Beichen Il. 278.

Santtaftunge Ill. 534.

harburg IV. 339.

harbegien IV. 389.

Sarbehaufen I. 94.

Sarbenberg 11. 212.

Sarberwic I. 109.

Harenberg Ill. 769.

Sarlanben I. 14.

harlungeburg 1. 14.

Sarz 11 486.

Safelach III. 768.

Safelunne I. 523.

**— 11. 807.** 

Saklach III. 770.

Saftenbafen I. 163.

Sättingen Ill. 770.

Battftein, von 11. 247.

Baus - Baufer

— baum ll 5.

- burg I. 10.

- genoffen I. 207.

- Bolz 11. 5.

- Inneres Il. 14. 15.

- Rauf 11 54.

- Ramen Il. 19. 20.

- judung I. 449.

- Stein Il. 6.

hausvogteigericht 11. 292.

Saufen Il. 136.

Savelberg I. 818. 314.

- 11. 353. 453.

Santerbach Ill. 769.

Beerbann I. 25.

Begelein, Sangelein III. 90. 91.

Beibed, von 11. 247.

- Ill. 10.

Deibelberg I. 83. 51. 102. 444. 470. 476.

- 11. 8. 5. 6. 11. 28. 30. 88. 80. 81. 85. 111. 129. 181. 188. 186. 175. 281. 426. 479. 482. 484. 492. 494. 788. 790. 812.

— III. 42. 61. 65. 67. 68. 70. 76. 79. 80. 94. 119. 479. 492. 498. 499. 512. 513.

— IV. 68. 79. 181. 282. 251. 288. 297.

- Bergheim Il. 75. 80. 131.

Univerfität ll 37. 296. 297.
298. 299. 302. 308. 304. 305.
306. 307. 308. 312. 314. 315.
316. 318. 319.

Seilbronn I. 188. 811. 829. 888. 451. 468. 648.

- Il. 484 788, 862.

— III. 97. 121. 187. 287. 294. 806. 854. 859. 537. 768.

- IV. 75. 78..

- Ahlrecht I. 458.

- Rönigichut I. 885.

- Dichaelismesse I. 285.

Beiligenftein 11. 28.

heimburg I. 316. 843. 371. 389. 890. 448. 560.

- Il. 821.

- Ill. 155. 515. 626. 629. 630. 631. 652. 653. 666. 681. 682. 692.694.705.709.712.719.728.

- IV. 32. 60.

Beimburgen I. 200.

Beimbürger I. 173. 203. 266. 547.

Beimgerabe I. 267.

die Seimlichen Ill. 191.

Beimo I. 19. 21. 25. 43.

Seinrich I. I. 13. 21. 31. 44. 118. 492. 529.

Beinrich II. 1. 24. 335.

— III. 59.

Seinrich IV. I. 82. 841. 444. 447. 488. 647.

— 11. 8. 117. 499.
Seinrich V. I. 641. 647.

— 11. 117.

- 11. 117. - 111. 68.

Beinrich VI. I. 204. 205. 647.

**— 11. 117.** 

Beinrich VII. I. 83. 604.

-- lll. **310.** 

\_\_ IV. 128.

Beinrich von Fulba IV. 78.

- ber Löwe I. 27. 82, 68. 74. 88. 194. 251. 296. 554. 581. 600.

\_ \_ Ill. 369.

\_ \_ 1V. 48.

- von Ofterbingen Ill. 67.

— ber Bogler II. 75. Beirathezwang I. 92. Seitolph I. 88.

Belfenftein II. 28.

**— 111. 354. 368.** 

Heliand I. 104. 129.

Hellehof II. 182.

Belme, Goldner 1. 511.

Belmershaufen I. 192.

Hi. 543. 779.

-- III. 045. //S

\_ IV. 285.

Beimwartehaufen 1. 885. 887. 850. Geibeter I. 2. Benneberg I. 95.

- 11. 28.

**— 111. 109. 428. 447. 448. 566.** 

- IV. 64. 66. Bennegau Il 419.

Benfchaufen Il 136.

Seppenheim I. 249. 250. 893.

— 11. 186, 187, 153, 869.

Serbergen Ill. 9.

herbort Smenden 1. 78.

Berbfibete L 275. Berbfibinge Ill. 436.

Bereeburg I. 3. 18. 68.

herfort 111. 266. 268. 487. 497.

**512**. **513**. **517**. **551**. **564**. **584**. **589**. **592**. **593**. **651**. **662**. **721**.

**766.** 

- IV. 17. 33. 43.

Bergerath I. 426. 428.

Bergewebe I. 391.

Bergeweie I. 426. 428.

Berrenftabt II. 877.

Berfe I. 447. 596.

- Ill. 285. 481.

Berefelb I. 18. 67.

Herwebe I. 429.

bergberg I. 89. 861.

Bergebrot I. 94.

Evban Beffe III. 71.

Beffen I. 444.

**— 11. 427.** 

- · III. 765. 777. 782.

- Großherzogthum IV. 318. 315.

— Rur IV. 900. 333. 334. 374.

- Lanbesorbnung Ill. 664.

- Landgrafen Il. 851.

-- -- 111. 349. 350. 352. 363. **3**69. 530.

- IV. 83. 189. 230.

- Rhein IV. 300. 307. 855.

Beujenstamm, bon 11. 247.

Benen 11. 471.

hieronimus von Brag 11. 297.

Bildburghaufen I. 334.

Silbesheim I. 23. 58. 65. 479.

- ll. 48. 80. 120. 128. 131. 181.

- iii. 170. 209. 529. 533. 601. 608. 611. 612. 731. 789. 750.

- Bijchöfe I. 26.

- Dammfleden I. 65.

- - ll. 181.

- bie Menbe Il. 178.

Binterfagen, Sinterfiebel I. 388. 445. 11. 225. 226. 235. 253. Birichberg L 277. Birfdborn Il 28. Sispanier 11. 25. Sobesgericht I. 149. Sochheim Il. 176. தீர்фβ I. 83. 118. 375. Söchstädt I. 638 - Ill. 493. IV. 151. Sobe Il. 362. 471. Sof, Bofe I. 1. Fron Il. 1. - Genoffenschaft I. 259. - Berren Il. 1. - Könige 11. 9. - recht I. 886. - feffen 11. 225. verfassung I. 148. hofgeismar 11. 876. Bogen 11. 388. Sobenfele I. 49. Sobenheim, Grafen Ill. 542. IV. 189. Sobenlohe I. 275. ll. 813. Sobenreichen I. 91. Hohenstaufen I. 641. 653. Sobenftein, Grafen Ill. 349. 350. 852. Sobenzollern Il. 490. - 111. 351. Bedingen IV 346. hohseburg I. 3. hohsegau I. 8. Solland I. 404. 405. II. 288. Solftein I. 82. 318. 468. 479. 11. 369. Grafen Ill. 428. 521.

v. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

Bolftein, Grafen IV. 187. - Bergoge I. 64. - - II. 10. Bolthusen Ill. 266. die Holung, Hollung Ill. 788. Somberg I. 120. - ll. 813. Somburg 11. 427. - lll. 414. 415. Borehaufen Il. 66. 132. 861. Porhus I. 295. 398. Bornhaufen 11. 268. hornungen I. 385. - Il. 247. horstmar I. 93. - Il. 194, 750, 111. 308. Porftorp I. 58. Porv III. 770. hospes I. 131. Soubetrecht I. 275. Christ. Hövisch IV. 78. howesteute I. 149. Borter Ill. 206. 212. 216. 221. 234. 490. 510. 511. 512. 513. 514. 517. 519. 520. 525. 526. 527. 580. 538. 543. 544. 567. 581. 633, 766, IV. 122. 129. 180. 133. 280. 271. frenesburg I. 10. Suben, Sufen I. 38. 277. Subner 1. 98. Aler. Sugen IV. 78. Bull 11. 261. Bumpler 11. 493. hundelshaufen, von IV. 88. Bunfelb Ill. 768. hunnen I. 8. bie Bur - Ranchfang Ill. 360. 30h. Hug 11. 297. hufen im Schainbuch Ill. 770. 27

Suffiten I. 496.

— II. 299.

— IV. 103.
Sut I. 860.
Sutmann I. 469.
Sütte — Loge II. 864.
Ulrich von Sutten II. 308.

— IV. 68. 79. 80.
Süttenrecht II. 382.
Suttyn, von III. 353.
Spen I. 150. 259.

## 3

Jabbe II. 884. Jahrestage II. 882. Jahrfrieben L 889. marfte I. 282. 283. meifter II. 876. Jamunblinge I. 97. 445. - IL 286. Aberebeim I. 128. hl. Iba I. 23. 3be J. 88. Jemmingsbeim Ill. 770. Jena II. 318. 445. - IV. 844. Jericov I. 401. Berufalem II. 26. 496. Jefingen Ill. 770. Sefuiten IV. 112. 121. Jefus Chriftus IV. 114. Zettenbrud Ill. 770. Zgelsbach II. 182. Iglau I. 826. 583. II. 27. 268. 342. 360. 369. 879. 880. 388. - Ill. 186, **225**, IV. 32, 117, 118, 119, 3lbesheim II. 492. Mm II. 755. 756. 758. 760. 764. 769. 770. 799. 812. 838. 111. 6. 230. 257. 627.

Imenau IV. 844. Imhof, von II. 212. Immunitat I. 855. 489. 441. 456. 457, 458, 656, immunitates I. 375. Ingelbeim L 15. 48. 50. 127. 128. 467. ingenui l. 87. Ingefeffene, Infaffen II. 228. Ingolftabt I. 125. 506. 111. 30. IV. 26, 32, 37, 105, 286, 288, 291. 308. Ingomen II. 228. Innefigen II. 609. Innebrud I. 881. 882. 449. 453. 568, 564, II. 173, 798, 111. 2. 282. 544. IV. 21, 272, 294, 309, Innungen II. 844. 368. Inquilinen II. 798. Ingicht III. 657. 658. 659. Roachim I. IV. 254. 255. 261 Joachim II. IV. 284. Robute Ill. 646. 653. Joduteleute Ill. 658. Johann XIV. Pabft I. 340. Johann XXII. Pabft Ill. 186. Johann Rafimir Pfaltgraf III. 80. Johann von Beffalia vide Rugarb. Johannieberg Ill. 42. Johannisftern III. 634. Rojevb II. IV. 236, 241, 294, 299. 337. Ipswich II. 261. Irnerius Il. 283. Irrland II. 288. 3far III. 22. Jenburg I. 847. - 1I. 28. 111. 849. 858.

Jierlohn II. 4. 11. 72. 124. 130. 168. 178. 725. 756.

**— 111. 272.** 

Jeland III. 736. 748.

Jenn I. 360. 458. 601. 613. 630.

- II. 858. 866. 763. 806. 818. 818.
- **111 28. 32. 94. 287 637.**

Jehoe I. 18. 68. 113.

- II. 169.
- **111. 780.**
- IV. 31.

Jubelierer I. 298.

Juben I. 286. 297. 804. 306. 342. 870. 409. 548.

- II. 25. 26. 29. 30. 35. 36. 38.
  75. 122. 126. 149. 228. 229.
  230. 231. 282. 239. 496. 497.
  498. 499. 500. 501. 502. 503.
  504. 505. 506. 507. 508. 509.
  510. 511. 512. 513. 606. 744.
  794. 795. 796. 839. 869.
- Ill. 12. 122. 147. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 483. 558. 560.
- \_ IV. 292.
- Archispnagog I. 548.
- Bischof II. 505.
- — Ill. 378.
- Socidule II. 508.
- faiferl. Rammertnechte II. 500.
- meifter II. 505. 511.
- recht Ill. 379.
- Schut II. 230. 241. 497.
- Coutgelb II. 869.
- Bine II. 84.

Jubevilbe I. 151.

\_\_ II. 212.

Jubevelbehof I. 60. 61.

Rübben I. 118.

Jubith I. 89.

Julianus I. 5

Jülich II. 247. 249.

— 111. 829. 850. 464. 485. 497. 542.

- IV. 65. 252.

jurati I. 579.

jureys I. 577.

juricapium III. 601.

St. Juft III. 85.

Juftinian I. 139.

- IV. 87.

Juvavia I. 9.

bl. 300 II. 315.

### ×

Rahla IV. 345.

Rairo II. 26. 34.

Raiserrecht II. 207.

Raisersberg II. 247.

- III. 146.

Raiserslautern I. 48. 49. 50. 95.

- 104. 881. 467. 470.
- II. 10. 11. 802. 808.
- Ill. 278. 811. 812. 318. 887. 844. 847. 353. 858. 859. 488. 485. 492. 565. 762.

Raiserwog L 49.

- Ill. 811.

Rallenberg 111. 302.

Rallenhart I. 52.

- II. 130.

Rallenftabt I. 478.

Kalsmut III. 350. 351.

Raminfeger 111. 38.

Rammer, Rammerer Ill. 140.

Rammerfnechte, faiferl. II. 500.

Rämmerlinge I. 92.

Ranonen, canna I. 580.

Rarl ber Große I. 8. 9. 11. 12. 14.

15. 17. 81. 84. 122. 157. 286.

289. 294. 295. 310. 383. 336.

389. 342. 349. 373. 874. 405.

417. 584. 582. 590. 682.

27 \*

Rarl ber Große 11. 268. 273. 274. 278. 348. 358. 481. 497.

- 111. 13. 57. 58. 826. 880. 494. 598.
- IV. 87.
- Schöffenverfaffung 1. 158. Rari IV. I. 24. 25. 38. 377. 557. 646. 658.
- 11. 318. 501. 567. 600. 644. 702.
- III. 83. 189. 149. 279. 298.836. 364. 398. 474. 767. 777.

Rarl V. 11. 563. 675. 676. 740.

- 111. 224. 413. 430. 475. 644. 740. 782.
- IV. 122. 129. 140. 141. 148.
   147. 152. 154. 155. 157. 176.
   214. 284. 286.
- Halsgerichtsordnung IV. 7. 9. 78. 95.

Rarl ber Rahle I. 18. 26. 35. 491. 579. 580. 582. 600.

Rarl Theobor III. 80.

- IV. 247.

Rarlinger 11. 29.

Rarleberg I. 16.

Rarisrube Il 159.

Rarlestadt IV. 113.

Rarrenbüchfen I. 530.

Rarthago Il. 25.

Rarthofe III. 99.

Ratenellenbogen 11. 245. 247.

- III. 771.

Raub I. 90.

- 11. 863.
- 111. 288.

Raufbeuren I. 385. 421. 549. 592. 648.

- 11. 250. 377. 524 698. 694. 754. 762. 768.
- -- 111. 135. 165. 166. 170. 244. 287. 294. 306 312. 336. 844.

Raujbeuren.

353. 364. 587. 542. 547. 565.

-- IV. 122. 123. 140. 142. 154. 156. 195. 202. 203. 209.

Raufeigen I. 423.

Raufhöfe 11. 267.

Raufleute, Recht der freien I. 316. 328. 654.

Raufmannsgilben 11. 257. 359. 360. Kaufringer 11. 212.

Raufftatte I. 892.

Rauth I. 650.

Rebgardt III. 770.

Reller I. 83.

Rellheim I. 444. 525. 555. 584. 589.

Rellmunt III. 770.

Remenaten, Rammern 11. 14. Rempen I. 492.

— ll. 165.

- III. 181.

Rempten I. 48. 388. 473. 476.

- 11. 426. 752. 769.
- 111. 49. 61. 62. 63. 75. 195.
  287. 298. 306. 307. 854. 357.
  364. 373. 389. 437. 439. 448.
  458. 478. 475. 476. 537.
- IV. 64, 309.
- Bürgerrecht I. 322.

Rergenmeifter 11. 407.

Reffelftabt 11. 682.

Ressler, Raltschmide 11. 490. 491.

Riel I. 479. 504 525.

- ll. 162.
- Ill. **521. 528. 780.**
- IV. 20. 40.

Riew 11. 257.

Rilperg Ill. 770.

Rimprobe I. 523.

Rjobstadt I 292.

Rioping I. 292.

Kirchberg 11. 23. Kirchburg I. 33.

Rirche, Raufmanns I. 285.

- Markt I. 285.

- Volfs 1. 285.

Rirchenfriebe I. 378.

Rirchhöfe 1. 372. 373.

**— 11. 48.** 

Rirchmeffen I. 286.

Rirchgarten I. 450.

Rirdheim 1. 128.

— 11. 246.

Rirchtagefrieben I. 339.

Rirfcgarten 11. 791.

Rirfchausen 11. 136.

Rlagenfurth IV. 287. 294.

Rlatigau IV. 31.

Rleiberordnungen Ill. 81. 82. 83.

Aleinheubach 1. 492.

Rlephelswalde 11. 79.

Rling I. 125.

Klingenthal 11. 203.

— III. 189.

Klingsohr Ill. 10.

Klodenhof Il. 182.

Mopftod IV. 139.

Rlöfter 1. 57.

Rluchten - Bauerschaften Il. 135.

**— 111. 163.** 

Anappen - Rnechte 11. 824. 866.

Aneiphof Il. 140.

Racob Röbel IV. 71. 78.

Röhrherren Ill. 162.

Rolmar I. 364. 367. 869. 382. 391.

392. 416. 626.

— 11. 87. 206. 228. 247. 537.

**820**. **821**. **823**. **828**.

- III. 31. 45. 51. 114. 185. 287. 288. 362. 528. 618. 620. 631.

678. 674. 675. 703. 704. 730.

781. 788 775. 785.

Rolmar IV. 18. 28. 31.

Röln l. 5. 6. 9. 28. 46. 58. 72. 78.

84. 93. 104. 105. 114. 116.

117. 119. 123. 124. 141. 152.

167. 176. 178. 183. 188. 189.

190. 191. 192 193. 214. 215.

234. 236. 245. 249. 283. 289.

312. 317. 318. 328. 337. 353.

369. 389. 397. 401. 405. 414.

416 427. 448. 488. 486. 487.

489. 501. 517. 534. 538. 545.

550. 552. 553. 555. 560. 561.

564. 572. 585, 591. 616. 622.

630. 631. 634. 635. 636. 644.

654.

- 11. 2. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 18. 33. 43. 64. 65. 81. 92. 97.

100. 102. 105. 110. 112. 114.

123. 126. 127. 129. 135. 141.

142. 144. 149. 150. 151. 152.

153. 154. 156. 163. 165. 176.

184. 185. 186. 188. 189. 190.

194. 201. 206. 207. 208. 218.

224. 248. 255. 257. 258. 268.

269. 272. 328. 343. 358. 516.

729. 807.

- Abr 11, 545.

- Ahren 11. 358.

— Nirebach II. 80. 81. 83. 97. 107. 109. 150. 151. 386.

St. Alban Il. 103, 751.

- - Ill. 586.

111. 000.

-- Altköln II. 105. 106.

- Amtleute I. 584.

— — II. 100. 108.

– Amthaus II. 52.

- Amtefleibung 111. 254. 255.

256.

- St. Anbreas 11, 99,

- Arberg Ill. 391.

- Arenberg I. 119.

- Arweiler 11. 858. 859.

Roln, Ausbürger 11. 247.

- Musfange 11. 68. 69.

- Mutonomie I. 615. 619.

- Bachem, von I. 458.

\_\_ \_ 11. 2. 22.

- Bannerberren 11. 684.

- Bannrecht III. 385.

- Bauerbante 11. 98. 145.

- Bauwerte IV. 91.

- Beamte Ill. 244.

- Beginen Ill. 44.

- Bellinghofen, von Ill. 256.

- Benefis, von Il. 2. 22.

- Bentheim, Grafen III. 894.

- - Erbvögte IV. 189.

- Berchvrebe I. 504.

Bettziechenweber 11. 397.

- Bepen I. 235.

- Bijchofsgarten I. 459.

- - Il. 115. 129.

- Blutbann Ill. 466.

- St. Brigitten 11. 97. 114.

- Brubericaften 11. 401.

- Buchel 11. 2.

- Burbefan IV. 68.

- Burg I. 467. 468. 479. - burgenses nobiles ll. 211.

- Burgerichte III. 266. 335.

- Bürger 11. 746. 754. 769. 772.

- buch II. 751.

- Ebel 11. 249.

— Erb 11. 249.

- meifter Il. 108.

**— III. 173. 174. 249.** 

258.

- recht Il. 762.

- fleines 11. 761.

icaft IV. 194.

- Burggrafen III. 316. 317. 320. 390, 391, 392, 394, 395, 441,

443. 446 447. 448. 467. 568.

564.

Roln, Burrichter I. 565.

Burfen Ill. 78.

- Buttermarft 11. 124.

- Cacilienftift I. 9.

- Cammerer 11. 2. 4. 115. 128.

— — 111. 272. 374. 377.

- St. Chriftophel II. 151.

- Cleingebant I. 119.

— II. 2.

Collectae II. 849.

- St. Columban I. 285.

- compositio amicabilis 111. 629.

681.

conjuratio pro libertate I.

178.

- Cuefin I. 118.

- St. Cunibert v. Runibert.

- auf ber Dielen Il. 151.

- Dinant 1. 310.

Dinghaus - Dingleute m.

570. 590.

- Doctoren beiber Rechte IV. 67.

- Gidelftein, Gigelftein I. 461.

11. 99. 151.

111, 587, 589,

- Ginungen II. 98. 110.

- Gifenmarkt 11. 358. 545.

Eppenborf, von 111. 893. 395.

- Erbhausgenoffen I. 800.

Grabifcofe 1. 36. 51. 52. 70.

124. 159. 290. 313. 644.

- II. 187.

111. 273, 371. 388. 391.

443, 446, 449, 483, 486, 487,

496, 497, 516, 521, 581, 540.

570, 590, 598, 758.

- Engelbert I. I. 175. 230. 282.

- II. I. 235. 545.

\_\_ <u>-</u> 111. 464.

Ronrad I. 230.

11. 105.

Roln, geiftliches Gericht III. 69. Roln, Erzbischöfe: Ronrad 11k 694. Berichtsbarfeit 111. 887. 547. von Sochstabe I. 238. ordnung Ill. 786. Wichold III. 467. Befchlechter II. 537. 540. 542. Bof II. 4. 543, 544, 545, 546, 548, 624, - Gottfrieb Kaber I. 118. 640. Rebbebriefe I. 516. Reuerordnung Ill. 36. Gewandgaben I. 327. Fintenmartt I. 495. idneiber I. 240. \_\_ \_ II. **62**. 115. 128. Gemelbe II. 100. auf ben Flachetellern II. 124. Gewerbe II. 39. Frauengunfte II. 464. Grafen 1. 355. - Friefen II. 268. bann II. 885. - Fuhrgenoffen II. 97. ber Grefe Ill. 36. bie Funten IV. 187. Grunbherrichaft Ill. 273. 281. Fynancie III. 28. Sacte II. 151. 252. Sadenay II. 7. Gaben II. 64. Sanje II. 257. 258. 262. 279. Gaffeln II. 335. 684. 845. Baufernamen II. 19. **— IV. 159.** gefchlechter II. 280. 712. Sapenhöfe II. 98. - berren II. 684. 685. Beineberg I. 510. bie alte Beirschaft 1. 286. **— 111. 228.** herbergen Ill. 10. \_ \_ IV. 198. Baftgerichte I. 378. - Gaugraf Ill. 320. 488. 546. Gebrecheherren II. 684. 476. Gebuirschaften II. 97. 98. 104. 106, 123, 150, 194, 877, 883. Gebuirshaus II. 52. 104. 186. meifter II. 98. 100. 101. recht II. 107. Gefalle Ill. 458. Geiftliche II. 865. - Geleitsrecht III. 887. Gemeinbebann II. 835. Genoffenschaft 11. 825. 829. 880. 831. 882. St. Georg 11. 146.

- St. Georgestift III. 50.

St. Bereon i. 461

152.

**— II. 99. 146. 150. 151.** 

ber gute Gerhard II. 15.

- Simmelreich II. 358. 345. Sulbigung Ill. 460. 464. 475. Immunitat III. 826. 882. 383. Juben II. 29. 80. 85. 105. 154. 228, 229, 230, 231, 232, 497. 502. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 511. 512. 111. 560. Jübben I. 118. - 11000 Jungfrauen II. 146. - Juriftenfacultat IV. 62. Raiferland II. 154. - fleines Raiserrecht IV 31. - Rampf ber Gefchlechter 1. 284. — Rampfhof II. 123. Raufleute II. 358. - IV. 23. 24. 29. Rinbtaufen Ill. 92.

Köln, Kirchen und Klöfter II. 202. 771. 877. 878. 879.

- Rirchfpiele 11. 96.

- Rirdrath I. 288.

- Rlodringerburg 11. 16.

— von Köln 111. 256.

— Kölngau III. 320.

- Rönigsbann I. 349.

- Rornporte I. 118.

— Kriechmarkt 11. 886.

- St. Kunibert 1. 73. 457.

— — 11. 150. 156. 252.

- Rurichner 11. 55.

- Lan, Unterlahnen I. 458. 461.

— — II. 151. 252.

- geiftl. Landeshoheit IV. 187.

- Leichen 111. 93.

- gute Leute, 11. 217.

- St. Lorenz I, 227.

— — 11. 97. 108. 281. 751.

- Lubolf ber Bollner I. 461.

- St. Lupus III. 50.

- magistri civium I. 584.

- Magistrat IV. 192.

- Maler Ill. 68.

- St. Maria auf bem Capitol II. 151. 252.

- Mariengraber Rirche Ill. 464. 465.

- Martt 11. 42. 48. 45.

— — III. 8.

— St. Martin 11. 97. 114. 124.

- St. Mauritius Il. 152, 156.

- Mechtern 11. 99.

- Meifter I. 548.

- Meggerichte I. 378.

- Morgensprachen Ill. 184. 208.

- Mühlerbenfchrein Il. 154.

- Mummereien Ill. 96

- Munbmanne 11. 235. 236. 238.

- Mange I, 295. 297.

Röln, Münge Ill. 364. 455.

— Münzer Sausgenoffenschaft L
 283. 298. 299. 300. 301. 302.

803. 805. 541.

— — — 11. **58.** 

- Mungherren I. 800.

- Rieberich II. 80. 81. 83. 107. 108. 109. 150. 151.

- lll. 892. 441. 586.

- Rotare Ill. 237.

- Oberhof III. 762. 763. 764.

766. 768. 771. 778.

- Oberften 11. 546.

- officium Il. 365.

- Overbowe 11. 67. 68.

- Overburg III. 892.

- Overftolze 1. 282. 284. 327.

416.

- ll. 2. 7. 108. 154. 610.

- St. Pantaleon I. 155. 461.

— — Il. 98. 146. 150. 152 252.

875.

— Parfus I. 118.

**— — 11. 2.** 

- Pfaffenporte - porg 11. 154.

- Pfaffenfladt 11. 84.

— Pfanbrecht III. 608. 614.

- Pfeiffer 111. 97.

— Pflafter II. 41. 42.

- Pfleger III. 16.

- Quartermarkt 11. 2.

— Rath III. 176. 182. 184. 185.

186. 204. 211 221. 232. 248.

249.

— IV. 187.

- - ber enge I. 281.

— — — Ill. 220. 221.

- ber bobe I. 237.

- ber weite I. 582.

- Rathe, zwei I. 228. 231.

- - zwölf I. 583.

- Rathhaus II. 58.

Röln, Rathftabt I. 582.

— Rathswahl I. 611.

- bie Raumung 111. 392.

- Reformationen IV. 74. 75.

- firchl. Reformation IV. 120.

— Reichoftabt, freie III. 287. 288. 300. 318. 478.

- tag ll. 250.

- unterthänig Ill. 478.

- Reiterdienft 1. 494.

- Rheinmuller 11. 252.

- Richerzechheit I. 188. 141. 155.

167. 172. 180. 181. 183. 214.

215. 216. 218. 221. 224. 226.

236. 288. 240. 241. 550. 558.

**579.** 615. 686.

— N. 91. 96. 102. 105. 107. 179. 219. 272. 429. 521. 586.

- 545. 546. 547. 688. 726.

- - Amtleute I. 220. 228.

- Bürgermeifter I. 220.

- Rile I. 235.

- Ritter 11. 782.

- Rittmeifter 11. 845.

- Robenfirchen I. 284.

- Roebftod I. 118.

römische Rurie I. 187.

- Römerhof Il. 269.

- Erbvogt Rutger Ill. 894.

— Salzmarkt 11. 124.

— Saphir I. 119. 458.

— — Il. 2. 4. 16 115.

— — III. 272.

- Saffenhof 11. 58. 269.

- Schiffer Il. 825.

- Schirmgewalt III. 387.

- Schnitt und Bapf I. 327.

- Schöffen I. 241. 245. 636.

— — ll. 102 325, 549.

- - Ill. **384. 572**. **578**. **754**.

- amtleute I. 242.

- - Brüber I. 241. 248.

Köln, Schöffen jus mercatorum I.

- Raufleute I. 324. 354.

- meifter I. 842.

— Schoß 11. 849.

- Schrein Il. 105. 107. 108. 881.

— Schreinsbücher II. 381.

— III. 605.

- Schultheiß Ill. 447.

- Schwarzhaus 11. 358.

- senatores III. 576.

- St. Severin I. 461. 534.

- - 11. 99. 146. 150° 151.

158. 156. 252.

- - pforte Ill. 464.

- Gölbner I. 511. 512.

- Spitaler III. 44. 46.

- Stadtfriede Ill. 146. 154.

- - gericht III. 824. 889.

— — mark 11. 811.

- markgericht Ill. 268.

- - pfaffe 111. 287.

- recht IV. 18. 19. 26. 28.

29.

- - verfassung I. 246.

- - vogt 111. 898. 894. 895.

- Steinmeten 11. 481. 484. 485.

486.

- Steuern 11. 850. 851. 865. 872.

— — III. 133. 134 136**. 4**52.

- Strafrecht Ill. 687.

- Strafen 11. 21. 22. 28. 39.

- Sulzer Weld 11. 152.

- Synobe 1. 841.

- Thore I. 118. 121.

- Tuchican III. 19.

- Turniere I. 521.

- Universität 11. 295. 296. 297.

298. 305. 314. 316. 318.

— IV. 68.

- Unterlahn I. 458.

Roln, Urtheil ichelten 111. 749.

- bl. Ursula II. 146.
- Berbrecherfreibeit I. 454.
- Berfall IV 140.
- Bertehr mit bem Orient IV. 88.
- Bitinghove Il. 18.
- ber Bogt IlL 898. 894. 439. 447, 542, 564, 590, 594,
- Boreib Ill. 698, 694.
- Borftabte II. 74. 79. 82. 87. 114. 603.
- Bablrecht I. 598. 612. 613. 615.
- ber 28arf Ill. 591. 741.
- Beiber 11. 99
- Weinaccife Ill. 288.
- brüberichaft 1. 226. 289. 494.
- - II. 271, 547.
- handel Ill. 145.
- Weisthum I. 135.
- 111. 625.
- Benberftrage II. 152.
- Wichelshof III. 483.
- Winbet 1. 327.
- Il. 358 545.
- Wirthshäufer Ill. 12.
- Bigigbing III. 586.
- Bollenweber II. 609.
- aufftand 1. 288.
- Wyefchalbe i. 504.
- 23pfen I. 416.
- Beugen Ill. 708.
- Zeughaus I. 505.
- 30U III. 185. 865. 456. 457. Runft II. 334. 335 348 346.

860. 363. 872. 874. 381. 388.

884. 385, 386, 387, 388, 389,

894. 895. 411. 412. 414. 415.

418 423, 424, 429, 450, 460, 464. 465 544 547. 548. 609.

610, 683, 705, 715, 719, 720,

Roln, Bunftregiment II. 684.

- - IV. 189.
- gerichtlicher Zweifampf 111. 781. 788. 741.

Röln an ber Spree I. 583. 612.

- II. 189. 140. 221. 445. 478. 510.
- **111. 60. 223. 488. 489. 501.** 513, 529, 532,
- IV. 258. 259. 281. 290. 291.

Röniginngras 1V. 31.

Königebann I. 349.

- 11. 886.
- 111. 318. 487.

Rönigefriebe I. 166. 386. 349. 359. 873, 875, 487, 488, 489,

Ronigshof I. 7. 15. 48

Ronigefdut I. 384. 386. 349.

Ronigsberg I. 56. 112. 478.

- II. 140, 141, 149, 221, 818, **860.** 418. 414. 467. 468. 469.
  - · 638. 777. 811. 812.
- **111. 51. 76. 81. 499. 530.**
- IV. 277. 293.
- Friebricheburg II. 140.
- Junterhof II. 637.
- Rneiphof II. 140. 687. 777. .
- Laftadie II. 140.
- Löbenicht II. 140. 469. 637. 777.

Königsgräß III. 776.

Ronigshoven I. 81.

- II. 78.

Rönigsee II. 754, 760, 764, 770.

812. 813.

IV. 182. 270.

Rönigstein II. 28. 247.

Ronrab 1. I. 20. 294.

- II. I. 335.

- III. I. 148. 144.

von Hochstab I. 159.

Ronrabin III. 412.

Ronftantinopel II. 25. 26.

IV. 87. 88. 115, 116, 127.

Ronftang I. 177, 329 527, 597.

- II. 207. 262. 271. 437. 488. 523. 562. 600. 624. 683. 689. 712. 714. 858.
- Ill. 44, 80, 108, 109, 116. 186. 287. 293, 807. 819. 344. 369, 428, 431, 482, 446, 449, 458, 454, 455, 456, 458, 465, 488 565.
- IV. 84. 120. 122. 154.
- Seinrich Chinger II. 601. 610.
- Friebe I. 185.
- Markt 1. 290.
- 3ou I. 295. 809.

Ropten II. 26.

Roer 11. 93.

Roren, Ruren I. 252.

- II. 384.

Rornporte I. 118.

Rorporationen I. 184.

Rorvei I. 22. 26. 107. 287. 290. 294. 457. 461. 534. 649.

- II. 54, 165, 326.
- Ill. 302. 371. 381. 382. 384. 386, 439, 490, 510, 538 766,
- IV. 64. 180. 188.
- Reu= I 126 492.

Roftheim I. 106.

Rottbus III. 779.

Balentin Rögler IV. 76.

Rrafte, von U. 212.

Rreismartel III. 745.

Rrems I. 514.

- II. 507.

Rreutnach I. 49. 95. 364. 470. 489. II. 11. 61, 411. 426.

Rrengburg I. 278.

Rreuzzüge II. 856, 500.

IV. 86. 87. 88. 101. 115.

Rriegehaber II. 29.

Rris 111. 499.

Ruchenmeifter 1. 329.

Ruchweiben, Rubweiben Ill. 60.

Rulm I. 116.

IV. 26.

Rulmer Recht IV. 38. 42.

Rumbgen II. 136.

Rummelfpach Ill. 770.

Rundschaft Ill. 707.

Ruppenheim II. 474.

Rurbewer - Corbuaner II. 464.

Ruren - Willfüren II. 383. 384.

Rurpfalz I. 49.

Ruftertingen Ill. 770.

Rüftrin III. 767.

Ryburg I. 585.

111. 516.

## 2

Lachbaum II. 168.

Labenburg I. 11. 104.

II. 426 749.

Labenberren II. 378.

- tag II. 436.

Labie I. 358.

Laibach IV 287. 294.

Laimer II. 212.

Lamparten II. 269.

Lamparter I. 405.

Lamprecht, von II. 247.

Land: und Grundberren L. 56.

Landau I. 28. 42. 471. 480. 481.

H. 8. 162, 206, 280, 426, 471. 477. 694. 695. 705. 709. 712.

714, 717,

94. 211. 227. 294. 296. 306. 307, 354, 355, 357, 358, 359, 537.

Lanbed III. 279.

Lanbesbut in Schlefien I. 29.

Landesfron I. 475.

Lanbfrieben I. 842. 875.

Landsberg in Bapern I. 78. 126. 291, 384, 847,

II. 525. 718, 778, 774, 859.

- Ill. 136, 181, 489, 490, 531, 582.

- in ber neumart I. 40. 118.

**—** 111. 767.

- IV. 277.

Lanbecrone Ill. 851.

Landshut I. 468. 506. 553, 564. 583. 584. 592. 612. 638.

— 11, 806.

- Ill. 25. 28. 101. 161. 183 213. 509.

— W. 21. 40. 45. 60. 61. 70. 249, 276, 286, 288, 308, 310,

Landsmannicaften II. 288.

Lanbichab ju Steinach II. 683.

Lanbstuhl I. 49. 468.

Landwehren I. 2. 116.

Ronrad Lang IV. 78.

Langenau I. 25. 29. 83.

Langenmantel I. 91.

Langenfalza I. 448. 455.

- II. 768.

Langueboc II. 495.

Langenreiter I. 495.

Laon I. 345. 364.

Lateltag II. 56

Lathegeld II 56

Latschaft 1. 58.

Lauben, Lowe, Löwinge II. 61.

— 111. 209.

Laun, von I. 515.

Lauingen II. 136.

Laureacum I. 11.

Laufit I. 195. 652.

— 111. 419.

- Rieber IV. 314.

Lauterbach II. 778. 779

Lauterburg 111. 762.

Lautern I. 49.

Lednich I. 93. 102. 235. 364. 378. 383, 386, 475, 486, 566,

II. 165.

Leer IV. 339.

Lebrlinge II. 447. 448.

Leibgebing I. 434.

Leibzeiden, Leichzeiden 111. 643. 644.

Leiningen I. 178. 877. 511.

- II. 4.

Leipzig I. 509. 583.

— II. 169, 296, 298, 299, 300. 304. 306. 307. 309. 314. 318.

819, 390, 404, 433, 443, 444.

837 839.

— 111. 62. 616. 663. 779. 786. 788

- IV. 81, 48, 291, 843,

- Marttzeichen 1. 861.

- Meffe I. 287.

Leifchaft I. 58. 59.

Lemberg IV. 287. 294.

Lemgo I. 897.

- II. 28. 34. 190. 810.

Lengerte 1. 151.

Lengen I. 818.

— 111, 500.

Leo I. 1. 47.

Leobidus II. 878.

- III. 65. 652. 691.

IV. 31.

Leopold von Defterreich L. 487 ...

Leffing IV. 139.

Leubus I. 29.

Leuca, Leuva I. 482.

Leute, gute I. 181. 185.

- verwünschte I. 258.

Leutenberg II. 769. 818.

Leutfird I. 384.

**— 111. 134. 261. 294** 

Levante II. 256. 265.

von ber Lenen II. 682.

libertas romana l. 138, 140, 141, 142.

Lichtenberg 11. 490. 902.

- pon ll. 213.

— — III. 402.

Lichtenftein I. 481. 510.

- II. 475.

Liebenzell II. 474.

Liefland Il. 262. 265.

— III. 13.

**— IV.** 23.

Liegnit I. 41. 629.

**— 11. 57. 60. 489. 519.** 

**— 111. 504. 753. 754. 764.** 

**IV. 35. 39**.

Ligers 11. 246

Limburg I. 86. 364. 501. 530.

**— 11. 2. 23. 809.** 

**— 111. 284. 761. 767. 771.** 

- Abt 11. 183.

- Chronit I. 113.

- Grafen 11. 247.

Limmat 11. 806.

Lindau I. 587. 648.

- Il. 136. 162. 167. 169. 172. 173. 228. 229. 364. 377. 464. 489. 524. 694. 712. 714. 771. 774. 828. 837. 862.

Ill. 165, 223, 287, 293, 294,
307, 388, 354, 357, 359, 364,
365, 373, 439, 448, 458, 466,
473, 476, 537, 651, 697, 716.

— IV. 14, 28 229.

Lingen IV. 389.

Linwetter Il. 339.

Ling I. 497. 498. 514.

- 11. 785.

- IV. 287. 294.

Lippe I. 395.

- IV. 22.

- Detmold IV. 346.

Lippebam I. 12.

Lippstadt I. 12. 29. 42. 620.

\_\_ IV. 28.

Liten 1. 101.

Liti 1. 445.

Liutbalb I. 20. 27.

ber Lobbengau Ill. 480.

Lobed, von Il. 212.

Lobegine IV. 254.

Lobenicht II. 140.

locatores civitatum I: 38.

loci mercationum I. 292.

Lombarbei I. 298. 806.

- Stäbte I. 136. 159.

lombarbifche Inveftitur I. 185.

London I. 109. 168. 440.

— 11. 257. 258. 259. 260. 261. 264. 267. 270. 278. 495.

— Stahlhof II. 630.

Looz III. 896.

Lord I. 11.

**— 11. 274. 275.** 

- III. 761.

— an ber Donau I. 283.

Lorich I. 84. 294. 884.

- Ill. 472.

Lojung 11. 850.

Lothringen III. 306. 349. 350.

Lövinge I. 252.

28menberg I. 278. 326. 589. 684. 687.

- 11. 55. 59. 66. 177. 458. 599. 725. 811. 861.

— Ill. 213. 217. 225. 504. 579. 769.

- IV. 31.

Löwenburg 11. 247.

Löwenstein I. 108.

- ll. 683.

Lübed I. 27. 32. 44. 74. 116 181.

188, 194, 246, 251, 282, 285,

286, 306, 325, \$26, 329, 382,

337, 362, 382, 385, 397, 398,

400. 405. 417 418. 420. 421.

423, 425, 431, 432, 438, 481

Lübed.

486. 488. 489. 490. 588. 544. 550. 551, 553, 564, 585, 589, 592. 615. 622. 623. 647. 650.

11. 5. 6. 10. 18. 63. 64. 67. 120. 123. 126. 138. 162. 164. 165. 168. 170. 177. 181, 192. 197. 218. 255, 257. 262, 264, 265. 266. 267. 268. 269. 272. 273. 279. 280. 847. 518. 520.

lll. 13. 21. 42. 162, 243.

- 1V. 86. 90.

- Almende II. 176.

- Melterleute 11. 371. 374. 375.

- Amtetleidung Ill. 254. 255.

- Arnold I. 195.

- Ausfätige Ill. 42.

- Autonomie I. 619.

- Babeftube III. 121.

- Baber 11. 474.

- Bahrgericht III. 662. 663.

- Bauten IV. 91. - Beamte Ill. 587.

- Beholzigungerecht 11. 802.

- Branbanusbrüberichaft Il. 404.

- die Buben 11 45. 64. 123.

- Burg ber Grafen von Solftein I. 468.

Bürger Il. 751. 766. 767. 769. 770. 772. 778. 775.

- Gras Il. 76.

Pfahl 11. 75.

Bürgermeifter Ill. 174.

- Bürgerichaft 1V. 190. 192.

Burfprachen I. 252.

- IV. 18.

- Buffe Ill. 681. 682.

- Büttelmeifter Ill. 342.

- Cirfeler Compagnie I. 182.

**— — 11. 584. 587.** 696. 698.

- Collegien IV. 194.

Lübed, Confisiorien III. 558.

- Doctoren ber Rechte IV. 185.

- dominium imperiale III. 275.

- Echtebing 111. 833. 594.

- - IV. 212.

- Gib III. 711. 712. 717.

- Englanber 11. 28.

- Erzbischof Wichmann IV. 20.

- Fahrrecht IV. 199.

- Finder 111. 576.

— - Franenhäuser Ill. 105. 108.

- Freiung III. 370.

- Fronbotengericht Ill. 584.

- Gefälle III. 367. 368. 460.

- ficheres Beleit I. 333.

- - Ill. 160.

- Genoffenicaft 11. 820 821. 822.

828.

St. Georgetapelle Ill. 42.

- Gerichtsort III. 588.

- - umftand Ill. 574.

- verfahren Ill. 599. 601.

- Gefchlechter 11. 695. 696. 697.

712, 718, 726, 737.

rutermäßige I. 254.

- Gefellen 11. 368. 436. 488. - fonigliche Gewalt IV. 188.

- Gewanbhaus Il. 56.

- Gotteefriebe I. 340.

- Grenzbaum Il. 168.

- Greveraben Compagnie 11. 584.

- Sandwertsmißbrauche IV. 118.

Sanfe IV. 116.

- Sanfeatifches Departement IV.

304.

- Seinrich ber Löwe III. 369. **37**0.

- Berbergen Ill. 11.

- faiferliches hofgericht III. 784.

- Sulbigung Ill. 869.

- St. Jacobi III. 59.

Libed, Jagb und Fifcherei 11. 805.

- Junter Compagnie I. 183.
- — Il. 178. 280. 521. 584. 696. 698.
- **—** 111. 99.
- freie Raiserftabt I. 252.
- .- St. Ratharinen Ill. 210.
- Raufleute, freie I. 317. 320. 323. 824.
- \_ \_ IV. 24.
- Compagnie 11. 534. 696.
- Reller II. 61.
- Rirchen 11. 876. 877. 878.
- Rlagerecht Ill. 620.
- Roren, Ruren 1. 252. 618.
- - Ill. 185.
- Lateliag 11. 56.
- Lathelgelb 11. 56.
- Laten, Latenhörne 11. 76.
- Leichnamsbruberichaft 11. 407.
- arme Leute 11. 228.
- Lotte, Litte 11 46.
- Lövinge I. 252.
- Marientirche 11. 46.
- Marknutung 11. 799. 805. 807.
- Martiplay 11 45. 46.
- Morgensprache 11. 882. 892. 435.
- Munge I. 308.
- Münzwesen Ill. 188. 364.
- Marren Ill. 99.
- Riebergerichte Ill. 758.
- \_\_ IV. 212. 218
- Notarius III. 288. 289.
- Oberappellat. Gericht IV. 350. 373.
- Obergericht IV. 213.
- Oberhof Ill. 765. 768. 770. 776. 780. 781.
- IV. 43.
- Pabbelügge I. 481.
- Prachervogt III. 248.

- Lübed, Bratoren IV. 218.
- Rat, Ratmann I. 586.
- -- Rath Ill. 177. 182. 205. 209. 211. 212. 221. 222. 238. 252.
- IV. 171. 172.
- haus 11. 51.
- — III. 210.
- lübisches Recht IV. 28.
- romifches Recht IV. 70. 78. 80.
- firchl. Reformation IV. 106.
- bie Reichen U. 219.
- Reichsheerbienft Ill. 860. 861.
- — fammergericht III. 787.
- ftabt, freie III. 291. 298.
   294. 295. 305. 810. 811. 825.
  - 359.
- - IV. 189.
  - vögte 111. 839. 340.
- Reinigungseib III. 667. 688.
- Richteschriver Ill. 580. 581.
- Ritter 11. 782. 758.
- Rollen 11. 384.
- Sachsenspiegel IV. 81.
- Schirm Bann Ill. 318.
- Schmibe 11. 402.
- Schulen Ill 59. 61. 67.
- Senat IV. 352.
- Solbner 1. 512.
- -- Clupswächter Ill. 352.
  - Spielgräven III. 98.
- Stabtgericht I. 357.
- <u>Ill. 546. 547. 566. 568.</u> 582. 598. 598. 757.
  - Stabtrath I. 554. 581. 588.
- - recht IV. 18. 19. 20. 21.
  - 25. **2**6. **2**8 **4**6. **4**8. **7**0. **77**.
- Steuer Ill. 859. 864.
- Stube 11. 526. 583.
- -- Tortur IV. 8. 70.
- Urbeten Il. 819.
- Urtheil Il. 750. 759.

Lübed, Berfassung IV. 140. 800. 851.

- Bertehr mit bem Orient IV. 88.
- bie Bierer IV. 549.
- Bogt 111. 388, 564, 565,
- Bogtgebing IV. 212.
- Boreib Ill. 696.
- Bahlrecht I. 600. 613.
- Wechster I. 808.
- Beichbild II. 167.
- Beinhandel Ill. 145.
- Beftenfee, von I. 515.
- Betteberren 435.
- Birthebaufer Ill. 11.
- Bittigeften IV. 170.
- vier Bortführer IV. 170.
- Bullenweber 11. 697.
- - IV. 171.
- Beugen III. 701. 768.
- Boll I. 313.
- - Ill. 364.
- Bünfte II. 361. 366. 367. 878. 385. 399. 402. 403. 404. 405. 408. 411, 420. 426. 434. 435. 450. 452. 456. 457. 458. 460. 461. 466. 467. 696. 698. 714. 717. 719.
- Bunftregiment III. 17.
- 1V. 163. 169. 170. 171.
- gerichtlicher Zweifampf III 781. 784. 787.

Lucca II. 495. 495.

Lubwig ber Bayer I. 24. 32. 57. 307. 310. 311. 335. 648.

- 11. 6. 45. 47. 78. 491. 590. 634.
- Ill. 30. 188 296. 298. 485.
- IV. 26. 86.

Lubwig von Baiern, Bergog I. 28.

- Ludwig I. König von Babern H. 122.
- ber Deutsche I. 19.
- - Ill. 59.
- ber Fromme 1. 5. 6. 11. 42.
- — Il. 117.
- ber ftrenge I. 69.
- XI. Il. 284.
- - IV. 128.
- XIV. 11. 535. 659.
- IV. 232.
- bas Rind Ill. 59.

Ludinghausen I. 28. 33. 56. 68. 93. 336. 388. 468. 557.

Lunchen vide Lachbaum.

Lunben Il. 879. 880.

Lundenwic vide London.

- Eineburg I. 97. 386. 887. 388. 400. 419. 421. 428. 501. 545.
  - 11. 28. 171. 426. 427. 470. 646. 769. 774. 782. 814. 822. 849.
- III 8. 87. 97. 167. 185. 223. 584. 553. 615. 622. 623. 651. 691.
  - IV. 13. 31. 32. 38. 75. 80. 106. 230. 231. 241. 242. 243. 271. 272. 282. 285.
- St. Michael I 97.

Lünen 1. 889.

- IV. 28.

Lupodunum I. 11.

St. Lupus III 50.

Luftenau III. 770.

Luther Ill. 60. 68. 74. 77.

— IV. 108. 104. 105. 111.

Lüttich I. 416.

**— 11. 736.** 

- Ill. 467.

Lübel 11. 202

Luremburg, Grafen 11. 247.

Luzern 1 114. 157. 162. 269. 306.

# Lugern.

867. 368. 392. 415. 549. 561. 564, 566, 580, 586, 589, 592,

597. 612. 613. 617. 619. 626.

ll. 17. 162. 177, 192, 198,

206. 220. 225. 227. 228. 231.

284. 285. 885. 409. 528. 699.

701, 702, 703, 705, 709 711.

712, 714, 720, 722, 762, 818,

. 859, 860,

111. 124. 164 .184. 186. 206. 281, 548, 550, 551, 618.

- IV. 86.

Lonn Il. 261. 267.

Maasmunfter Ill. 466.

Macon 11. 747.

Sans Mader Ill. 71.

Magbeburg I. 16. 17. 18 22 23. **31. 68. 87. 88. 95. 101. 104.** 

105, 122, 123, 145, 172, 188,

189, 192, 193, 197, 247, 288,

285, 289, 818, 816, 881, 832,

337, 338, 349, 357, 358, 362, 405, 418, 419, 426, 427, 445,

486. 487, 492. 500. 527. 584.

548. 550. 551. 555. 565. 592.

599, 622, 684, 685, 652, 654,

11. 2. 6. 53. 119. 120. 129.

141, 149, 157, 159, 160, 161,

162, 172, 177 180, 192, 193,

195. 201. 221. 269. 278. 380.

331. 346. 354 357.

- III. 13, 35, 82, 86 92.

- IV. 90.

- Afterbing 111. 595.

- Almosen Ill. 55.

- Augustiner IV. 103.

— Bannrecht III. 385.

- Baubutte Il. 486.

- Bauerbing 111. 207.

b. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

## Magbeburg, Beamte Ill. 687.

Rlofter Bergen Ill. 479.

- Biergiefe 11. 859.

- Blutbann Ill. 466.

- Bolbinge Ill. 598.

- ber Brand IV. 120.

- Branbenburger Bof Il. 2.

- Burbing I. 248.

- Burger, mibbelmatiger 11. 214.

- Bürgerconvent 111. 207. - Burgermeifter I. 625. 629

- - Ill. 174.

Burgarafen I. 472.

- Ill. **324**. 351, 418, 488,

440, 446, 447, 507, 550, 568,

564. 571. 573. 588.

Burgmard I. 247.

Burmal Il. 749, 750, 755. 770.

- Confiftorien III. 558.

- Domfreibeit III. 874.

- Gib III. 726.

- Eintheilung ber Stabt 1, 520.

- Grabifcofe Ill. 371. 443. 444. 508. 541.

IV. 108.

- 4 Albert IV. 105.

- Burcharb I. 645.

— — — 11. 598.

- - Friedrich Ill. 60.

- - Ludolf II. 829. 881.

- - Wichmann Il. 380. 385.

- - - Ill. 420.

— pallaft III 588.

-- Febbe mit bem Ergbifchof I.

516.

Reuerwaffen I. 529.

- Franciscaner Ill. 60. 70.

- - IV. 108.

Frauenhäufer Ill. 109 114.

- Fronen III. 612.

- Fronhof Ill. 274.

28

Magbeburg, Froje Il. 86.

- Gefälle III. 458.

Gefdlechter 11. 598. 594. 595. 596, 624, 714,

Bochzeiten Ill. 89.

- Hulbigung 111 463.

St. 3acob II. 119.

Immunitat III. 384.

- Et. Johannis II. 119. 594.

- Juben Il. 29. 80. 39. 86 498.

- jus mercatorium I. 318. 322.

Ravitelefreibeit I. 459.

- St. Katbarina Il. 119.

- Raufbaus 11. 54. 58. 59.

- Röbrberren 11. 698.

- - III. 162.

- Rönigsbann I. 849.

- Rriegewefen III. 129. 460.

- Lauben 11. 48. 61.

- libertas romana I. 340.

- Luther IV. 109. 104 105.

- Marknutung II. 807

- - umzug ll. 170.

- Martt IL 47.

\_ \_ Ill. 8.·

- - Rirde I. 405.

- Morgensprache III. 382.

- St. Moris 1. 88. 289. 356.

— — III. **59**.

- Mundmanne U. 286. 288.

- Munge Ill. 456.

– Neuftabt II. 119. 188.

- Rotrecht I. 248.

- - 111. 596. 597.

- Motwehr Ill. 681.

- Oberhof Ill. 762. 763. 764.

765, 768, 775,

- Et. Betri Il. 119.

- Pfandrecht III. 615.

- Pording I. 248.

- Brafecte Ill. 818.

- Andreas Proies IV. 108.

Dagbeburg, pfalgifde Broteftanten IV. 232. 233.

Retb 11, 595.

- - Ili. 188. 184. 201. 208. 205. 209. 217. 220. 223. 228. 229.

- mannen i. 247. 248.

magbeburg Recht II. 140. 180. 192, 746,

- - Ill. 686, **68**9.

- Reformation IV. 108. 120.

- - versuche IV. 103.

landesherrliches Regiment IV. 258.

Reichsgewalt bes Ronigs Ill. 471. 478.

Reichsichultheif Ill. 844. 845. 849, 850,

- - ftabt 111. 478. 479.

Reinigungseib III. 665. 666. 672. 674. 687. 688.

- Sachsenspiegel IV. 80.

- Coffen Ill. 176. 848. 421. 471. 573. 577. 578. 579. 776. 779

- IV. 39.

- - gloffe IV. 62.

— — fluhl III. 591.

- urtheile IV. 42.

- Schulen Ill. 59. 62. 67. 69.

70. 71.

- Schultheiß Ill. 419. 420. 421. 564. 566. 571. 594.

- Schüten I. 527. 529.

- Siegfried €cultetus I. 356.

- Colbner I. 512. 514.

- - Ill. 126.

- Spitaler III. 53.

- Stabtgericht I. 356.

- - Ill. 389, **548**, **550**, **551**. 554. 555. 557. 560, 561. 565.

568. 601.

Magbeburg, Stabtmarkgericht 111. 259.

- Stabtrath I. 566:
- recht IV. 18. 19. 20. 21. 25 26. 28. 84. 59. 70.
- Dietrich von Steben Ill. 849.
- Steuern 111. 454. 486. 524.
- Strafen II. 21.
- Stuhlbrüber I. 245.
- Subenburg II. 86. 119. 120. 138.
- tallia III. 526,
- Tebel IV. 106.
- handhafte That Ill. 647. 648. 651. 656. 678.
- Turniere I. 521
- St. Ulrich II. 119. 594.
- Urtheilsfinder Ill. 571. 758.
- Berfaffung IV. 121 140.
- Bertehr mit bem Orient IV. 88.
- Berpflegung bes Könige III.
- erzbischöft. Villicus III. 561.
- Bogt Ill 445.
- Borftabte II. 79. 86.
- Boreib Ill. 748.
- Borfprechen Ill. 581. 600.
- Bahlrecht I. 593. 612. 613.
- Warf Ill. 592.
- Beisthum I. 248.
- Bergelt Ill. 629.
- Willführ IV. 41.
- reform IV. 75.
- Bigigiften, sapientes II. 219.
- Beugen Ill. 704. 706.
- 30N I. 294. 295. 296. 309.
- - Ill. 70, 456.
- 3ûnfte II. 361. 362. 368. 372. 380. 385. 387. 397. 400. 403. 419. 465. 486. 593. 594. 596. 693. 703. 708.
  - - freie II. 830.

- Magbeburg, Zunftregiment IV. 162.
- gerichtlicher Zweifampf 111. 780. 781. 784. 741. 744. 746.

Magiftrat I. 587.

magistri burgensium I. 629.

- civiam L 629.
- concilii I. 629.
- oppidanorum I. 629.

Dagicaften I. 412.

Mabler IL 477. 478.

Mabren I. 68. ,279.

2149111 I. 00. 21

- III. 769.
- IV. 23.
- Stabtrecht IV. 85.

Maibinge III. 436.

Mailand Il. 476.

- Ill. 474.

Maina I. 116.

Mainz 1 5. 6 11. 24. 25. 28. 90.

101. 108. 122. 125. 126. 127.

128. 173. 176. 177. 188. 192.

208. 289. 312. 337. 391. 404.

418. 427. 485. 486. 489. 490.

492 535, 537, 589, 545, 550,

558. 565. 630. 631. 635. 641.

648. 649. 654.

- II. 6. 12. 56. 117, 148, 162, 175. 179. 202. 247 526. 928, 351. 807.
- Ill. 43. 62. 68.
- IV. 90.
- bie Alten II. 209. 558.
- Bauhütte II. 484.
- Bauwerfe IV. 91.
- Beiwohner II. 225. 792.
- Botichaften II. 845.
- Büchercenfur IV. 112.
- Burchard von Worms 1. 631.
- Burg I. 479. 481.
- Burger II. 781.
- Burggrafen Ill. 316, 317. 320,

28 •

Mainz, Burggrafen 825. 896. 897. 488. 440. 446. 447. 546. 568.

- Diethner von Pfenburg IV. 105.
- Ertenbald III. 896.
- Erzbischöfe I. 888. 884. 508.
- \_ \_ II. 188.
- \_ \_ 111. 854. 377., 486. 448. 444. 480. 481. 488. 484.
  - Abolph IV. 105
  - - Albredt III. 489.
- 201bert IV. 106.
- unferer lieben Frau II. 249.
- Frauenhäuser III. 105. 109.
- Freigugigfeit I 393.
- Friefen II. 28. 268.
- Kronbof II. 8. 10.
- Fürftenberg II. 569.
- Gefalle Ill. 458.
- Gelthaus II. 559.
- Gerichte geiftl. 111. 557.
- \_ \_ \_ IV. 65.
- Genoffenichaft II. 817. 829.
- Genefleifch I. 416.
- II. 559.
- Gerichtsbarfeit Ill. 547.
- — ordnung III. 786.
- verfahren 111. 603. 650.
- Geschlechter II. 28. 24. 540. 558. 559. 560. 561. 668. 789.
- Gewaltboden, Baldpoten Ill 896.
- Grafen I. 855.
- Sauptstadt IV. 184.
- Saufernamen II. 24.
- Beimburgen I. 208. 547.
- Sulbigung Ill. 461. 462. 476.
- Dumbracht II. 559.
- Immunität III. 326. 380. 382.
- Juden II. 80. 228. 231. 501. 505. 506. 508. 509. 511. 512.

- Mainz, Juben Ill. 12. 122. 377. 378. 379. 380.
- Sammerer Ill. 376, 397, 439. 446, 564.
- Rirchen II. 877.
- Rlagerecht Ill. 621.
- Riofter IL. 771. 791.
- Königebann I. 349.
- Rramlaben, Schragen II. 63.
- Rriegewesens Reform IV. 107.
- von Locz III. 396.
- Luther IV. 105.
- Mainzgau Ill. 321.
- Malsberg II. 559.
- Martinsburg I. 468.
- - II. 10.
- Mundmanne II. 238.
- Münfter II. 67.
  - Munge I. 297. 299.
- - Ill. 455.
- Münger I. 300. 301. 305.
- - Sausgenoffen II. 559. 841.
  - - Ill. 376. 725.
- Oberhof III 762. 766. 777. 778.
- Officialrecht III. 558.
- Ct. Beter I. 98.
- Rath I, 583, 613,
- - manne I. 688.
- firchl. Reformation IV. 105
- Reichsstadt, freie III. 287. 289. 297. 324. 478. 479.
- - tag Ill. 452.
- Rienet, von Ill. 896.
- Schultheiß III. 439. 483. 518.
- Spital III. 46.
- Stadtfrieben Ill. 151. 158. 155.
  - 158.
- gericht III. 389. 550. 567. 586.
- -- redit IV. 18. 19. 28. 64.

Mainz, Steuern Ill. 452. 453. 454.

Ebnobe I. 841.

- "tribunus plebis I. 547.

- Uebergimmer I. 68.

- Ungebotenbinge Ill. 598.

- Universität Il. 317.

- St. Bictor II. 816.

- Bachbienft II. 844.

- Bablen Ill. 164.

Baltbote II. 328.

111. 596. 446. 567. 637.

Billigis I. 631.

- Binbed I. 416.

- Birthebaufer Ill 12.

Bine, Baufergine II. 65.

- 3ou 1. 295. 296. 309. 318.

— III. 456.

Bunfte II. 864. 876. 411. 426. **436. 437. 440. 464. 608. 663.** 

Maires, mairies I. 568.

maison de la paix I. 345.

Malmö II. 264.

Mamminger II. 212.

Manefie I. 119.

Mannheim I. 33. 36. 360. 444.

- II. 60. 159. 493. 778. 839.

Marburg I. 469.

- II. 6.

111. 492.

IV. 131. 184. 232. 251. 284.

Margafferhof I. 55.

Mariazell III. 684.

Marienburg I. 56.

II. 7.

Marienfelb II. 202. 783. 789.

Dart, Mitmarf I. 314. 486.

- Mt:, Mittel= 111 182.

Graffchaft I. 76. 97. 506.

Stäbte IV. 254. 255. 258.

Martgemeinbe 1. 147.

- genoffen I. 127.

- Mene II. 172.

Marfrait II. 165.

rect II. 167.

fteine II. 168.

Marter, oberfter 111. 283.

Martlin Mer. Ill 72.

Martomannen I. 3.

Marft I. 190, 191, 282, 287,

Ginlauten I. 288.

Sahne 1. 860.

Rleden I. 292.

freibeit I. 288. 814.

frieben I. 389. 343.

- gebot I 343.

- 3abr I. 282.

— — II. 42. 43.

- Rirchen L 285.

- Orte I. 292.

- play II. 43. 45.

- polizei I. 331.

recht I, 64. 284. 321.

\_\_ \_ IV. 18. 14.

- foilb I. 360.

woche I. 282.

11. 42. 48.

Beiden I. 359. Marle II. 246.

Marner, Loberer II. 465.

Mareberg I. 898.

Marschall II. 678.

Marftall, Marftaller I. 506.

St. Martin I. 9.

Martinets II. 295.

Marrbrüber 1 522.

Maftricht 1. 407.

- - II. 268.

König Matthias II. 702.

Maulbroun I. 86. 883.

-- II. 2.

Marimilian I. I. 304 525. 611

- II. 682.

Maximilian II. II. 41.

Mechtern II. 99.

Medenheim, von I. 811.

- II. 218.

Medlenburg Ill. 669. 780.

- IV. 79, 800, 842.

Mebebach I. 90. 192. 258. 257. 265. 291. 822. 826. 840. 867. 898. 444. 551. 585. 684.

- II. 183, 168, 195, 755, 766, 772, 774, 820, 821,
- 111. 30. 148. 150. 179. 188.
  260. 273. 281. 487. 491. 492.
  497. 518. 575. 690. 708. 727.
  728. 736.
- IV. 17. 18. 21. 27. 51.

Mebenfchieb II. 136.

Mebien Il. 288.

Meente II. 602 608.

Meenthaber I 255.

- II. 797.

Meentheit Ill. 214

Meentverfassung I. 255.

Meier I. 548. 500.

Meilenrecht II. 400. 489.

Meiningen I. 95. 398. 415. 448. 450. 451. 455. 528. 525. 585. 688.

- II. 197, 770, 778, 779, 806,
- Ill. 281. 548.

Meifenheim II. 487.

Meiffen I. 22. 292.

- Ill. 313. 351.
- Markgrafen I. 861.

Meifter I. 548

- II. 451.
- effen II. 451. 452.
- fanger II. 478. 479.
- ftüd Il. 457.

Melanchthon IV. 112.

Meldorf I 246. 255. 554. 549.

— II 162. 172. 177. 178. 179. 181. 601. 602. 726. 797. 798. 879.

Melborf IV. 269.

Memmingen I. 330. 367. 449. 648.

- II. 169. 458. 748. 749. 754. 758. 805. 845. 858. 855. 857.
- 111. 146. 152. 160. 287. 293.
  294. 306. 319. 338. 854. 509.
  587. 542. 585. 601. 608. 609.
  628. 651. 655. 657. 658. 659.
- \_ 660. 662. **681**. 71**5**. 71**6**.
- IV. 156. 309. 311.

Memphis II. 254.

bie Menbe II. 178. 602.

Menemart I. 255.

Mengingen I. 256.

Mengiger II. 212.

Meppen I. 19. 72. 73. 158. 290. 334. 387. 388. 350. 856. 858.

468. 528.

- II. 8. 10. 189. 168. 179. 400. 766. 775. 792. 798. 797. 798. 800. 801. 807. 869.
- 111. 266. 302. 505. 518. 519. 520. 543.

Meran II. 818.

- 111. 28. 37. 38. 10**5. 558.**
- IV. 4.

mercatum hebdomadale, annuale
I. 282.

1. 202.

Merenberg Ill. 351.

Mergentheim Ill. 768.

Merhausen III. 488.

Merhaufer Sof I. 55.

Merovinger Ill. 350.

Merebuben II. 147. 148.

Merfeburg I. 22. 81. 118.

- II. 319. 486.

Meffen I. 286.

- gerichte I. 378.

- privilegeen I. 879.

Meffina I'. 254. 255.

Metalle, eble I. 304.

Metten I. 211.

Metten 11. 2. Metternid Il. 682. Det I. 5. 6. 176. 407. 567. 569. . **572. 578. 574.** 575. 576. 577. 578. 680. - **11. 157. 26**8. **5**17. **53**8. 539. 653. 654. 655, 656. 657. 659. 705. 715. 718. 111. 150. 152. 258. 469. 471. 479, 476. - Bischof Bertram I. 569. - Blutbann I. 576. - Bürgermeiftereien I. 575. - Consoulx 11, 657, 658. - St. George de Seriere I. 573. - Beidlechtergenoffenicaft I. 574. - Golbichmiebe I. 578. - Maires, majores I. 575. - Paraige 11 588. 539. 653. 657. 659. 718. Metgau I. 567. 569. 570. Metger L 87. Mevius IV. 71. Meyen I. 28. Michelftebt IV. 32. Jacob Micillus III. 75. Miltenberg I. 398. 441. 492. 111. 48. Mimigavorbehof I. 60. Mimigerobe 11. 213. Minbelbeim I. 91. Minben I. 290. - 11, 788. Boat I. 356. Ministerialen I. 589. 540. Minnefinger 111. 769. Mingenberg 11 28.

Mitebanne Ill. 611.

229. 508.

Mobena 11. 157.

Mittelburg 11. 263. 276. 774. 827.

Mittenwalbe in Brandenburg 11. 220.

Möbling I. 490. Moguntiacum I. 5. Dollen I. 554, 564, 588, 598 611. 622. 11. 183. 184. 164. Rolleredorf, von 11. 212. Moleheim I, 389. 391. Molabeim 11. 525. 638. IV. 27. Mondat, Mondatfteine Il. 166. 186. Monneel I. 78. Montfort I. 91. Montfort=Teinang, Grafen Ill. 854. 487, 453, Monigelas, Graf IV. 809. Montpellier 11, 282, 283, 287, Montreuil 11. 263. Monaingen I. 198. 493. 551. 634. ll. 162. 177. 183. 800, 802. 804. 805. 807. 808. 818. 815. 111. 7. Mordingen Ill. 521. 522. 523. Morgengabe I. 433. Morgenfprache II. 56. 261. 382 — 111. 185. 200. 600. Mergenipracheberren 11. 432. Moringen Ill. 770. IV. 285. Dietrich von More Ill. 535. Mojaburg I 19, Juftus Dofer IV. 244. Mosfan IV. 120. 803. Mogbach Il 498. Möffingen Ill. 770. Moudon J. 27. Dublern, von 11. 212. Mühlhaufen 1. 881. 401. 414. 419. 479. 629. 11. 69. 73. 83 164. 169. 220. 364 433. 484. 511. 537. 769. 770. 771. 776. 802, 806, 819.

851. 853.

Mühlhaufen III. 121. 144. 146, 209. 262. 269. 298. 294. 882. 884. 857. 858. 862. 546. 558. 565.

**589. 787.** 

- IV. 187. 183. 185. 192. 194. 214, 215. 228. 229.

Dablbeim, von 11. 212.

Müller I. 329.

Mülheim 1. 55.

Mutroje 11. 877.

Muncheberg Ill. 501.

Minden I. 27. 88. 68. 69. 111. 114. 126. 158. 168. 270. 278. 292. 298. 811. 828. 847. 870. 892. 895. 402. 407. 409. 427. 448. 449. 450. 452. 471. 486.

488. 492. 498. 564. 592. 684. 652.

002.

-- II. 6, 82, 112, 121, 122, 125, 126, 129, 157, 160, 162, 176, 185, 186, 189, 195, 198, 269, 273, 826, 328, 521, 729,

-- Ill. 6. 20. 22. 24. 26. 27. 28. 80. 31. 82. 88. 40. 76. 97. 102. 123. 180.

- Albertinifches Privilegium IV. 287.

— Altheimergasse 11. 125.

— Altstadt 11. 121.

- Memter Ill. 247. 548.

- Amtleute Ill. 583.

- Anger 11. 7. 84.

— Arfaben, Lauben 11. 62.

— Aerzie III. 118.

— Mu 11. 86. 489.

— Ill. 498.

- Augustiner III. 210.

- - flofter Il. 78. 146.

- Austeute 11. 240.

- burgeri. Ausschüßer IV. 247.

- Autonomie IV. 272.

- Baber, Babeftuben 11. 454. 475.

München, Baber, Babeftuben III. 121.

- Barfüßerflofter Il. 146.

- 30f. von Barth IV. 247.

- Bauordnung Ill. 88. 84. 85.

- Jacob Baut IV. 827.

- Befcauer Ill. 21. 81.

- Bierglode III. 157.

- Blutbann III. 492. 510. 566.

- - IV. 286. 287.

- bergogl. Brauamt 11. 828.

- Bruden Il. 186.

- Burg I. 468.

- Burger 11. 816.

- - bienft 11 845.

-- meifter IV. 250.

- - recht 11. 725. 749. 754.

768. 766.

-- -- IV. 270.

- - jchaft IV. 194.

- Bugamt, Bugmeifter Il. 432.

- Buge Ill. 681.

- Carl Theodor IV. 247.

- Diener, die 11. 22.

- Dinghaus Ill. 589.

- Doctoren ber Rechte IV. 67. 250.

- Dreieid Ill. 655. 672. 715.

- Dult II. 46.

- Dreitonige I. 286.

- Effner IV. 247.

- Chrenbienfte 11. 841.

- Ehrenwein Il. 886.

— Gib III. 718. 714. 716. 719. 720.

- - buch IV. 247.

- - helfer Ill. 712.

- Gintheilung ber Stabt I. 519.

- Eintheilung in brei Felber II.

- Gifenmann 11. 22.

- freies Erbrecht I. 891.

- Emiggelb 11. 884.

München, Genhaufer Il. 212.

- Färbergraben 11. 125. 126.

- Feuerordnung 111. 38.

- Filler 11. 22.

- Floffahrttaren 111. 22.

- unferer lieben Frau. 11. 738.

-- Frauenhäuser III. 194. 108. 109.

110. 114. 116.

— Freymanner 11. 212.

- Frondienfte 11 838.

- Fürftenfelb 11. 202.

- Gafteig Ill. 47: 54.

- hl. Geiftspital I. 111.

- - Ill. 47. 52. 54.

- ficheres Geleit III. 160.

- Semain II. 178. 191.

- Gemeinbeausschuß IV. 247.

- bie Genannten Ill. 719.

- Genoffenicaft 11. 820. 821.

- Georgianum 11. 309.

- Gerichtebarfeit Ill. 491. 519.

- - buch Ill. 605.

— Geschlechter 11. 28. 212. 586. 587. 590. 627. 628. 726. 787.

788. 739. 741. 742.

- Gewerbe, rabigirte Il. 461. 777.

- - wefen IV. 276.

- Giefinger Il. 212.

- Gottesurtheile Ill. 728.

- Graben Il. 126.

- Grunbbucher 11. 881. 882.

- Saberfeld in ber Reuhaufer

Mark 11. 78.

- in ben Baden 11. 58.

- Sanbfeften Ill. 709.

— Paurtstadt IV. 138.

- Bauferbau 11. 5. 6. 9.

- Beirathszwangaufhebung 1. 890.

- Sochzeiten Ill. 88.

- after Bof ll 10, 221.

- Dofbauintenbang 11. 488,

- Pofgericht 111. 785. 786.

Minden, hofoberrichter IV. 287.

- Soffdut 11. 239.

- - IV. 287.

- Albert Bojd 111. 66.

- Sulbigung Ill. 588. 584.

- St. Jacob, Jacobimartt 1. 284.

— Ingicht III. 699.

- Juben II. 80. 88. 125. 281.

506. 508.

— III. 18.

- Raltidmibe, Refler 11. 492.

- Kaltschmid Ulrich II. 491.

- Rammerer Ill. 140. 141.

- Raufhaus 11. 55. 59.

- Raufringer 11. 22. 121. 212.

- ftabt. Reller 111. 8.

- Rlagerecht III. 620. 621. 628.

624.

— hl. Klara III. 146. 789.

- Rlöfter 11. 771. 783.

— Königeschut L 985.

-- Ronrabshöfe Il. 125.

— Krottenthal II. 125.

- Kruftgaffe 'll. 30.

- Ruratel ber Regierung IV. 827.

- Rürfcner, Buntwirker 11. 55.

- Laimer 11. 212.

- bescholtene Leute 111. 697.

- Magbalenenspital Ill. 41.

- Mamminger Il. 212.

— Manghaus 11 57.

- Marknutung Il. 806.

- - jaul II. 168.

- Markt 11. 44. 45. 47. 63.

— — III. 8.

- recht I. 821. 400.

- - zeichen I. 860.

- Marftälle I. 506.

- Maurer, Steinmepenll. 481. 484.

- Marburg Il. 11.

- Menginger Il. 212.

- Detger 11. 325. 846.

Minden, Debgeriprung II. 449.

- Mundmanne II. 285. 286.

- Munge Ill. 581.

- Ransheimer Il. 212.

- Reuhaufergasse II. 125.

- Rotzucht III. 684.

- Rurnberger Schent I. 811.

- Dberbarnog 11. 506.

- Dberhof Ill. 765. 769. 772.

- Defterreichische Befehung IV.

- Panpfennige II. 429.

- Beiffenberger II. 212.

- Pfanbungerecht II 427.

- - 10. 607. 608. 609. 612. 614. 615.

- Pfarreien II. 876.

- Pfeiffer und Trompeter 111. 98.

- Eflafter II. 41. 42

— — geld II 185.

- Polizei IV. 278.

- bireftor IV. 811. 325.

- Branner II. 22.

— Brophläen II. 122.

— Rath II. 587. 588. 591. 592.

**598**.

- - 111. 176. 185 186. 204. 206. 210. 211. 224. 280. 282.

234. ..

- - innerer und außerer IV.

248.

- - haus II. 47. 48. 52. 60.

— — — III. 210..

- - Reller 11. 60.

- mannen, fieben. I. 588.

- pfleger I. 555. 584. 587.

- Redner II. 589. 598.

- Reinigungeeib Ill. 666. 688.

697.

- Rinbermartt IL 32.

— Rofichwemme. II. 126.

- Rüftmeifter II. 582.

Münden, Sachfenhaufen, von It 125.

-- Coafflertang II. 442.

**— 111. 94.** 

- Echergen 111. 583.

- Chongauer II. 212.

- Chranne 1. 521.

<del>-</del> - 11. 47. 64.

- III. 27. 591.

- Barth. Schwent I. 278.

- Schulen II. 478.

— — III. 61. 65. 66. 78. 74. 80.

- Schütengefellicaft 1. 525. 527.

- Schwabenfpiegel IV. 82.

— Schwabingerfeld II 78.

- Senblingerfelb II. 78. . .

- Siegesthor II. 122.

- Colbaten Ill. 128.

- Epanschnitt II. 884,

- Spiele III. 101. 102.

- Stadtfriede III. 146, 152, 155, 158.

-- gericht III. 550. 575 580. 597.

- - IV. 288.

- oberrichter IV. 248. 286.

- - recht Ill. 515.

- - IV. 21. 26. 82. 83.

34. **86**. 37. 46, 54. 60, 70.

- - richter III. 509. 518. 527.

- Stapelrecht ill. 29.

- Steuer II. 853. 859. 862.

864.

— — III. 134 186. 138. 140.

142 148 529.

- - felbft II. 856.

- Steurer II. 857.

- Strafverfahren III. 661. 652.

**6**91.

— Etraßen II. 20. 22. 88. 89.

121. 125.

Minchen, &. von Suiner IV. 247.

Eantler Ill. 29.

Tangen Ill. 94.

fürftl. Tanghaus II. 524.

- Thalburg I. 111.

- Chalihor IL 47.

- Thore I. 117. 120.

- II. 72.

Tortur IV. 9.

Trintftube II. 524.

- haus II. 47. 189.

- Tuchichaue Ill. 19.

- IV. 250.

Turniere I. 521.

Berbrecherfreibeit II. 465

Berfaffung, burgerl. IV. 246.

- neue IV. 299. 808.

- Bericonerungetoften ber Stadt IV. 827.

- vier Biertel I. 158, 159.

Bogeliciegen I. 528.

bas Bolf II. 198.

- Borfprechen Ill. 581. 582.

Borftabte II. 73. 75. 77. 82.

**86. 110. 121. 146.** 

Bachebienft II. 889.

Waffenrode I. 504.

— — [chau III. 131.

Babiberren Ill. 162.

- Bafenfcnitt II. 884.

Batmanger II. 47. 57.

- Weber II. 467.

Bein = und Metichfenordnung

111. 488.

Beinfchent I. 380.

Beinfälscher Ill 24.

- Bergog Bilbelm III. 569

- Bilprecht II 212.

- Bilprechtsthurm I. 120.

- Beugen III. 701. 702. 708. 710.

- Bine für bie Brobbante II. 66.

Boll I. 296. 297.

Minden, Boll II. 860.

- III. 581.

freiheit I. 810.

Runft II. 832. 361. 371. 391.

406. 415. 427. 482. 448, 450.

453, 455, 458, 460, 468, 590, 591.

- III. 15. 17.

gerichtliche Zweifampfe 111. 781.

Munbat I. 375.

II. 166.

berr I. 268.

- recht I. 245.

Mundburg I. 28.

Münden I. 27. 450.

- II. 202, 849 862

— III. 601.

- IV. 285.

mundilingi II. 236.

Munbleute 1. 98.

II. 21. 76.

manne II. 285. 258.

municeps I 180.

municipium I. 23.

munitiones I. 110.

Münnerstabt I. 598. 595.

Münfter I. 28. 58. 78. 90. 102.

· 117. 122. 130. 149. 151. 257.

260, 358, 391, 407, 443, 471.

551. 651.

II. 86. 120. 128. 135. 162. 163. 177. 179. 182. 192. 207.

212. 253. 257. 258. 268.

111. 41. 151. 278. 274. 277.

281, 282, 285.

Bifcofe 1. 384 468. 556.

**— 111. 371. 446. 480. 481.** 

584.

- Burthard 1. 59.

— — Fürstbischof IV. 123.

- Bijchoping 1. 257.

- - II. 212.

Münfter, Biepinghof III. 303. 431.

- Brodhof I. 58. 150. 257.

**— — 111. 309. 431.** 

- Burg I. 467.

- - mannen I. 470.

- Burger II. 766.

-- Collectae II. 849.

- Domfreibeit I. 456.

- - Ill. 871.

- Dombof II. 10. 84.

- St. Egibi I. 60,

- Erbmanner II. 740.

- Gerbinand von Bayern IV. 128.

- Flamminger II. 268.

- Flore von Stormethe II. 212.

- Fronhofe I. 259.

- Gaffelhof I. 61.

- Geiftliche II. 865.

- Gilbe II. 683.

- Sofgenoffenschaft I. 259.

- Spe l. 259.

- Jagd und Fischerei II. 806.

- 3mmunitat I. 460.

— — III. **883**.

- Jubeveld II. 212.

- - hof I. 60. 61. 258.

- jus forence I. 321.

- Kampvorbeshof I. 60. 61. 151.

258.

- - Ill. 309. 481.

- St. Lamberti Leihichaft II. 120.

128.

- rermunichte Leute I. 258.

- St. Ludgeri I. 59.

- Markgenoffenichaft I. 259.

- St. Martin I. 61.

- St. Mauritius I. 61. 151.

- - Ill. 809. 481.

- Mimingavordehof I. 60.

- bie Rottulen II. 212.

- Oberhof Ill. 767. 778. 782.

— Rath III. 181. 205.

Münfter, romifches Recht IV. 70-

- Rechte, Freiheiten IV. 271.

- freie Reicheftabt 111. 302 478.

- Ritter I. 538.

- Coonbed II. 212.

— Schoß, Schot III. 526.

- Schulen 111. 58.

- Siechenhaus Ill. 41.

- Stadtgericht 111. 547. 550. 555.

567.

– recht IV. 28.

- regiment IV. 271.

- Steinvord Ill. 309. 431.

- Strafen II. 21.

- Thekeneburg I. 60.

- - lll. 309. **431**.

- Thutesburg I. 60.

- Nebermaffer I. 61.

- Bogt III. 308. 428. 431. 438.

565.

- 30U 111. 456. 457.

- Bunft II. 703.

- regiment IV. 243.

Münfterberg 111. 519.

Münfterthal II. 246.

Müngenberg I. 496.

- Ill. 121. 779,

Münger I. 206. 207. 299. 300.

— II. 829.

- Sausgenoffenschaft I. 288.

- recht I. 293.

Thomas Münger IV. 113.

Murten 1. 36. 592. 688.

— II. 177. 199. 806. 807. 810. 820.

Murten Ill. 684. 685.

Mufenmeifter II. 648.

Mufiter II. 494.

Mustheil 1. 433.

Muttermagen 1. 421.

Mutterftabt I. 128.

Mylau IV. 343.

æ.

Rabburg II. 166. 401.

Rachbarn 11. 220.

Radfteuer I. 394.

Radenheim I. 127.

Ragolb III. 769.

Mäherkauf I. 425.

Rallingichen Ill. 770.

Namslau I. 601.

**— 11. 223.** 

Nannenftuhl (Landftuhl) I. 469.

Nantes, Gbict IV. 117.

Rangheimer Il. 212.

Narbonne I. 347.

— 11. 288.

Raffau I, 347.

- ll. 18.

**— 111. 350. 363. 530.** 

- IV. 300. 807. 812. 355.

Nationen 11. 269. 288. 286.

Nauen I. 583.

- 11. 264.

Naumburg 1. 287. 458.

- 1l. 155. 459.

- Ill. 871, 548, 547,

- IV. 42.

Name 1. 25.

Nedar 11. 806.

Redarau Ill. 409.

Redargemund Ill. 358. 483. 492.

- grafen 11. 492. 494.

- fchiffer 11. 498. 494.

Redarshaufen 11. 492.

negotiandi usus I. 289

negotiatio publica I. 315

Reiffe I. 278. 623. 630.

**11. 57. 127.** 798.

**— 111. 519. 768.** 

Nemetae I. 5.

Nemetes I. 8.

Nemetense palatium I. 9.

Remtow I. 493.

Rera III. 770.

Refenus III. 72.

Reuburg I. 104. 291. 506.

- IV. 37. 288. 308.

Reuenburg I. 864. 367. 382. 891.

**392.** 491. 498.

— 11. 66. 199**. 325. 328. 809.** 

Reuenheim 11. 246.

Reuhaufen Il. 77.

Reuhof I. 481. 653.

Reutirchen I. 285.

Reumarft I. 426.

- Il. 331, 460.

— III. 555.

— III, 000.

- IV. 20. 254.

Reumarft, Szroda I. 291.

Reurath Il. 186.

Reuß I. 223. 584.

- 11. 850. 854.

— III. 30. 185. 486. 525. 708.

Reuftabt a. b. Donau IV. 26. 73.

- a. b. Sarbt I. 474. 481.

- - ll. 168. 174. 316. 809.

- a. b. Orla IV. 344.

Reuftabt Gbersmalbe I. 526.

**— 11. 802. 803. 806.**.

- Ill. 6. 126. 242. 243. 501. 530.

— 1V. 233. 256. 257. 258. 262. 290.

Nevers IL 747.

Ribelungen I. 8. 104.

Rieberaltaich I. 125. 211.

- Il. 2.

Dieberbrechen I. 28.

- ingelbeim I. 106.

Rieberlande Il. 254, 257.

- III. 18. 744.

- IV. 18. 115. 282.

Rieberwalluff I. 125.

Riegeim I. 401.

Rienburg I. 56.

Rierftein I. 49, 50. 127,

Riftel I. 426. 428. Ribem 11. 815.

**— 111. 8**.

Rimweger Friebe 11. 585.

Röbide II. 189.

Nonnenmacher Ill. 842.

Roppenau 11. 24.

Rorben IV. 339.

Rordhausen 1. 508. 506. 507. 528. 526. 527. 528. 648.

- Il. 121, 139, 141, 220, 360, 367, 371, 389, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 415, 448, 459, 626, 707,
- -- 111. 62. 166. 295. 850. 852. 868. 472 537. 542.
- IV. 137. 159. 160. 189. 192. 198. 194. 195.

Rordheim I. 479.

Mörblingen I. 807. 885.

- 11. 165, 250. 478, 811. 829, 3845, 862,
- III. 65. 88. 104. 108. 109. 110. 118. 116 186. 287. 293. 294. 306. 347. 354. 360. 868. 537. 542 628. 629. 630. 662. 691. 701 708. 712. 720.
- IV. 38, 106, 112 309, 311.

Mormannen 1. 405.

**— 11. 246.** 

Rortbeim I 27.

- ll. 246.

Norwegen I. 283. 403.

- ll. 27.

Norwich I. 109

**— 11. 261.** 

Rotare III. 286, 287.

Rothaft, von 11 218.

Mothbeten 11. 850

Rothgericht, Rotgebing Ill. 596.

Rotrecht 1 248.

Nottulen 11. 212.

Nowgorob II. 264. 266. 270. 277. Runtirche I. 285.

Rürnberg I. 32. 48. 59. 69. 91. 103. 114. 172. 180. 188. 311. 312. 317. 321. 390. 397. 450. 451. 452. 486. 534. 544. 626.

- 11. 7. 117. 188. 206. 248. 278. 518.
- Hi. 10. 18. 20. 21. 28. 24. 27.
  28. 31. 32. 89. 40. 68. 77. 32.
  97. 98. 116. 281.
- Almofen Ill. 50. 51. 55.
- Appellat. Gericht IV. 207.
- Mergie Ill. 119.
- Babegang ber Schubfnechte IL. 440.
- Babeituben. Babetage Ill. 122.
- Babrrecht Ill. 662. 663.
- Bancogericht IV. 208.
- faiferl. Bannrichter IV. 188.
- Bauten IV. 91.
- Baperifche Stadt IV 309. 311.
- Begnabigungerecht IV. 229.
- Befteurungerecht IV. 191.
- Bibliothet Ill. 76.
- Bierbrauer 111. 25. 26.
- Blutbann 111. 348.
- -- gericht IV. 209.
- Bluthezeit IV. 90.
- Brauned, von ll 11.
- Brunnleiten Il. 118.
- Büchercenfur IV. 112. 118.
- - nachbrud IV. 111.
- Burg I. 467. 478, 479, 480.
- -- grafen I. 472.
- — III. 314, 315, 316, 331, 342, 351, 353, 440, 443, 568.
- mannen I. 469.
- .Burger, Mus 11. 247. 248.
- - grojden 11. 852.

Rüfnberg, Bürgermeifter I. 852.

- Bürgerichaft IV. 194.

- Claudius Cantiuncula IV. 76.

- Colbit, von Il. 11.

- communitas civitatis 11. 192.

- Doctoren ber Rechte IV: 185. 208.

- Georg Dörrer III. 348.

- Ebener, von Il. 15.

— Et. Egybien 1. 462.

— — III 71. 76.

- Gintheilung in Biertel I. 520.

- Fehben I. 515. 516.

— Findelhaus III. 52.

— Frauenhäuser III. 104. 105. 106. 107. 109. 110. 115.

- Fronboten III. 584. 585.

— — gericht IV. 208.

- Fünfergericht IV. 208.

- St. Galler Schent 1. 311.

- Gaftmaler Ill. 86.

- Gefälle 111. 367.

- ficheres Geleit III. 819.

- Geschlechter 11. 523. 644. 646. 718. 786. 787. 739. 740. 741. 770.

— — IV. 141. 146. 147. 191,

— Konrad Groß III. 353.

- Grundherren III. 274.

- Chr. Fab. Gugel IV. 76.

- Safen von Safenburg 11 11.

- Baufer 11. 8. 13.

— — handels IV. 115

- Segelein III. 90.

- Heibed, von Ill. 10.

- Gregor Beimburg IV. 73. 75.

- Belme I. 511.

- Berrentrinfftube 11. 524.

- Dochzeiten Ill. 89 90. 91.

- Sobenzollern, Grafen Ill. 351.

- Polzschuher 1. 828.

Rürnberg, Golgichuben III. 848.

— St. Jacob 11. 118,

— Imhof U. 212.

- Induftrie IV. 189.

- Inzichtgericht IV. 209.

- St. Jobst III. 47.

- Juben 11. 29. 508. 505. 507.

- Rinbbetthöflein III. 92.

- Rirchen Il. 7.

- Rlagerecht Ill. 628. 624.

— Königshof II. 10.

- Konsulent III. 241.

- Bal. Ropler IV. 76.

- hl. Kreut 11. 118.

-- - Ill. 44.

- Rriegewefen Ill. 180.

— Kriminalgericht IV. 209.

- Kronbraute IV. 146.

- branbenb. Lanbeshoheit IV 187.

— Löffelhold I 328:

- Losung 11. 850. 858. 854. 855. 872.

- Lofunger I. 328.

- Lofungseibe II. 855. 856.

— — forn 11. 851.

- restantenamt 11. 857.

- Luther IV. 111.

- St. Margaretha II. 11.

- Marftalle I. 506.

St. Martha III. 44.
Weisterfänger II. 478. 479.

- Mellersta IV. 118.

- Mercantilgericht IV. 208.

- Ministerialen I. 589.

- Mundmanne 11. 235, 238.

- Münzer I. 298. 301.

— Thomas Münzer IV. 118.

- Rafenbruder II. 857.

— Notare III. 287. 289.— Раррепфеіт III. 347.

- Pappenheimer Ill. 40.

— Pfalz I. 535 536.

Rürnberg, Bflafter II. 41. 42.

Bertbolb Bfinging Ill. 348.

- Bilgerbaufer Ill. 44.

- Bolizeiftunde III. 157.

- Rath U. 645.

- ill. 185, 186, 187, 189, 199. 201, 202, 227, 232, 235, 246,

252.

IV. 187. 192. 193.

baus 11. 58.

- fircht. Reformation IV. 106.

122.

Reichsämter III. 587.

- richter IV. 207. 208.

- foultbeiß Ill. 846. 588.

564. 566.

- IV. 207.

flabt 111. 287. 290. 292.

293, 294, 295, 301,

- - IV. 186.

fteuer 111. 279.

- tag IV. 10.

- vogt III. 889.

- walb 111. 806. Rinberbübel Il. 118.

Rügamt II. 482.

- Schäffleriange 11. 442.

Scharfrichter IV. 229.

Schembart, Schonpartlaufen Ill.

- Schirmgewalt Ill. 818.

- Coffen I. 636.

- Schottenflofter I. 457.

- - Il. 118.

- Edulen Ill. 66. 71. 81.

- Schulmeifter 11 478.

Coulibeig I, 549. 626.

**— — 111. 881. 518.** 

- Schütengefellichaft I. 527.

- Schwerttange Il. 445.

- St. Sebalb 1. 284.

— ll. 405.

Rurnberg, St. Sebalbimalb III. 816.

Siechenbaufer, Siechenfdau III.

116.

- Siechenfobel III. 47.

- Sinwelthurm II, 11.

- Colbner I. 511.

- Spitaler III. 44.

- Stabtfrieben Ill. 156. 158.

gericht III. 547. 560. 560. \_\_\_\_

565.

- mauern IL 118.

- rath IV. 69.

- recht IV. 4. 6. 9. 21. 25.

27, 81, 32, 40, 74,

- richter IV. 207.

taa IV. 78.

- Steinmeten Il. 481. 484.

- Steuern Ill. 184,

- Tange III. 94. 95.

- Thore II. 118.

- Tücher I. 828.

- Sans Tucher Ill. 848.

-- Turniere I. 521.

- Uniformen I. 583.

- - Ill. 255 ,

St. Urbanreiten II. 406

Berbrecherfreiheit I. 463. 465.

457.

Bijdbad, Bijdbad Il. 11.

Bogelichiegen I. 528.

Bogteileute 11. 238.

- Bolfmair Il 212.

Boreid Ill. 694.

- Borftabte 11. 87.

- Bablen Ill 165.

- Baid-Deger 11. 26.

- Balbftromer Il. 11.

- Becheler I. 308.

- Beisgerbergraben 11. 118.

- Berth IL 15.

- Birthe Il. 470.

- Beughaus I. 506.

Mittnberg, Bollfreiheit I. 806.

- Bunfte 11. 366. 432. 445. 450. 468, 644, 714,
  - Ill. 15, 18.
- gerichtl. Zweitampf 111. 780.783. 786. 788. 744.

Rugborf I. 490.

Rutung Il 178.

Nuvendorf 11. 84. 189.

## Ð.

Oberebenheim Ill. 44.

Oberföhring I. 69. 293. 294.

Oberglogau Ill. 765.

Dberbeimbach I. 492.

Oberhof I. 358.

- III. 760.

Oberfird Il. 875.

Obermeifter I. 225.

\_\_ 11. 375.

Obermühlheim I. 90.

Obernborf Ill. 770.

Obericheffleng I. 25. 28. 80. 88. 882.

Oberfte Il. 255.

Decolampabius IV. 118.

Dberberg 11. 803. 806.

- **111. 208. 501.**
- IV. 257, 262,

Obernbeim Ill. 295.

Offenburg 1V. 187.

Offertingen Ill. 770.

officiales I. 155.

- curiae I. 155.
- parochiarum I. 227.

Dagerebeim 11. 492.

Debringen I. 92. 270. 275. 276.

294, 301, 499, 553, 555, 588, 584.

- **11. 162.**
- IV. 14.

Olbenburg 11. 262. 834.

p. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

Olbenburg Ill. 521.

- IV. 20. 46. 300. 841.

Oldeslob III. 780.

Oleron Il. 262.

Olimüt II. 28, 269, 271.

111. 764.

IV. 66.

Delver I. 488.

Oltmakenbe Il. 46.

Oppeln Ill. 767.

Oppenheim I. 49. 95. 127. 329.

383. 468. 469. 470. 472. 475.

581. 566. 612. 637.

- ll. 201. 245, 269, 411, 426,

551. 682. 683.

-- lll. 164. 295. 305. 357. 358.

488.

- IV. 32. 71. 73. 236. 238.

Oppidum, Caufftat I. 292.

Orbete, orbeta Ill. 525.

Orbalien vide Gottesgerichte.

Orbenmeifter 11. 877.

Ordnung IV. 41.

Drient 11. 256.

Orlamunbe I. 448. 452. 455.

11, 61, 806,

- 111. 588. 587. 589. 590. 602.

-- IV. 6.

Orleans 11. 287.

Orleans'icher Rrieg IV. 282.

Lucas Ofianber III. 72. 79.

Osnabrüd I. 295. 367. 517. 529.

ll. 142. 143. 157. 158. 161.

172.

lll. 240. 241. 266. 281. 478.

479. 491. 728. 729.

- IV. 31. 66. 243, 271. 304.

- Außenburg Il. 142.

- Gefchlechter Il. 623.
- Gilbe 11 631. 632.
- Safelaifchaft 11. 142. 729.
- Johannislaischaft Il. 143.

29

Osnabrud, Marinubung Il. 509.

- Schnatgang Il. 171.

- Behr 11. 681. 682.

- Bunfte Il. 892. 466. 708. 704. 711. 717.

Oldat IV. 31.

Ofterberg Ill. 770.

Ofterburg I. 56. 818.

- Ill. 516. 585.

Ofterfelb I. 86. 52, 279.

Ofterhaus, Difterlinge Il. 267.

Defterreich I. 129. 444. 472. 485. 491. 496. 505. 513. 514. 527.

**— 11. 486.** 

- 111. **721. 74**0.

— IV. 56. 121. 137. 800. 307. 394, 386, 337, 358, 374,

- heerbienstpflichtige Staote I. 488.

— Bergoge 11. 486.

-- 111. 854.

- IV. 52.

Ofterrobe I. 27.

-- IV. 285. 389.

Ofterwic I. 109.

Ofterten 11. 261.

Otfried III. 141.

Otterberg I. 84.

Otternburg 11. 824.

Otternborf I. 420. 421.

- III. 104.

Dettingen Ill. 128. 354. 368.

Ottmachau I. 40. 41. 278. 315. 650.

**— 11. 798.** 

Otto I. I. 17. 22. 28. 88. 145. 289. 335. 340.

- II. I. 23. 43. 535.

- III. l. 28 148.

- ber Erlauchte I. 28

- von Freifing I. 159.

**--** 111. 59.

Dito ber große Ill. 885.

- Seinrich Ill. 75.

Overbore Ill. 610.

Babberg I. 29.

11. 746. 807.

111. 11. 179. 183. 186. 285. 302.

Paterborn I. 75. 90. 97. 123. 257. 265. 295. 350. 446. 456. 486. 650.

— 11 21. 28. 34. 184. 139. 162. 163. 178. 255. 279.

- 111 265. 266. 278. 281. 871. 766. 767.

— IV. 16.

- Bureinige I. 265.

- Bischöfe Ill. 285, 367, 481. 489.

- Emmenhus Ill. 266.

- Banje I. 266.

- Immunitat I. 460.

Münze I. 805.

Palas II. 14.

Palastina 11. 288.

Palatialverfaffung I. 543.

Palatien I. 14. 48.

palatium regium I. 8.

Palend, Rirchfpiele Il. 147.

- Gericht 11. 148.

Balermo Il 254.

panerium regium Il. 424

panifices, Bader I. 87.

Pappenheim 11. 246. 739.

— Ill. 112. 847. 542.

Bappenheimer Ill. 40.

parafridi ll 253.

Paraige I. 571. 573.

- 1l. 588.

Parchim III. 781.

Pardwis I, 395.

 Pardexinis II. 378.

 Pardezours I. 567.

 Parbing I. 248.

 — III. 207.

 parentelae I. 412.

 Pariuß I. 118.

 Paris I. 107. 108. 170. 187.

- 11. 36. 37. 39. 83. 262. 263. 266. 273. 275. 282. 283. 284. 285. 287. 289. 294. 296. 297. 298. 304. 312. 317. 480.

- Burfarien, Burfen 11. 292.

- St. Denne I. 284.

- feile Dirnen Il. 464. 471.

- Galoches Il. 293.

- St. Genoveva Il. 292. 294.

- Martinets 11. 293.

- Sorbonne II. 292.

- Steinmegen Il. 481.

Parlirer, Balier 11. 483.

Parma 11. 157.

Parnoß II. 506. Passau I. 5. 12. 68. 94. 104. 114.

174. 599. 645.

— ll 21. 53. 148. 149. 154.236. 238 268. 363.

- Ill. 727.

- IV. 66. 120. 309.

- Bijchöfe 1. 20. 22. 26. 27. 67.

— — Ill. 386;

- St. Nicola I. 125.

— Grafen Ill. 350

Patrizier I. 146.

St. Patroflus 11 362.

Pattenfen IV. 839.

Pavia 11. 282.

\_\_ IV. 63.

pax civitatis, villae I. 345.

- sancta l. 341.

Pegau Il. 382. 390.

Beiffenberger, von 11. 212.

Beitingau I. 291. 564.

Beding Il. 26. 83.

Perfrit vide Berfrib.

Berleburg IV. 260. 262.

Perfdwit I. 358.

Berfien 11. 288.

Beterlingen I. 26.

St. Beterefriede I. 145. 389. 359.

Bettau I. 865. 489.

Ronrad Beutinger IV. 78.

Pfaffenhofen I. 287.

Pfahlbürger Il. 75.

Pfalt I. 48. 535.

- 11. 755.

- grafen I. 50. 90. 122. 384. 648.

- - ll. 245. 446.

- - Ill. 349. 898. 480. 482.

- - Ronrad I. 51.

- Sofgerichtsordnung Ill. 786.

- Ober IV. 128. 272.

- protestant. Colonien IV.

282. 288.

— am Rhein Ill. 57.

-- IV: 118. 128. 189. 251.

Pfeffere I. 463.

Pfeffingen Ill. 770.

Pfeiffertage 11. 495.

- fonig 11. 495.

Pfeilichniter I. 582.

Pfenningmeifter Ill. 512. 514.

Pfetterebeim 11. 248.

Pfiffligheim Il. 176.

Pfirt II. 76.

Pfistermeister I. 329.

Pflaftermeifter 11. 42.

Pflege I. 520. 548. 590.

- ll. 362.

Pforte, Pfortenhöfe Il. 155.

Pfronten I. 126. 492.

- ll. 136.

Pfullendorf I. 224.

29 \*

Pjullenborf 11. 786.

- III. 185, 279, 828.

IV. 282.

Ronig Philipp I. 128. 218. 615.

- Ill. 185, 279, 888.

Philipp August I. 107. 845.

- 11. 36.

Philipp von der Pfaly Ill 75.

- von Schwaben I. 487.

Bhonicien 11. 26.

Bicarben 11. 287.

Pinau Il. 189.

Pippin I. I 289. 383. 386.

Pirmont Ill. 511.

Birna 11. 345. 368. 364.

111. 684.

Pisa Il. 157. 254. 476. 495. 496.

Pistä I. 35. 112. 579. 582. 597.

Biftor 1. 329.

Placentinus II. 283.

Plattner I. 582.

Plau 11. 402.

plebeji I. 181.

Job. von Blettenbeig L 36.

Blön IV. 46.

Poitiers 11. 288.

Bolen I. 465.

— 11. 288.

Aibert Bolmann IV. 35.

Bommern I. 28 277. 291. 313.

- ll. 477, 810.

- Ill. 769. 780.

- IV. 23. 800. 842.

Reu-, Bor- IV. 320. 342.

Porbing vide Barbing.

Borea 11. 880.

Portgebing, Porting II. 166.

Porevelbe 11. 830.

Porterhus Il. 132.

Poenet 1. 620.

possessores I. 38.

potentes I. 180.

Pölimes I. 291.

- Ill: 186.

Brachervogt Ill. 248.

Brag I, 107. 118. 877. 416. 486.

490, 501, 508, 517, 519, 522,

- 11. 7. 27. 28. 30. 37. 41. 42. 48. 51. 59. 68. 127. 129. 157.

158, 286, 288, 255, 269, 270,

271. 844. 890. 497. 504. 507.

509 510. 511. 774. 842.

111. 148. 150. 155. 183. 208.

237. 254. 377. 378. 380. 482.

576, 605, 616, 617, 651, 658,

665, 666, 691, 709, 716, 722,

749, 785, 788,

- IV. 23, 32, 35, 44, 57, 58, 60,

66. 67. 68. 287. 294.

- Tennhof Il 270.

- Univerfitat 11. 296. 297. 298. 304. 806. 307. 314. 316. 317.

818. 319.

Praetorium 11. 53.

Preifing 11 218.

Prenelow I. 38. 39. 117 124. 313.

323. 395. 431.

11. 53. 54. 161. 229. 503. 782.

— Ill. 88. 132. 501. 519. 579.

- IV. 260. 262. 281.

Pregburg Il. 36.

- lil. 108. 109.

Preugen I. 286.

- ll. 84. 262 847.

— 111. 729.

- IV. 298. 300. 359. 378.

- Beft 11. 62.

- Lanbrecht IV. 299.

Rheinproving IV. 800. 806.

307. 315. 321.

Stäbteordnung IV. 313. 314.

Briegnis I. 314.

Bripwalf I. 587. 596.

- Il. 353, **372**,

 Prismalf III. 207.

 Profurator III. 288.

 Andreas Profes IV. 103.

 propugnacula I. 116.

 Progetten I. 24. 38. 282. 850. 354.

 — III. 517.

 prudhommes I. 567.

 Brum I. 93. 477. 489. 490. 534.

 535.

 Prunhifbe I. 8.

 Ptolemaeus II. 25.

585. Prunhiste I. 8. Ptolemaeus II. 25. Punier II. 25. Burcliut I. 129. Joh. Purgost IV. 38. 71. 78. Puteoli II. 254. 257. Pprip I. 41. — 11. 358.

## Q.

Quadriburgium I. 2.
Queblinburg I. 192. 290. 295. 809.
816. 823. 382. 887. 349. 858.
855. 858. 864. 654.

- 11. **499. 501. 510.** 

Rabano Truchfeß In. 439.

**— 111. 207. 460.** 

- IV. 31.

Querfurt Ill. 419.

Rainer, von 11. 213.

#### 9

Rabanus Maurus I. 111. 129.
Raberbinchof III. 266.
Raceburg II. 268. 408.
Rachtung I. 604. 608.
Rabe I. 426.
Ragas I. 463.
Rain I. 124. 866. 448. 450. 452.
— II. 19. 198. 234. 235. 240.
754. 768. 779. 796. 859.
— III. 136. 489. 530. 620.
— IV. 26.

Raiter, Reconer III. 141. Ram I. 78. 455 Rameborf I. 128. Ramelau III. 765. Ramstorf I. 82. Ranbed I. 470. Rapolftein Ill. 402. Raprechtswile I. 104. Rasfeld 111. 266. Raspelvogt 11. 379. Raft - Meile I. 481. 482. Raftabt I. 270. 274. 11. 162, 474. Bete I. 274. Rathgebe I. 582. 586. Rathenau I. 314. 457. 479. — Ш. 528. Rathhaus I. 169. - 11. 48. 52. **53.** 54. Rathsteller 11. 60. 61. — III. 9. Ratheleute 11. 91. mannen I. 12. 438. 582. 586. 632. meifter I. 629. Ratibor 1. 564. 583. **—** 11. 371. 372. 382. 483. 455. **— 111. 39. 131. 156. 183. 260.** 572, 579, 767, 768, Rattebene I. 586. Ratingen Ill. 789. Rapeburg IV. 285. Rauch, eigener 11. 197. 198. Raugrafen III. 482. - Seinrich 111. 485. Ravenna I. 175. 604. 647. 11. 281. 388. 348. 554. 111. 451. Ravensburg I. 648. Rebborf I. 211. Mechberg Ill. 358.

Recht, burgerliches I. 401.

Rechtsübertragung I. 41. rectores consilii civitatis I. 680. ber Rebmann IV. 178.

Reformationen IV. 8. 74.

— tirchl. IV. 106.

Regensberg I. 110. 871. 892.

Regensburg I. 4. 5. 105. 124. 130.

141. 176. 177. 178. 188. 189.

**210. 212. 213. 288. 289.** 312.

**321. 325. 329. 337. 338. 364.** 

**366. 367. 371**. **388. 406. 407**.

409. 418. 414. 415. 448. 486.

550. 551. 565. 589, 599, 622.

623. 635. 639. 645. 647.

- ll 2, 34, 67, 117, 126, 128, 129, 149, 154, 158, 160, 161, 162, 172, 181, 190, 199, 221,

**284 251**. **253**. **255**. **264**. **268**.

**269. 328. 326. 328. 358.** 

-- 111, 5, 18, 22, 28, 26, 27, 30, 31, 35, 39, 50, 86, 92, 96, 180, 144, 588,

- Abenbglode Ill. 157.
- die Aechter IV. 210.
- Aerate Ill. 118.
- Mylrecht ber Rlöfter I. 458.
- bie Muer I. 179 416.
- -- 11. 22. 287. 579. 582. 586. 620.
- **— 172. 355.**
- geheimer Ausschuß IV. 192.
- Babeftuben III. 121. 122.
- Bannrichter IV. 210.
- Bakhütte 11. 484. 485.
- Bauordnung Ill. 34.
- Baumerte IV. 91.
- Banerifche Stadt IV. 809.
- - Rurfürft IV. 189. 210.
- Beamte Ill. 587.
- Graf Bertolb I. 212.
- Bierbrauer Hl. 25.
- Bifchofe I. 23. 48.

- Regensburg, Bijchofe 111. 371. 378. 384. 428.
- Blutbann 111. 356. 372. 399. 542.
- Grafen von Bogen Ill. 351.
- fteinerne Brude I. 212.
- Buchfenmeifter I. 581.
- Bürger II. 749. 752. 763. 769. 778. 816. 817. 818.
- — ausschuß IV. 181.
- - meister I. 625.
- – Ill. 171.
- — schaft IV. 194.
- Burggrafen I. 472.
- - 111. 351. 352. 399. 400. 440. 443. 446. 447. 564. 593.
- Chorgericht IV. 69.
- collectae ll. 849.
- coram civibus I. 138.
- Dinghaus Il. 53.
- Donaugau Ill. 821.
- Gib III. 712. 716. 717. 724.
  - Gintheilung in Bachen I. 520.
- St. Emeran I. 210.
  - - 11. 2. 12. 118. 145. 257.
- - Ill. 58.
- Fehben I. 515.
- Feuerordnung Ill. 35. 37. 38.
- -- waffen I. 529.
- forum rerum venalium I. 315.
- Frauenhäufer Ill. 109.
- Fünfergericht IV. 210.
- Gaugraf 111. 320. 321. 323. 438. 546. 568.
- Geleit I. 348. 377.
- -- Gemain II. 191.
- die Genannten 11. 584.
  - — III. 709. 710**.**
- Genossenschaft 11. 824. 827. 828.
- Gerichtsbarfeit III. 547. 598.
- umftand III. 575.

Regensburg, Gefchlechter 11. 579. 628. 646.

- Gewerbe Il. 31. 39.

- Gottesurtheile III. 725. 726. 728.

- bie Gumbert Ill. 855.

- Sandelshäufer IV. 115.

- Saufe II. 272, 273, 274, 278, 281,

- Sansgericht IV. 210.

- Hochzeiten Ill. 87.

- faiferl. Hofgericht Ill. 784.

- Hulbigung Ill. 465.

- eib IV. 187.

- St. Jacob Il. 145.

- 3mmunitat III. 882.

- Inleute, Infagen Il. 225.

- Juben I. 405.

— — 11. 30. 35. 89. 229. 231. 508. 504. 507. 508. 509. 511.

— — III. 118. **147.** 378.

- IV. 25 178.

- Raufleute II. 385.

- Rlagerecht 111. 622.

- Rlöfter Il. 771. 789.

- - bofe 11. 2.

- faiferl. Rommiffion IV. 178.

- Rönigsburg I. 467. 468.

- - fladt I. 459. 468

- Rramgaffe 11. 278.

- Rriegewefen Ill. 181.

— St. Lazarus III. 122.

- Leberstein, Leberbant 11. 62.

- Lofung 11. 850. 853. 855.

- Marknutung Il. 810.

- Martt 11. 48.

- Mitterbürger Il. 218.

- Munbmanne 11. 285. 287. 288.

- Munfter Il. 6.

- - Nieber 11, 789, 790.

- - Ober - Nieber Ill. 559.

- Munge I. 296.

Regeneburg, Münger I. 299. 800. 801. 802. 305.

- Recht I. 294, 297.

- Namen I. 10.

- Reuftabt 11. 139.

- Notthaften 11. 218.

- Obelmann I. 212.

— Pappenheim IV. 178.

— Parnoß 11. 506.

- Pfaffenftabt I. 459. 468.

- - Ill. **371**.

- Pfanbrecht Ill. 608.

- Pflafter 11. 42.

- Polizeiftunbe Ill. 157.

- Porting 111. 307.

- bie Brager 111. 855.

- Breifing 11. 218.

- Probft III. 372.

- Probsteigericht Ill. 874. 877.

- Rainer, von Il. 213.

— Rath 11. 581. 582. 583. 584.

585. .

— — Ill. 181. 188. **189**. **211**.

224. 230. 282. 284. 251. 254.

— — IV. 181. 187. 192. 198.

— — baus 11. 58.

- - mannen I. 683.

- bürgerl. Regiment IV. 174.

178. 179. 180. 181. 182.

- Sans Reich 111. 874.

- Reichsgewalt bes Ronigs Ill.

472, 478.

- - heerdienft Ill. 474.

- - joultheiß III. 859. 899.

— — IV. 210.

- - ftabt, freie 111. 287. 288.

290. 298. 800. 301.

- - tag 111. 288.

- - IV. 10. 187.

- Reinigungseib Ill. 688. 691.

- Rietenburg, Grafen III. 851.

899.

Regensburg, Römling I. 406.

— П. 28. 126. 278.

— Saffranichau III. 26.

- Schotten 11. 145.

- Schranne Ill. 591. 602.

- Coulen III. 58. 69.

- Edultheiß Ill. 489. 448. 566.

— Sowabenspiegel IV. 81

- Gechezehner II. 581.

- Seelbaber III. 122.

- - baufer Ill. 44.

- Göldner I. 512.

- Spiele Ill. 100.

- Spielgraf 111. 98.

- Stadtfrieden Ill. 151. 152. 154. 157. 158. 159. 161.

— — gericht 1. 855.

- - - lll. 889, 547, 550. 559, 565, 572, 582, 598, 596.

- mauern Il. 71.

- recht IV. 4, 18. 19. 21.

25. 27. 54. 55. 70.

- Stabtamhof-III. 856. 858.

- Steuern Ill. 140. 458.

- - personal II. 852.859. 862.

**870**. **872**.

- berren II. 857.

- geiftliche Stifter Ill. 277.

- Strafverfahren Ill. 618. 651.

**6**86**.** 690.

- - IV. 198.

- Stragen II. 28. 28. 81. 38.

**59**. 118. **278**.

- ber Guß 111. 855.

- Taginus I. 212.

- terminus pacis I. 844.

- Thore II. 71.

- tribunns I. 548.

- Trinfftube II. 524.

- Tungu III. 872.

- Ueberfcuffe II. 68. 69.

- Untergerichte IV. 196.

Regensburg, Urtheilsfinber 111. 572.

- Berbrecherfreiheit I. 484.

- taiferl. Berfaffung IV. 188.

- Berkehr mit bem Orient IV. 88.

- Vicarii III. 848.

- die Bierer II. 580.

- bie Biergiger IV. 198.

- Bindication bes geftohlenen Gu-

tes 111. 674.

- Boreib 111. 694. 696.

- Borftabte II. 74. 82. 83.

- Bachten, bie acht II. 158. 596.

729.

-- - gebinge II. 586.

- - gelb II. 840.

- Bachter IV. 198.

- Wabmarkt II. 117.

- Bahlrecht 1. 600.

- bie Balfchen I. 405.

- - II. 28. 268. 278.

- bie malice Strafe I. 405.

- Billführen IV. 40.

- die Bahne III. 355.

- 3and 111. 855.

- Banten II. 22.

- Beugen III. 701. 702. 708. 709.

- Beughaus I. 505.

- Roll III. 185. 456. 457.

— Zünfte II. 831. 382. 850. 861. 868. 871. 878. 889. 891. 429.

868. 871. 878. 889. 891.

466. 578. 580. 583.

— — III. 16. 17.

- gerichtlicher Zweitampf Ill. 784.

Rebburg IV. 889.

Reiche - riten Libe I. 180.

Reichenau I. 586.

**—** 111. 548.

Reichenhall II. 886.

Reichsboben, freier I. 75.

- fürften 1. 290.

- . fammergericht IV. 64:

Rheingau 111. 877. 776.

Reichswald 1: 49. - gebrüche I. 49. Reibenberg II. 182. Reiffenberg II. 682. Reimarus IV. 139. Reinad, von II. 212. Reinbach II. 182. Remba 1. 452. Remiremont I. 351. Renbeburg Ill. 786. faiferl. Refervatrechte Ill. 486. Reuf Cberftorf 1V. 846. Lobenstein IV. 846. Reutlingen I. 524. 527. 528. 583. 549. 568. 592 626. 11. 232. 324. 364. 377. 392. 404, 406, 411, 428, 424, 425, 449, 468 470, 471, 475, 518, 676. 677. 784. 763. 776. 858. 855. 857 858 868. 111. 2. 72. 75. 119. 185. 189. 158, 162, 166, 168, 176, 199, 227, 228, 234, 240, 241, 244, 245. 281. 287. 293. 294. 296. 312, 338, 542, 558, 588, 768, IV. 141. 163. 168, 169, 188. 192, 195, 197, 202, 208, Rbeba I. 94. 275, 386, 392, 896. 401. IV. 16 28. Rheims I. 855. Rhein I. 187. - Pfalggrafen 1. 90. 884. Rheinischer Stäbtebund Ill. 14. Rheinau I 102 122. 889. 891. 898, 401, 450, 451, II. 820. 838. Rheined III. 351. Rheinegg 1. 549. — IL 771.

Rheingau I. 116. 128. 492,

II. 487. 492.

Riderzechbeit vide Roln. Ronig Richard Ill. 476. Richtleute II. 870. 876. Ridenbach II. 489. Riened II. 28. 490. - 111. 396. Rietenburg Ill. 851. 899. Rietheim, von I. 91. Riga II. 262. 267. 269. 452. \_\_ IV. 46. Minba I. 290, 835, 387. Rintfuter, Gerber II. 464. Ripuarifdes Recht III. 680. St. Riquier 1. 845. Ritter II. 210. Wilhelm Röblin IV. 105. Rochlit II. 415. Rodenbaufen I. 384. — 111. 482. 488. Roebftod I. 287. 290. 295. ber Roland IV. 292. Rollen II. 384. Rom I. 404. - II. 254. 328. **— 111. 58. 76. 299.** \_\_ . IV. 106. 114. - fabrten 111. 688. Romani I. 406. Römer II. 25. Romanen II. 255. 268. 288. romifche Beit 1. 872. Ronneburg IV. 845. Rofenbeim II. 449. Roftod II. 808 408. 426. **— 111. 18 208. 779. 781.** IV. 121. 264. 271. 842. Rotenburg 1. 883. 885. 488. 496. 497. 508. 504. 506. 517. 648. \_\_ II. 75. 157. 169. 247. 248. 515, 519, 748, 750, 754, 755. 757. 758. 759. 760. 838. 839. Rotenburg.

846. 849. 851. 852. 859. 860.

- Ill. 7. 85. 86. 87. 88. 40. 51.
  83. 86. 88. 92. 102. 126. 130.
  131. 133. 184. 186. 141. 153.
  157. 174. 242. 262. 269. 271.
  306. 788. 769.
- IV. 809.

Röteln II. 814.

Rothe, von II. 212

Rott I. 125.

Rotweil I. 851.

- II. **426.** 528. 677. 678. 724.
- Ill. 14. 163. 176. 287. 306. 364.
- IV. 65. 141. 163. 178. 198.

Rorheim I. 492.

Johann Ruchard IV. 104.

Rüben I. 42. 70. 128. 444. 474.

- II. 157. 772.
- lll. 492.

Rübesbeim Ill. 761.

Nubolf von Habkburg I 24. 385. 599. 648.

- II 849, 865.
- IV. 61.

Rubolf IV. von Defterreich II. 351.

- - IV. 51.

Rubolftabt I. 326. 330. 360. 493.

- II. 179. 197. 754. 767. 770. 772. 775. 776. 778. 781. 811. 824. 838. 839.
- IV. 270.

Ruffini I. 120.

Rügen II. 265.

- IV. 23, 230.

Rügenwalb II. 849. 851.

Rumpenheim II. 247.

Ruppin 1. 56. 595, 612.

- II. 220, 361, 509, 861.
- III. 132, 212.
- IV. 260, 261, 262, 283, 290.

Ruprecht, Raifer I. 505.

- II. 250.
- 111. 368. 470. 474. 485.
- von ber Pfalz IV. 78. rurales, ruricolae I. 181.

Ruffen I. 405.

- II. 31. 268.

Rußland III. 13.

Rüftmeifter I. 532.

Rüthen Il. 21. 213.

- IV. 28.

Ruthenen I. 405.

- II. 268.

Ruften III. 770.

#### 6

Saalfelb 111. 153. 280. 749. 760.

Saarburg I. 125.

Saarbruden I. 375.

- Ill. 409. 777.

Eaas IV. 66.

€achfen 1. 813. 428. 492.

- II. 29. 53. 269 294. 834.
- 111, 112, 842, 850, 419, 448, 486.
- herzogthum IV. 292. 300.
- Rönigreich IV. 343. 357.
- Altenburg IV. 845.
- Anhalt Deffau IV. 325.
- Coburg Gotha IV. 345.
- Meiningen IV. 344.
- Beimar IV. 844.

Sachjenspiegel I. 103. 112. 113. 115. 842. 428. 569.

- II. 16.

- III. 612. 678. 741. 742.
- -- IV. 30. 34 61.

fächfisches Beichbild I. 26. 114. 374. 380. 388. 396.

- IV. 34. 61.
- Beichbilbrecht Ill. 741.

Sachjenburg I. 8. Sachfenhaufen I. 120. - II. 117. 213. Cadheim II. 140.

Salfelb I. 420, 421, 600, 620. — II. 821.

111. 581. 591. 608. 614. 615.

IV. 41. 344.

Saliso I. 5.

Salisuochan I. 449.

Sallanb, terra salica III. 482.

Salm I. 514.

111. 521.

Salmünfter Ill. 768.

salsuciarii I. 87.

Salzburg I. 5. 10. 48. 104. 211. 290. 407. 492.

II. 2. 268. 442. 484.

\_\_ IV. 65. 66. 67.

ficheres Geleit 1. 888.

30U I. 295.

Salaferden I. 87.

Salzwebel I. 56. 115. 313. 432. 448. 526. 583 584. 601 625. 629.

II: 3. 30. 56. 127. 139. 141. 229. 230. 265. 268. 353. 361. 864, 895, 896, 398, 508, 511, 712. 741 774 782. 789. 795. 821. 822. 849.

111. 48. 144. 176. 208. 209. 235, 488, 489, 525, 526, 528, 530. 538. 534. 552. 570, 588. 589.

- lV. 82. 60. 261. 262.

Alt und Reu IV. 255 257.

Neu I. 583. 688.

Camarien II. 25. 254. 288.

Sanbhofen II. 175.

Sanbow 1, 629.

Sauen II. 246.

Saphir I. 119.

Sarbifches Concil 1. 47. Carmingftein I. 113.

Saffenborf II. 631.

Sattler I. 329.

Satgeld II. 786.

Savigny IV. 140.

Camensheim Ill. 854.

scabini, scabilinus I. 241. 568.

Schafenpforte I. 118.

Schaffhaufen I. 67.

11. 17. 208. 660. 661. 683. 689, 713, 714,

111, 176, 211, 227,

Schäfflertange, Reiftange II. 442.

Schaldau I. 348.

Schalen, Schohle II. 63.

Schangai II. 26.

Scartelzan Ill. 505.

Schauzeichen III. 18.

Schamoine I. 29. 358.

Scheffleng Ill. 768.

Schein, blinkenbe Schein Ill. 642.

Benbelin Schelling 111. 70.

Schembart Ill. 95.

Schenfe ber Befellen II. 436.

Schenker II. 877.

Schermbüchfen I. 504.

Schesel II. 278.

Chenern 1. 274.

- II. 202, 783.

Schieber, Schut Ill. 675.

Schieferftabt Ill. 761.

Shilt I. 360.

Schirmverwandte II. 223.

Schlaittorf Ill. 770.

Schlangen I. 504.

Schlawengus I. 103.

Schlenkerlein Ill. 90.

Schlefien 1. 122. 123. 195. 277.

279. 291. 398. 415. 431. 562.

620.

Schlefien II. 31. 62. 67. 188. 288. 400. 810.

- Ill. 516, 768.

- IV. 28. 35. 182.

— Lanbrecht IV. 35.

**Shileswig** I. 109. 112. 116. 501. 589.

— II. 164. 167. 369. 782. 785.

- 111, **521**. **638**. **706**. **780**.

- Solftein Il. 884.

Schlettftabt II. 667.

**— 111, 287**.

- IV. 79.

Schlierbach II. 80. 196.

Solöger I. 110.

Solummervogt II. 879.

Schmalfalben 111. 768.

- Krieg IV. 281.

Schnatgang II. 171.

Schneeberg IV. 843.

Cooffen 1. 89. 159. 556. 631. 637.

- amtleute 1. 242.

- bant I. 685.

- meifter I. 558 569.

- fluhl I. 412. 426.

- thum I. 157.

Shoftlarn II. 125.

Soonau I. 84.

— II. 2. 316. 489.

Schonebed, von II. 212.

Schöned I. 98. 125. 868. 871. 875. 898. 450. 458 454. 470. 478. 476. 489. 490. 492.

- II. 11. 21. 803.

-- 11. 12. 22. 000.

— 111. 528. 530. Soonen II. 264.

Schönfließ Ill. 580.

Schongau I 78. 275. 861. 384.

-- II. 8. 169. 326, 794. 754. 763. 806.

- 111. **527. 532.** 

- IV. 6.

Soongauer II. 212.

Schontra II. 136.

Schof, Schott II. 849.

- lll. 526.

Schotten I. 25. 30. 83. 350.

- II. 8. 288.

Schottland IV. 91.

Schozze II. 851.

bie Sorae Ill. 268.

Schreileute, Schreimanne III. 658.

Soub, rechte Soub 111. 642.

Schulen II 472. 478.

- Kloster, Dom II. 282.

Schultheiß I. 82. 92. 150. 548 590.

Schütengefellichaften I. 528. 524.

- Armbruft 1. 524.

- Büchfen I. 524.

- Stahlichuten I. 524.

Schutzverwandte III. 222. 228. 226. 228. 239. 258.

- heilige II. 815.

Schwabed III. 411.

Schwaben 1. 549.

- II. 268.

- Lanbrecht I. 80.

- allemannifches Recht IV. 29.

- fpiegel I. 842. 872.

**— — 111.612.652.678.683.685.** 

-- 80. 34.

Edwabing II. 77.

Edwalenberg IV. 65.

Schwanen I. 29. 897. 446. 589. 596.

- II. 173, 195, 766, 800.

**— 111. 4. 285. 367. 481. 492.** 

Schwangau Ill. 412

Schwarzburg I. 600.

- - Ill. 394.

- Rubolftabt IV. 346.

- Sondershausen IV. 338. 339. 357.

Schwarzenberg, von II. 213.

- IV. 9. 10.

Schweben I. 405.

**— 111. 262. 264. 268**.

Sowebehaufen I. 151.

€chweibnit I. 509. 583. 595. 612, 614 685.

11. 80, 89. 60. 79. 127. 189.
280. 364. 365. 871. 372. 377.
882. 888. 884. 431. 483. 484.
465. 633. 634 729. 765. 771.
773. 795. 808. 851. 858. 861.

— III. 39. 88. 97. 181. 146. 156. 159. 162. 179. 183. 201. 213. 260. 504. 556. 570. 571. 577. 578, 589. 591. 768.

- lV. 31

- Bogislaus I. 528.

Schweinfurt II. 250. 469.

- lll. **293**.

- IV. 309.

Comeig I. 158. 257.

- II. 850.

- III. 141.

- IV. 29, 233, 307.

Schwelm Ill. 614 618.

Schwerin Ill 568.

- IV. 21. 78. 295.

Schwerte I. 149. 460.

- II. 72. 181. **85**3.

**— 111. 286.** 

Schwertmagen I. 417. 420. 428.

- feite 1. 420.

Schwörtag Ill. 166.

Sclavenhanbel IV. 80.

Scotelboben Il. 46.

Scutari I. 116.

St. Sebaftian - Brubericaft 1. 526

Seben I. 189.

Cechier I. 549.

- bie abeligen I. 478.

Sedelnieifter II. 878.

Sedelmeifter Ill. 141.

Cedenheim II. 492.

Seehaufen II. 882.

- Ill. 127. 501.

- IV. 261.

Arfacius Ceehofer IV. 105.

Seelbaber Ill. 122.

Geelbaufer Ill. 44.

Selber, Selbner II. 223.

Celigenftabt I. 90. 92. 173. 257.

266. 358. 393. 583. 547. 548.

549. 551. 555. 564. 592. 595.

617. 623. 639.

— II. 67. 69. 162. 174. 182. 188. 197. 471. 779. 804. 808.

Ill. 84. 88. 108. 157. 158.
185. 186. 259. 268. 278. 277.
486. 489. 444. 488. 489. 565.
567. 598. 769. 779.

- IV. 252. 258. 272 298.

- Beimburger I. 266. 622.

- Beimgerebe I. 267.

Cela I. 5. 48. 66. 446, 584.

-- II. 162. 177. 182. 188. 827. 800. 877.

— 111. 274. 280. 282, 307. 371. 441. 570. 598. 594.

libertas romana I. 138. 141.
 199, 200. 287. 290.

Ceige 1. 128, 144

Semner, Cemneramt 1V. 215.

Sempach I. 564

— II. 680.

- Ill. 2.

Sendling II. 77.

Cenblinger II. 212.

Cevernich II. 148

Sidenbaufer Ill. 770.

Sicco I. 55

Sicilien II. 288.

Sidingen, von II. 182.

Sibon II. 258.

Siedenbaufer Ill. 41. 42. - fobel III. 47. Siegburg Ill. 466. 491. Siegeburg I. 8. 313. Siegewarten Ill. 745. Siegbem Il. 880. Siena I. 404. Sigismund Raifer IV. 185. König III. 470. Simmern I. 285. 11. 136. 163. Sinbelfingen Ill 769. Sinzo villicus I, 84. Stal I. 515. Steudig Ill. 94. Stra 11. 264. Glaven I. 31. - Il. 28. Slupmächter Ill. 243. Smelbingonoburg I. 18. Smyrna II. 25. Sobernheim 1. 476. **11. 131. 133. 213. 525. 638.** Soben 11. 246. Soeft I. 28. 51. 78. 75. 101. 128. 129. 181. 172. 173. 189. 190. 193, 194, 246, 249, 313, 357. 366, 376, 380, 390, 398, 407, 481, 449, 452, 468, 479, 532, 534, 535, 537, 539, 549, 550, 561, 564, 565, 585, 591, 619. 623, 629, 11, 10, 17, 51, 53, 79, 87, 91,

- 11. 10. 17. 51. 53. 79. 87. 91.
92. 93. 94. 95. 96. 130. 141.
142. 156. 160. 162. 163. 164.
165. 175. 255. 264 268. 325.
335. 336. 347. 608. 876.
- 111. 12. 13. 18. 19 25 147.
148. 150. 182. 183. 206. 226.
230. 263. 266. 268. 273. 335.
491. 492. 494. 495. 496. 497.
512. 513. 516. 519. 520. 521.

Cocft. . . : · · 524. 588. 584. 585. 586. 548. 547, 548, 559, 557, 563, 564, 566, 567, 568, 575, 577, 581, 582, 588, 584, 585, 587, 590, 591. 593. 596. 601. 608. 604. 629. 666. 690. 691. 708. 717. 718, 728, 781, 785, 768, IV. 4. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 26. 27. 28: 30. 40. 46. 51. 70. 90. 230. 243. 244. 245. 246, 271, 279, 284, Bannrecht Il. 400. - Bauerrichter I. 548. 559, 622. - Borbe I. 249. - Bürger Il. 758. 769. 771. 775. - meifter 11. 96. recht 11. 762. 763. - Burrichter 11. 92. 95. - Burichap I. 250. **—** 11. 629. 749. - Churherren Ill. 163. - Cleve, Bergoge Ill. 280. Collecta Il. 849. - burgerl. Dienfte Il. 837. 838. - Engelbert I. 479. - Friefen 11. 268. Gemeinheit Il. 192. 629. 631. - Gefchlechter 11. 628. - Großrichtmann II. 622. 629. 631. feche Boje Il. 156. Jadper von ber Burg IV. 51. Reripele Il. 96. - Roer 11. 93. 95. lex fori I. 321. Rath 11. 95. - leute 11. 91. - Calgiunder Il. 631. - bie alte Schrae 1. 172.

- - IV. 51. - bie neue Schrae IV. 51. Soeft, auf bem Seel 11. 629.

- Stabtrecht I. 326.

- ll. 755.

- Stahlgabengesellichaft I. 529.

**— 11. 622. 630.** 

- bie vom Stern Il 631.

Steuern 11. 862.

Ty, Thy, Tie 11. 93. 95.

- Enggen 11. 92. - Berbrecher I. 3 Berbrecher I. 371. 372.

- Bogelichießen I. 528.
- Borftäbte II. 111.

Soldin Ill. 132. 767.

Bachebienst 11. 889.
Bünfte 11. 835, 386, 360, 370.

376. 400. 401. 429.

Sölbner I. 509.

Solingen IV. 232.

Solme 11. 426. 600.

**— 111. 779.** 

Solothurn I. 628.

- Il. 186. 699. 701. 703. 705.

713. 714. 720.

**—** 111. 113. 126. 228. 306.

Conberbach Il. 186.

Sonbernheim 11. 492.

Sonegelb Ill. 686.

Sorbonne II. 292.

Spandau I. 56.

**—** 111. 499. 765.

Spanheim 11. 45. 247. 248.

- 111. 398. 522. 556.

Spanien 11. 288.

Spanifchenieberl Rrieg IV. 128.

Speier I. 5. 8. 9. 28. 86. 101. 105. 111. 114. 117. 125. 126. 127.

128. 131. 152. 167. 173. 183.

189, 203, 205, 207, 249 250,

290, 369, 381, 386, 389, 397.

404. 409. 415. 427. 448. 445.

455, 485, 487, 498, 502, 508,

511. 533. 534. 537, 538, 545.

Speier.

550. 558. 565. 585, 586. 587.

622, 634, 639, 644, 647, 652.

— ll. 5. 6 12. 33. 63. 81. 117.

126, 145, 162, 169, 175, 194,

195, 202, 206, 213, 215, 244,

245, 250, 272, 280, 325, 327, 328. 520. 549. 559. 668. 687.

733, 769,

- lll. 3. 5. 6. 30. 83. 277. 281.

- lV. 90. 228.

- Almend Il. 175.

- Almofen Ill. 50.

- Anefangen Ill. 609.

- Antlage Ill. 619. 620. 621. 622.

624.

Altfreier I. 107. 205.

— — Il. 78. 138. 721. 876.

- Ausleute 11. 240.

- Babeftuben Ill. 121.

- Baber 11. 475.

- Bannpfennig L. 389.

- recht Ill. 386.

- - wein I. 389.

- Barfüßer 11. 50.

- - III. 210.

- Bauwerte IV. 91.

- Beifagen 11. 792.

- meifes Bild I. 361.

- Bijcofe I. 486.

- lll. 354. 357. 371. 387.

388. 444. 446. 450. 477. 541.

758.

Blutbann Ill. 566.

- IV. 204.

- Buchfenmeifter I. 581.

— — II. 378.

- Burg I. 480.

- Burger 11. 724. 729. 747. 748.

816.

- eib 11. 757.

- meifter I. 624.

Speier, Bürgermeifter Ill. 172. 178. 174. 571.

- Bürgerichaft IV. 194.
- Burggrafen Ill. 446.
- Buffe 111. 685.
- herzog Conrab Ill. 888.
- Dinghaus Ill. 589.
- Domfreiheit Ill. 871.
- Dreizehner 11. 688. 689.
  - - IV. 191.
- Ebeling I. 86.
  - - 11. 51.
- Grbrecht, freies I. 891.
- Fergenmeifter Ill. 457.
- Feuerorbnung Ill. 87.
- Fifder 11. 492.
- Fraurnhäuser III 106. 112.
- Fronhof Ill. 274.
- Beinrich von Fulba IV. 73.
- Fürsprecher Ill. 582.
- Fürftengericht Ill. 485. 486.
- Gaugraf 111. 828.
- Gaugerichte Ill. 838. 547.
- bas fleine Gebot 11. 882.
- Gefalle 111. 458.
- ficheres Geleit I. 834. 848.
- Genoffenschaft II. 817. 820. 824. 828. 829. 831.
- St. Georgenspital Ill. 46.
- Gerichte IV. 203.
- Gerichtstafeln Ill. 605.
- Geschiechter 11. 209. 623. 662. 685. 687. 712. 714. 781. 784.
- - bie alten 11. 528.
- Baufer 11. 5.
- Sausgenoffen I. 800. 454. 540.
  - **542. 567.** 615.
- - ll. 178. 208. 521. **549**.
  - **550. 552. 6**85. **72**5.
- Seimburger 1. 547.
- - Ill. 242.
- IV 204. 205.

- Speier, faijerl. Bofgericht Ill. 784.
- Sulbigung Ill. 461. 462. 476.
- 3mmunität III. 882. 888.
- ber weltl. herrichaft i. 459.
- ber geiftl. Stifter I. 462.
- Jagb und Fischerei 11. 806.
- Juben 11. 80. 85. 89. 228. 230. 501. 502. 504. 505. 507. 508.
  - 510.
- - 111, 122, 375, **377**, 378, 560.
- Kämmerer Ill. 374.
- Kaufhaus II. 55
- - leute 11. 385.
- - ftublein Il. 987.
- Riefer 11. 378.
- Riofter 11. 785. 789.
- Riupfels Dof I. 86.
- - Il. 16.
  - - Thurm I. 120.
- Rnechte Ill. 588.
- Landgericht III. 493.
- Ronrad Lang IV. 73.
- Lebermarkt IV. 204.
- Martt L. 290.
- - 11. 48, 44, 45, 46.
- — III. 8.
- Martnupung II. 804. 807. 809.
- Mergenhof Il. 4.
- Ministeriglen L 589.
- Monatrichter Ill. 406. 755.
- Mundilingi Il. 286.
- Munbmanne 11. 235. 288.
- Münfter 11. 7.
  - Münze 1. 297. 299. 301. 802.
- - Ill. 455.
- Munger Sausgenoffen Ill. 456.
  - Nachgebure 11. 220.
- Nachrichter IV. 205.
- Rame I. 8.

Speier, Oberhof Ill. 762, 763, 766. Speier, Golbner I. 510. Perfouengelb II. 852. Speierborf II. 78. Pfarrfirden II. 876. gau I. 144. Pflafter II. 42. 111. 821. 822. 477. Philipp von Schwaben 1. 487. Stadtfrieden 111. 152. 155. 156. Rath III. 175. 177. 196. 197. 158. 161. 201. 208. 220. 223. 230. 242. gericht 111. 889. 550. 559. 245. 579. 562. 567. 569. 575. 580. 608. IV. 192, 193. 607. 757. ber emige II. 686. 687. - IV. 209. gebeime II. 688. mauern II. 71. - hans II. 58. recht IV. 5. 18. 29. 40. - bof II. 51. 553. tag IV. 78. mannen 1. 583, 584. - Steinmepen II. 482. 484. romifches Recht IV. 70. - St. Stephan Ill. 43. Reichsgewalt bes Ronigs Ill. - Steuern II. 872. 472. 478. 474. - Ill. 138. 148. 453. 454. heerdienft I. 432. 474. 475. - Ill. 362. - Stragen II. 20. 21. 33. 38. - herbeige I. 86. Tanzhaus II. 525. ftabt, freie Ill. 287. 288. - Thore I. 117. 289. 297. 298. 300. 307. 324. - - II. 71. 72. 477. - tribunus I. 547. fteuer 111. 368. - Trinitatsfirche II. 816. — tag IV. 10. - Ueberhänge II. 68. Reticher I. 86. Urtheil ichelten Ill. 749. 758. - II. 4. 51. - Berbrecherfreiheit I. 454. 456. 111. 73. - Bergebung ber Memter Ill 789. Rheinkaufleute H. 359. - Berpflegung bes Ronigs III. Ritter II. 732. 770. 469. 470. 471. Rittmeister II. 845. - Bogt Ill. 404. 405. 438. 440. bas Rufen IV. 205. 206. 441. 446. 568. Schlegelhof I. 86. - Borftabte II. 74. 78. Schoğ II. 853. 855. 858. Bahlen I. 594. Schulen III. 59 62. 72. 77. lll. 164. Schultheiß I. 357. 558. - Ulrich von Begefobe IV. 73. lli. 404. 405. 406. 407. - Behrbrief Ill. 568. 489. 441. 564. - Beinmarft IV. 205. Schütengefellichaft I. 526. umgelb II. 851. 859. Schwörtag II. 551. - Berner von Landau IV. 73. \_\_ lll. 167. - Boll I. 294. 295. 296. 310. Sechfer II. 371. - lll. 456. 458. 30 p. Maurer, Stäbteverfaffung. IV.

Speier, Bunfte I. 182.

-- 11. 881. 868. 864. 868. 888. 889. 402. 411. 412. 414. 419. 420. 422. 426. 431. 436. 487. 440. 458. 455. 460. 461. 468. 471. 518. 550. 551. 552. 605. 608. 622. 660. 662. 688. 685. 687. 688. 705. 708. 716.

718. 721. 757.
Sunftregiment IV. 160.

Spielgrafen 111. 98.

Spillmagen I. 417. 418. 420. 428.

- feite I. 420.

Spinnwetter 11. 338.

Sprottau I. 278.

Staal — Stalhof v. Stahlhof.

Stade I. 108. 294. 338. 350. 377. 383. 384. 428. 429. 432.

- ll. 212. 219. 452. 808.

- 111. 491. 518. 517. 531. 601. 788. 785. 787. 759.

\_\_ IV. 21. 46. 285. 839.

- 30U I. 295. 296.

Stabelhof I. 81.

Stadt - anlage I. 42.

- ätter I. 257.

— Bischoffs I. 78. 88. 156. 281. 442. 642.

- Comitats I. 76.

- Erbrecht I. 424. 425.

- felb Il. 164.

- felbmart Il. 167.

- flur Il. 164.

- freie 11. 71. 72. 375.

- freiheit Il. 167.

- frieben I. 343.

- Gaffen Il. 21. 22. 23. 37.

- gericht I. 354.

- Grenzzeichen Il. 168. 169.

- gute I. 186.

- ebel. Guterrecht I. 433.

- hagen I. 163.

Stadt, heerbienfipflichtig I. 483.

- fauf I. 292.

— Königs I. 88. 91. 280. 442.

- landesherrl. I. 76.

- mart Il. 164.

- martfrieben I. 487.

- martrecht - Wickibet I. 164.

- martverfaffung I. 184.

- Reu Il. 129.

- pfalzburg I. 156.

- Pflafter Il. 40. 41.

- Privilegien I. 188.

- rathe, consules I. 159.

- rath I. 580. 581. 582.

- reiche-freie Ill. 286. 287. 490.

- recht I. 164.

- Thore I. 117.

- Bor 11. 75.

Stadtamhof Ill. 356.

- IV. 31. 286.

Staffelftein I. 284. 287. 290. 321. 359.

Stahlhof 11. 259. 267. 630.

Stahlbohel I. 51.

Stammgut I. 424.

- erbgut I. 424.

Stapelrecht Ill. 29.

Starbenberg, Grf. I. 514.

Starf III. 71.

Staufenberg 11. 213.

Ctavern Il. 262.

pon Stein Ill. 424.

- IV. 300.

Steinau 11. 60. 860.

Steinbüchsen I. 504.

Cteinheim 11. 246.

Steinmetenbrüberschaft 11. 479. 481.

Steinvord Ill. 309. 481.

Stenbal I. 38. 56. 104. 116. 198. 197. 258. 278. 291. 329. 330.

### Stenbal.

348. 358. 391, 897. 430. 489. 526. 528. 583. 584. 586. 595. 611. 612. 613. 617. 684. 685. 637.

- 11. 59. 66. 138. 177, 188. 192.202. 207. 245. 262. 268. 828.346. 354. 361. 371. 798.
- 111. 20. 25. 62, 132. 184. 140.
  179. 185. 186. 206. 207. 208.
  209. 227. 228. 235. 490. 499.
  500. 501. 502. 503. 512. 515.
  516. 517. 519. 528. 526. 528.
  529. 535. 556. 557. 571. 579.
  764.
- IV. 254. 260. 261. 262.
- Burfcap Il. 749.
- Collectae Il. 849.
- forum venalium rerum I. 315.
- Genoffenicaft II. 817.
- Gefchlechter Ill. 744.
- Sanfe II. 262.
- Juben II. 229. 501. 503. 511. 795.
- Raufhaus II. 54. 55.
- Rlöfter II. 771.
- Marknutung II. 807. 810.
- Bfahlbürger II. 241.
- bie Reichen II. 220.
- Steuer II. 854.
- Borfcoß II. 849.
- Bofterbusch II. 188.
- 3ünfte II. 362. 363. 365. 372.
   377. 382. 396. 397. 433. 453.
   455. 457. 597. 598. 607.

Sternberg II. 402.

Stettin I. 620.

- \_\_ II. 28. 58. 54.
- **111. 13. 62. 769.**
- \_\_ IV. 41. 277.

Stadt Stepr I. 525.

Stoechen I. 55.

Stodamburg I. 14.

Stoder, Studer Ill. 585.

Stolpe III. 599.

Stralfund I. 41. 506.

- 11. 78. 272. 280. 281. 426. 626. 627. 757. 803. 805. 845.
- 111. 13. 36. 252. 593. 594. 781.
- IV. 106. 121. 230. 264. 265. 266. 267. 271. 273. 283. 294. 295. 296. 342.

Stranbrecht 111. 29.

Straßburg I. 4. 6. 46. 80. 87. 92. 101. 104. 105. 106. 129. 141.

152. 158. 174. 189. 202. 203.

206. 220. 249. 289. 309. 312.

200. 220. 249. 289. 309. 312.

818. 320. 838. 351. 367. 368.

370. 380. 427. 443. 445. 453.

494. 498. 499. 500. 507. 508.

534. 538. 539. 550. 565. 586.

589. 601. 615. 622. 643. 647.

652, 653,

- Il. 8. 114. 116. 122. 126 128.

145. 162. 164. 174. 188. 202.

211. 213. 215. 224. 236. 237.

243. 244. 245. 247. 248. 249.

253. 325. 327. 328. 332. 343.

352. 542. 551. 562. 733.

- Ill. 5. 14. 30. 31. 32. 36. 39. 40. 68. 95. 96.

- 1V. 45.

- Amend II. 123, 174, 176,
- berren I. 202.
- — Ill. 241.
- Almofen Ill. 54.
- Ammann II. 619. — Ammeister II. 617. 620. 669.
- Andlau II. 671.
- Anklage III. 619.
- Affpirecht I. 456.
- Autonomie I. 619. 622.
- Baber II. 474. 477.

30 •

Strafburg, Bannpfennig I. 889.

— recht 111. 886.

- - wein I. 389.

- Bauten IV. 91.

- Begnabigungerecht Ill. 229.

- Bertheim II. 671.

- Bernbrob 1. 889.

- Berftett II. 671.

- Befferung 111. 629.

- Bewaffnung I. 501. 580.

- Bibliothet III. 75.

- Bifchofe I. 79. 82. 471. 683.

— III. 275. 277. 280. 871. 884. 888. 444. 446. 450.

- IV. 53.

— — Conrad III. 188.

- - Heinrich von Stahled IV.

58.

- Bifchofhof III. 590.

- Blutbann III. 345. 400. 466.

**56**6.

- Börfe II. 58.

- Boten Ill 582.

- Seb. Brand IV. 78. 79.

- Buchercenfur IV. 113.

- Burg I. 468.

- Burger II. 750. 762. 779.

- meifter I. 624. 625. 629.

631. 541.

- - Ill. 170. 171. 174.

- nobiles Burgenses II. 211.

219.

- Burggraf I. 472.

— — III. 814. 817. 872. 400.

401. 403. 404. 438. 489. 446.

- Bufe IV. 629.

- belegirtes faif. Cammergericht

111. 785.

— causidicus III. 371

- Conftaffer I. 494.

- II. 212 664 665 666.

Strafburg, Dienfte II. 844.

- Doctoren ber Rechte IV. 185.

- Domfreibeit Ill. 871.

- Meifter Dobinger II. 484.

- Dürdheim II. 671.

- Chenheim II. 585.

- Eib III. 712.

- Ritter Grbe I. 515.

– II. 6<del>6</del>7. ·

- St. Gulogius II. 403.

- Fechtichulen 1. 522.

- Fehbe I 515.

- - Ill. 616. 618.

- Fifcher II 492.

— Formularbuch IV. 71.

— Frauenhäuser Ill. 115.

- Frevelvogt IV. 111. - Friedrich ber Siegreiche IV. 78.

- Fronbof I. 79.

— II. 49.

- Lubwig Frud IV. 72.

- bie Fünfziger IV. 193.

- Gebigen II. 519

- Geiftliche Ill. 474.

- Gemeinbe II. 191. 192. 517.

- Genoffenschaft II 819. 820.

- Gefchlechter II. 589. 541. 608. 628. 664. 670. 671. 704. 713.

714. 784. 785. 742. 748.

- Gewerbe II. 31. 324.

- Gewerfe II. 848

- Glevenbürger I. 513.

- - II. 248.

- Sabsburger Ill. 126.

- Sagenauer Bertrag 111. 408.

- Sanau Lichtenberg Ill. 402.

- - Grbvögte IV. 189.

- heerwesen I 517.

- Beimburger Ill. 242.

- ber Benter IV. 229.

- herrenfluben II. 189. 528.

- Doffegen II. 225. 235.

|                                                               | 50                            |             |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Strafburg, Bulbigung Ill. 460. Strafburg, Oberherren II. 875. |                               |             |                                   |
|                                                               | 462. 476.                     |             | Oberhof III. 762. 768. 766.       |
|                                                               | — IV. 195.                    | _           | Oberfirch II. 671.                |
|                                                               | Sunderimanner IV. 193.        | _           | St. Beter II. 116. 145.           |
|                                                               | hunesburg - hunesfelb Ill.    |             | Pfalz I. 535.                     |
|                                                               | 402.                          | _           | - bie alte III. 176.              |
|                                                               | Immunitat I. 460.             |             | - neue II. 49.                    |
|                                                               | — III, 382. <b>38</b> 9.      |             | Rath III. 175. 181. 182. 187.     |
|                                                               | Juden II. 36. 669. 795.       |             | 188. 189. 194. 195. 196. 204.     |
|                                                               | Raufhaus II. 55.              |             | 205. 206. 208. 212. 217. 220.     |
|                                                               | Riefer II. 668.               |             | 223. 227. 228. 566.               |
|                                                               | — III. 163.                   |             | _ IV. 192.                        |
|                                                               | Rlagened, von I. 416.         | _           | - großer II. 672. 678.            |
| _                                                             | Rlagerecht III. 621.          |             | — mannen 1. 583.                  |
| _                                                             | Rleiberordnung Ill. 8.        |             | Rebstöde I. 416.                  |
|                                                               | Rlöfter 789. 864.             |             | römisches Recht IV. 70.           |
| _                                                             | Königshof 1. 459.             |             | firchl. Reformation IV. 106.      |
| _                                                             | — II. 78. 86.                 | _           | Reichsgericht III. 785.           |
| _                                                             | Rönigsbann I. 200.            |             | Reichsgewalt bes Königs Ill.      |
| _                                                             | Rriegswefen Ill. 180. 181.    |             | 471. 478, 474.                    |
|                                                               | Rurbemener II 464.            |             | Reichsstadt, freie III. 287. 288. |
|                                                               | Lauben II. 61. 62.            |             | 297. 298. 300. 307. 310.          |
|                                                               | gute Leute II. 217. 218.      | _           | Reinigungeeib Ill. 666. 668.      |
|                                                               | Lurenburg, Grafen 111. 402.   | _           | Reiterbienft I. 494.              |
| _                                                             | Mahler II. 478.               | _           | Rintfuter - Gerber II. 464.       |
|                                                               | Martnupung II. 804. 808. 809. | _           | Rintfutergraben II. 116.          |
|                                                               | Marktpolizei I. 331.          | _           | Ritter II. 782. 781. 785. 787.    |
|                                                               | St. Martin II. 31. 145.       | <del></del> | Roßheim I. 416.                   |
|                                                               | — 111. 403. 404. <b>596.</b>  | _           | Rüger, gebeime Ruger IV. 111.     |
|                                                               | Meifterfinger II. 478. 479.   | _           | Salbuch IV. 53.                   |
| _                                                             | Menige II. 193.               | _           | Schneibergraben II. 116.          |
| -                                                             | Minifterialen I. 589. 566.    | _           | Schöffen II. 617. 672. 673.       |
| _                                                             | — II. 201.                    | _           | Schulen 111. 72. 78.              |
|                                                               | Mühlheimer II. 542. 664.      |             | Schultheiß Ill. 400. 408. 447.    |
|                                                               | Mülnheim I. 416.              |             | 518. 564. 595.                    |
| _                                                             | Münfter I. 456.               | _           | Shütengesellschaft 1. 526.        |
|                                                               | II. 7. 405 481.               |             | Schwabenspiegel IV. 32.           |
|                                                               | Münze I. 297. 299. 800. 301.  |             | Schwörbrief II. 668. 670. 673.    |
|                                                               | 302. 304. 308.                | _           | Schwörtag III. 167. 168. 169.     |
|                                                               | ***                           |             | WHAT T MAG MAG                    |

111. 455.

Neuftadt II. 122.

Oberbant II. 671.

- Söloner I. 510. 512.

Spital III. 44. 45. 46. 53.

Spiele Ill. 101.

Straffburg, Spotter I. 509.

- Stabt, rechte II. 128.

- - frieben I. 842.

\_ \_ lll. 152. 154. 155.

156. 819.

gericht Ill. 324. 389. 408. 547. 550. 552. 558. 559. 561.

**562.** 566. 599. 603.

- IV. 196.

- recht I, 864. 468.

- - 11. **328.** - - 111. **387. 552.** 

- IV. 4. 18. 19. 21.

27. 28. 40. 44. 58. 54. 58. 60.

- Stahled Ill. 401.

- Stattbuch I. 622.

- Steingaffe 11. 116. 126.

- Steinmegen 11. 481. 484. 485. 486.

- St. Stephan I. 6. 79. 457.

- **— 11. 12.** 116.

- Steuern 11. 870.

**— 111. 184. 474. 475. 528.** 

— Stodwart III. 586.

- Strafrect 111. 626. 627.

- Stuben 11. 534. 585. 536. 537.

Abels 11. 534.

- bie brei geheimen Ill. 196.

201.

- IV. 192.

- Herren 11. 189. 528.

- jum boben Steg 11. 584.

- bie Swarber 11. 732.

- St. Thomas II. 145.

- Burfhart Twinger Il. 618, 668.

- Ueberhange Il. 68. 69.

Unbenwagern Il. 116. 126.

- Ungelb 11. 858. 864. 868.

- Univerfitat Ill. 69. 75.

- Berbrecher I. 371.

- Berfaffung IV. 142.

Berpflegung bes Königs Ill. 468.

Stragburg, Bogt I. 356.

- - III. 447. 518. 542. 563.

bes Bogtes unbertan 111. 586.

Borftabte Il. 82. 114. 116. 122. 126.

Bachen 11. 840. 844.

Bachtglode III. 157.

Bagenreiter I. 194.

Bahlen III. 164. 165.

Bablrecht 1. 598. 597. 600.

601.

- Birthebaufer Ill. 9. 11.

- Bundbefeber IV. 199.

- Bedlig Il. 671.

- Beitungen IV. 112.

- Beugen III. 708.

- Bou I. 294. 296.

- - Ill. 456, 457, 458.

- Borne Il. 542. 664.

— Ill. 403.

- Bunfte 11. 365. 370. 374. 375. 876. 385. 886. 390. 392. 40**5**.

409, 410, 417, 420, 421, 422,

428. 424. 440. 446. 450. 463.

468. 469. 542. 609. 610. 617.

618, 622, 623, 664, 666, 667,

668. 669. 670. 705. 707. 711.

- gerichtlicher Zweifampf III. 731.

Straubing I. 28.

-- 11. 363, 806.

- IV. 249. 286. 288. 308.

Straugberg I. 526.

**-- 11. 222. 802. 803. 806.** 

- 111. 501.

- IV. 256. 258. 290. · ·

Strehlen I. 509. 596. 620.

- ll. 183. 845.

\_ IV. 41.

Streitroß I. 267.

Strohwisch I. 361.

Stube Il. 522.

Stufforn, stopha III. 452.

Ctublbrüber I. 245. Stuhlgelb 11. 443. hl. Sturmius I. 18. Stürzer Ill. 80. Stuttgart I. 468. 522. 11. 347. 356. 404. 406. 407. 415. 484. 494. suburbia I. 106. subvicarius I. 141. Sueven I. 2. Sulgen, Ober, Dieber 11. 246. Sulgenbach 11. 246. Sulvesherren 11. 366. Sulz I. 57. 468. — ll. 10. 132. 246. **— 111. 350.** Sulza IV. 344. Sulzbach Il. 246. Sulaberg I. 337. Sulgstadt III. 761. Sünffzen 11. 694. Surfee I. 348. 344. 354. 892. — 11. 752. Suttorp I. 253. 11. 268. Swalenberg Ill. 285. Acneas Sylvius Il. 8. 149. - IV. 91. Syrafus 11. 25. 254. Sytien Il. 288.

T.

Saroba Reumarkt I. 291.

Tangermunbe IV. 256. 262. 277. Tannenriet I. 383. Tarrasbüchfen I. 504. Tataren 11. 26. Tattenried I. 33. Tauber I. 512. Tauwer, Thauer 11. 224. Ted, Bergoge Ill. 354. 437. 453. Tegernfee I. 211. - ll. 2. Tegerjolatt Ill. 770. Teichel II. 754. 770. — IV. 270. Mic. Teimler IV. 78. Tell 11. 850. Templin Ill. 500. Ulrich Tengler IV. 71. Terenbingen Ill. 770. Tefchen 111. 765. Tegel IV. 106. Teuchel 11. 799. 805. 838. — 111. 6. 749. 760. Teufelegilbe I. 165. Teutoburg I. 2. Tennhof II. 270. handhafte That III. 638. 639. Theatrum ll 53. Thegeber I. 150. Thefeneburg I. 60. - 111. 309. **431**. Thessaloniki ll. 25. Thiengen II. 208. - lll. 265. Thierarzte III. 120. Thorn 11. 7. Thüringen I. 128. - 11. 486. 834. — 111. 350. 358. 480. 484. - IV. 28. Thurme Il. 16. - feste I. 114.

Tile von Werbenberg I. 631.

Tile von Beldow I. 512. Tirol 11. 828. - 111. 697. **7**16. 728. Tifcaefaft 11. 487. Tobengericht Ill. 661. Tojobute Ill. 647. Toletum Ill. 452. Töla 11. 449. Tonbern IV. 70. Tonsberg I. 288. Torgau 11. 486. 770. 771. Tortoren Ill. 585. Tortur IV. 8. Toulouse Il. 288. - III. 110. Tournay I. 845. 847. Trachenberg I. 40. 122. 818. - 11. 877. traditio coram civibus I. 140: Tragbeim 11. 140. Trebnit I. 29. 858. Treptow III. 781. treuga Dei I. 341.

— IV. 78. tribunus plebis I. 547.

Trepffa III. 240.

Trewet, Trun I. 571.

Trier I. 5. 6. 11. 28. 126. 178. 179. 209. 290. 446. 550. 557. 565. 680. 645. 646. 650.

11. 33. 57. 202. 286. 238. 247.
248. 325. 326. 327. 328. 340.
341. 364. 370. 372. 374. 389.
391. 414. 415. 455. 457. 459.
504. 510. 512. 513. 846.

Ill. 89. 181. 288. \$20. \$21.
\$26. 851. 372. 374. 376. 878.
\$80. 386. 387. 388. 397. 898.
488. 453. 455. 456. 458. 478.
546. 547. 585. 778. 786.

- IV. 32. 217.

- Grafen I. 355.

Trier, Juben I. 298.

- Rurfürsten Ill. 350.

- Minge, Boll I. 295. 299. 800.

- Schultheiß I. 558. 559.

- Stabtrecht I. 579.

- Theoberich III. 898.

- universitas I. 180.

- Bentner I. 209. 547.

Trimburg I. 24. 25. 350.

- ll. 245.

- Ill. 353. 365.

Tripolis 11. 254. 255.

Triptis IV. 344.

Trifanet Ill. 91.

Tronchenberg I. 278.

Troppau I. 522.

- ll. 28.

Troyes Il. 262.

Trudenicherer - Baber 11. 475.

Truchfeß I. 92.

Trunberg I. 29.

Trutenhaufen 11. 249.

Tübingen H. 300. 302. 309. 317.

- Ill. 664. 768. 769. 772.

- 1V. 30.

Tucher I. 389.

Tuchordnung — Tuchschaue III. 18.

· Tungrafen Ill. 513.

Türfen 11. 25.

**— 111 299.** 

Turnierordnung Il. 788.

Tüglingen Ill. 770.

Tyrus ll. 254. 258.

11.

Ueberlingen I. 549.

- 11. 354. 676. 714.

— 111. 137. 165. 176. 227. 306. 812. 387. 388. 358. 358. 363. 587. 553. 565. 765. 768. Ueberlingen IV. 28. 80. 106. 122. 187, 140, 141, 154, 156, 174, 187. 188. 193.

Ueberreuter I. 512.

Ueberichiffungerecht I. 55.

Ueberfiebnen Ill. 656. 658.

Ubermaßer I. 61.

111. 41.

Ubier I. 2.

Ujeft I. 291.

Uefen - Balen Il. 28.

Ullenehofen 111. 768.

Ulm I. 14. 33. 48. 50. 69. 92. 103.

188. 328. 329. 385. 391. 452. 486, 498, 504, 505, 506, 509,

517. 521. 522. 532. 534. 550.

564. 585. 587. 592. 595. 626.

635. 639.

ll. 64. 66. 71. 178. 174. 182. 197. 206. 207. 208. 218. 220.

268. 272. 324. 349. 374. 383.

518. 519. 523. 562. 565. 729.

754. 769.

lli. 2. 13. 20. 22. 23. 24. 26. 28. 32. 39. 52. 68. 76. 82. 83. 88. 92. 94. 95. 97. 274. 279. 282.

IV. 88.

Ammann I. 549. 563. 564.

111. 312.

IV. 202. 208.

Amtefleibung 111. 256.

Apothefer Ill. 118.

Baber - Babeftuben Il. 474.

— — III. 121. 122. 126.

Bauordnung Ill. 33. 84. 35.

Bauten IV. 92.

baperifche Stabt IV. 309. 311.

- Beamte Ill. 327. 537.

- Befferung 111. 630.

- Bettelberren Ill. 111.

- Buchercenfur IV. 118.

Ulm, Büchfenmeifter I. 531.

Bürger 11. 750. 756. 758. 763. 770. 775. 815. 816. 817.

- meifter I. 626. 627.

Ш. 170. 171. 172.

Burggrafen Ill. 440. 568.

- Bugengeben Ill. 96.

- cives nobilissimi ll. 211. 220.

- consules iurati I. 584.

Grafen von Dillingen Ill. 849.

350.

Feuerorbnung Ill. 87. 88.

Franzistanerbrubericaft Il. 404. 406.

- Frauenhäufer Ill. 109. 110. 111. 115. 116.

- bl. Geiftspital III. 47. 48.

- Geleitereiter I. 348.

- bie Genannten Ill. 709.

- Genoffenschaft 11. 824.

828, 829,

- Gerichtebarteit Ill. 547. 548.

598. 597.

- Gefchlechter 11. 525. 536. 565. 678, 674, 704, 713, 789, 741, 742.

IV. 141. 152. 191.

- Gölichenfeller Ill. 20.

- Gölichenweber 11. 56.

Safner I. 538.

taiferl. hofgericht 111. 784. 786.

- Sulbigung IV. 194.

- Juben 11. 30. 229. 231. 503.

504. 508. 509.

- Rarthofe Ill. 99.

Raufbaus 11. 55. 59.

- leute 11. 385. Rlöfter 11. 771. 785. 787. 788.

789

Rönigeburg I. 467.

hof II. 10.

- Rraft, von I. 588.

Ulm, Rraft, von 11. 212.

- Rriegewefen Ill. 181.

- Liberei III. 76.

- Mahlerbrüberichaft 11.- 477.

- Martt 11. 44. 47.

- Maft. und Beiberecht 11. 808. 804. 805. 808.

- Meifterfinger 11. 478.

- Minifterialen I. 589.

- Münfter 11. 7. 481.

- Mungrecht I. 297. 804.

- Reithard III. 76.

- St. Ricolaus I. 93.

- Notare Ill. 236, 239.

- Pfald I. 535. 536.

- Bfeiffer III. 98.

— Rath III. 176. 187. 198. 205. 206. 228. 227. 282. 283. 242.

246. 249.

- - IV. 153. 187. 191. 192.

- mannen, fieben I. 583.

654.

- Rechberg, von Ill. 353.

- Reformation, fircht. IV. 106.

- Reichsammann 111. 842. 348.

- - fammergericht III. 787.

— — fchultheiß III. 358. 548.

564. 566.

— — IV. 202.

-- ftabt 111. 287. 292. 293.

294. 306. 324. 327.

\_ \_ \_ IV. 186.

— — vogt III. 330. 340. 342.

**344. 345. 347. 353. 548. 563.** 

- Ritter 11. 731,

- Rittmeifter 11. 845.

bie Rothe II. 212.

- Schauzeichen Ill. 18. 19.

- Schöffen Ill. 175.

- Schulen Ill. 59. 64.

- Schützengesellschaft I. 524. 526.

527.

Ulm, Schwörtag Ill. 166.

- Spiele Ill. 101.

- Stadtfrieden Ill. 153. 154. 156.

157. 158. 1**5**9.

- - mart 11. 811.

– — gericht IV. 292.

- rath IV. 69.

- - recht IV. 5. 18. 21. 27.

28. 40. 70. 75.

- Steinmegen Il. 481. 484.

- Steuern Ill. 141. 142.

- Etragen 11 82. 42.

- handhafte That Ill. 650. 651.

655.

- Thierarzte III. 120.

- Euchschaue Ill. 19.

- usus communis Il. 178.

- Berfaffung IV. 140.

-- - taiferl. 1V. 188.

- Borfcuge 11. 68. 69.

- Bache II. 840.

— Wahlen I. 594.

— — III. 165. 169.

- Wallfahrten Ill. 633.

- Bebergefellen 11. 368.

- Beinglode III. 157. 158.

- Beinhof Il. 61.

- Birthe Il. 470.

- Bürttemberg, Grafen III. 330.

349. 542.

- - Herzoge IV. 189.

- Bunft 11. 364. 368. 374. 378.

389. 394. 404. 415. 420. 421.

428. 424. 427. 481. 488. 448.

459. 468. 465. 471. 607.

**—** — Ill. 16. 17. 18. 124.

- - regiment IV. 122. 154.

Ulner I. 329.

Ulphilas I. 129.

bl. Illrich 111. 58.

Ulrich von Burttemberg 11. 309.

494.

Ulgen 111. 688. - IV. 285. Umwehrung ber Stabte I. 40. Unbinben Ill. 770. Unberrot Ill. 770. unehrliche Leute II. 447. Ungarn I. 20. 23. 279. 465. 532. — II. 288. - IV. 23. Ungeld III. 865. Ungelt II. 728. 858. Ungelter Ill. 141. Uniformen I. 58. Univerfitäten II. 36. 39. 282. 284. 285. 286. **2**89. Unna II. 76. - IV. 28. Unterfeen I. 24. 29. 386. Upsala II. 310. Urach, Grafen Ill. 350. urbani, urbici I. 129. Urbanstag II. 491. urbs I. 8. 106. urbura III. 526. Urphede Ill. 684. Urten (Gelage) II. 388. Urtheilefinder Ill. 571. Utrecht I. 404. 405. II. 261. 262. 266. 272. 111. 98. 256.

# 23.

Uettelnheim II. 246.

Baagen I. 283.
Bach Ill. 684.
Baihingen Ill. 769.
Vangiones I. 5. 7.
Barlar I. 90. 102. 163. 262. 353.
— II. 791.
— Ill. 308.
Batermagen I. 419. 421.

. Behring vide Oberföhring.

Beihe I. 110. Benedig I. 147. II. 254. 255. 259. 267. Venezuela II. 740. - III. 115. Benner I. 518. — II. 159. 700. Beracht Ill. 685. Berben I. 58. 62. 401. 422. 428. **— 111. 575.** IV. 22. 49. 59. Verdun II. 14. 84. 285. Berfeftung Ill. 685. Bergaberung II. 93. Bergäften I. 487. Beringen Ill. 770. Berlatungegelb Ill. 569. Verona I. 53. Beffelere, Rufner II. 666. Befigelt III. 569. vicarii vicecomites III. 343. Bich I. 5. 42. Bierer I. 549. Viguer III. 349. Billen, privileg. I. 169. villes I. 108. villes de paix franches I. 345. villicus I. 94. 548. 568. Billingen Ill. 14. Bilehofen I. 125. Vindonissa I. 5. Bigthum I. 319. Bodeshufen III. 770. Bogelichießen I. 523. Bogt I. 319. Bogtei, vowerie I. 577. Bogtbing I. 160. — lll. 333. IV. 211. 212. Bogtgericht I. 158. Bogtleute II. 285. Voigtland II. 486.

voisinages I. 185. - II. 120. Bolbing I. 199. Bolfach I. 525. Bölferwanderung I. 138. Bolfmaier, von II. 212. Boltmarfen I. 94. Bolfsburg I. 138. Boltweig I. 110. Bollburgerichaft I. 146. Bollbinge Ill 598. Bonburg II. 166. Bonningen II. 4. Borburgen, faux bourgs I. 105. Boreib III. 693. 694. Borgabrunge II. 93. Borgeber II. 371. Bormund I. 885, - II 371. bes Tobichlags 1. 418. Borftabte I. 107.

### 23.

Breben I. 483.

- Ill. 533.

- II. 167. 225. 752.

Bachenheim Ill. 761. Wachgelb I. 509. - gins I. 509. Bachten I. 520. Baffenheig 111. 644. - gerichte Ill. 646. Baffnat Ja Ill. 646. Bagebed I. 151. Bagenreiter 1. 496. Bablrecht I. 593. Bahrungegericht Ill. 436. Balbburg, Grafen I. 601. 630. Balberlenbach II. 136. Balbgang, Balbganger 111. 625. Walbtapel I. 462. - II. 775.

Balbfapel III. 281. IV. 83. 84. 133. 267. 268. 269, 271, Walbfee III 319. Balen, Balfche I. 406. 407. - II. 255. 268. Ballerftein II. 490. Ballfahrien 1. 283. 111. 638. Maltboten Ill. 397. Balther von ber Bogelweibe II. 475. Walttorf Ill. 770. Wamfen I. 38. Wangen Ill. 359. 360. - IV. 140. 141. 154. 156. Bannten Ill. 770. Banfen I. 29. Barburg I. 122. 384. 896. 474. 486. II. 130. 139. 826. Wartenburg I. 631. Wardours I. 567. - de la paix I. 567. Barenbropp I. 253. 401. 498. \_\_ II. 202. 783. 789. 837. 838. 839, 862, Wartberg I. 651. Bartburg Ill. 67. Bafferburg 1V. 26. 37. Beber I. 329. Bebbeberren II. 432. bie Wehr I. 529. Weichbild II. 167. - frieden I. 343. güter I. 401. 655. \_ \_ \_ IV. 15. 17. - baufer I. 110 114 116. - land I. 401. - recht I. 322. 396. \_ \_ IV. 13. 14. 17. Weida IV. 344.

Beibenau I. 29. 601.

Beibenau II. 827. Beibezins I. 85.

Beig, Beich L. 110. -

- lieb I. 110.

- mann I. 110.

Beiher II. 99.

Beil I. 638.

- II. 424. 425.

- Ill. 388. 365. 542.

Weilburg I. 20. 26. 27. 45. 107.

- II. 18.

- Ill. 275, 278,

Beilheim II. 804.

- IV. 134 344.

Beimar II. 226, 235.

- IV. 134. 344.

Beinbrüberschaft I 226.

- glode III. 157.

- tauf I. 756.

Weinheim I. 51. 91. 122. 294. 838. 468.

- II. 752.

**—** 111. 273. 274.

Beineberg I. 275.

- II. 449.

Weissenburg I. 90. 92. 125. 257. 267. 375. 454. 455. 494. 498.

- II. 162. 165. 178. 177. 182
  198. 201. 827. 431. 678. 802.
  808. 804. 806. 808. 862. 865.
  866.
- Ill. 50, 170. 228. 278. 274.
  277. 282. 283. 284. 287. 306.
  307. 319. 371. 384. 386. 426.
  427. 436. 440. 455. 475. 564.
  567. 568. 569. 588. 598. 594.
  IV. 142. 309.
- Gerichtsverwandte I. 248.
- Maft= und Beholzigungerecht I. 268.
- Munbateherr I. 268.
- recht I. 245.

Beiffenburg, Münger I. 860. 542. 567. 615.

- Rogbienft I. 267.
- Rittergericht I. 548.

- Bahlen I. 595.

Beiffenborn Ill. 20.

Beistbümer I. 135.

Welfen I. 27. 82. 290.

Wels II. 709. 778. 779. 785.

Belfer II. 740

- IV. 115.

Wenceslaus I. 500.

- II. 250.

Wenben II. 28. 448.

- IV. 24.

Benbt, von II. 190.

Bengel Ill. 150. 449. 470.

Berben I. 56. 313.

Berbrief II. 833.

Werben 111. 207. 609.

Berbenberg I. 25. 29.

Were I. 482.

Bergelb I. 412.

- lll. 629, 636.

Berf, Gewert II. 365.

Werl I. 474.

- Il. 157. 740.

- Ill. 11.

Werner von Canbau IV. 78.

Werth Ill. 10.

Wertheim II. 385. 492.

Wertingen I. 91.

Wefel I. 813. 834. 850. 884. 489.

553. 555. 534. 595.

— II. 196. 205. 851. 747. 750.

— Ill. 138. 173. 262. 277. 285.308. 481. 529. 766.

Beftenfee I. 515.

Befthofen I. 91.

Wefiphalen I. 116. 348. 395. 398. 483. 491.

- 11. 92. 136. 269. 356. 362. 835.

Beftphalen Ill. 495. 496. 662. 778.

- IV. 28, 90, 314, 320,
- Friebe 111. 358. 479. 486.
- Ronigreich IV. 299. 804. 805. 833.

Weftrich I. 49.

111. 887.

Betteberren 11. 376. 485.

Wetter II. 167. 168. 178. 853. 363. 746. 756. 804.

Betterau I. 33, 485, 584.

- 11. 245. 367. 436.
- 111. 14. 842. 765.

Bettin IV. 254.

Wettingen Il. 202. 233.

Wetlar I. 337. 338, 339, 390, 398. 525. 566. 637.

- 11. 9. 22. 30. 32. 44. 57. 65. 211. 245. 346. 390, 412. 419. 445. 448. 455. 464. 475. 501. 514. 516. 600. 635. 636. 708.

708. 714. 717. 784. 770. 788.

830, 858, 864, 865, 871,

- 111. 8. **43**. 9**4**. 121. 166. 171. 228, 229, 235, 240, 247, 250,

251. 287. 294. 295. 805. 818.

319. 340. 346. 350. 352. 357. 360, 363, 369, 542, 629, 780,

- IV. 75, 137, 141, 163, 172, 189. 198. 216. 217. 218. 229.
- forum generale I. 316. 335.

Wiborg I. 288.

Bic. Bif IV. 18.

Wicburg Il. 17.

Wicgerefa I. 109

Wicgrafen Ill. 518.

Bichelehof I. 55.

Wichgott I. 110.

Bicscepel I. 120.

Wibufind L 21.

Bieb, Grafen I. 347.

Biegegelb I. 307.

Biebe I. 365, 431, 452, 454, 586, 617. 629.

- 11. 234, 762.
- 111. 544.

Wien I. 50. 69. 106. 158. 313.

317. **\$20.** 3**34.** 3**35.** 338. 363. **865. 371. 380. 831. 382, 388**.

890. 398. 407. 415. 427. 444.

447. 450. 481. 485. 489. 490. 501. 509. 517. 545. 561. 564.

617. 622. 623. 629. 635. 639.

658.

11. 7. 10. 13. 81. 121. 129. 157, 158, 206, 225, 255, 268, 269. 270. 271. 358. 815.

- 111. 3. 13. 30. 31. 83.
- IV. 86.
- Autonomie I. 619.
- \_\_ IV. 272.
- Badergefellen 11. 443.
- Bauwerke IV. 91.
- Blutbann IV. 294.
- Bobenginfe IV. 93. - Buchfenmeifter I. 581.
- Burg I. 468.
- - frieben I. 844.
- Buge III. 628. 631.
- Carí V. IV. 234. 236.
- Gib III. 712. 718.
- Ginungen 11. 362.
- Gifenbuch IV. 61.
- Erbbürger 11. 197. 205. 219. 786.
- Rechtschule I. 522.
  - Rebbe 1. 515.
- Ferbinand I. IV. 134.
- Feuerordnung Ill. 37.
- — probe III. 665.
- Flammanber, Flaminger I. 297.
- 11. 27. 271. 844. 360.

Wien, Frauenhäuser III. 106. 108. 109. 110. 112. 113. 115. 116.

— Genoffenschaft 11. 818. 819. 821.

- Gerichte IV. 283. 293.

- Gerichtsbarkeit Ill. 515.

- Geschlechter 11. 608. 609. 682. 737. 742.

— — IV. 236.

- Gewerbe Il. 31. 39.

- Gottesurtheile III. 725. 726.

727. 728.

- Sauptfladt IV. 134.

- Sansgrafen 11. 279.

- Sofgericht III. 785. 786.

— Zoseph II. IV. 236.

— Juben II. 29. 30. 35. 39. 231. 501. 504. 505. 507. 508. 509.

510.

**— — 111. 378.** 

- Rahlenberg L 490.

- Rammerer Ill. 482.

- Raufleute 11. 359.

- Rlagerecht III. 621.

- Rolnerhof Il. 58.

- Rriegewefen I. 518.

— — III. 131.

- Leopoloftabt Il. 30.

- Magistrat IV. 236. 237.

— Marft 11. 44. 47.

-- - III. 8.

- Mundmanne 11. 236. 238.

- Munge L 298. 800. 301. 305.

- Rotare IIL 287.

- Rotwebr III 681. 682.

- Rotzucht III. 679.

- ber Bfarrer IV. 68.

- Raifen 11. 843.

- Rath I. 583. 624.

— — III. 183. 184. 186. 224.

- mannen, Consules I. 634.

- firchl. Reformation IV. 120.

Bien, Regeneburger Sof 11. 58.

- Reinigungseib III. 666. 668. 692. 718.

— res venales l. 315.

- Ruftmeifter L. 532.

satisfactio III. 629.

- Schottenflofter I. 462.

— — III. 277.

- Schulen III. 63. 64. 67.

- Coupengefellicaft I. 525. 526.

- Schwabenspiegel IV. 32.

- Gebaftiansbrübericaft I. 526.

- Stadtfrieden 1. 343.

- - Ill. 148. 150. 155.

- — mannen 11. 69. 121.

- rath Ill. 757.

- - recht IV. 19. 21. 26. 34.

**55. 56. 60. 61. 70.** 

- Steinmegbrüberschaft 11. 479.

480. 481**. 484**.

- St. Stephan II. 307. 405. 481.

— — Ill. 63.

- Steuern Ill. 138. 143. 529.

— Strafrecht Ill. 626. 651. 653.

- Stragen 11. 29. 88. 89. 59.

— tallia 111. 526.

Thore 11. 75.

- Universität 11. 37. 39. 295. 297. 298. 299. 300. 303. 304.

306. 307. 308. 314. 315. **316**.

317. 318. 319.

- Berbrecherfreiheit I. 455.

- freie Berehlichung I. 389.

— Berfassung IV. 286. 237.

- Bertehr mit bem Drient IV.88.

- Berpflegung ber Lanbesherren

IIL **522**.

- Boreib Ill. 694.

- Bachbienft 11. 842. 813.

— Bahl L 614.

- - IV. 287.

- Ballfahrten Ill. 634.

Bien, Balfche 11. 268.

- Zeugen Ill. 703. 704. 705. 709.

- Beughaus I. 505.

- jum Birten 11. 842.

— Zünfte 11. 850. 862. 873. 891. 393. 414. 428. 480. 481. 445. 455. 468. 470. 608. 682. 710.

— gerichtl. Zweitampf III. 781.

Biener Reuftabt I. 317. 871. 881. 890. 481. 486.

— 11. 219. 223. 231. 352. 363. 461. 498. 507. 510. 821.

111. 87, 64. 138. 155. 157.
183. 186. 378. 526. 529. 597.
612. 626 628. 629. 631 638.
651. 652. 655. 666. 688. 699.
704. 709. 712. 716. 728. 756.

\_\_ IV. 60. 68 236.

Biefer, von 11. 4.

Wiganb I. 109.

Bigicheffel I. 110.

Wit, Wig I. 109.

Bikana Felba I. 3.

Witbild, Beichbild I. 110.

Bitbiletheguter I. 264. 401.

**— 11. 790.** 

- recht I. 163. 264.

Bitholbeguter I. 401.

Bikgrafen I. 110.

- häuser 11. 58.

Wifmanner I. 180.

Wildhab II. 802.

\_ IV. 269.

Bilenftein I. 49.

Wilhelm von Bayern Il. 591.

\_ \_ lll 128. 569.

- König Ill. 476.

Willeram I 117.

Billfüren 11. 384. 440.

\_\_ Ill. 185.

Billfuren IV. 41.

Bilpperg Ill. 769.

Wilprecht Il. 212.

Biltwercher 11. 272.

Bimpfeling IV. 79.

Wimpfen II. 178. 203. 229. 807. 873.

- 111. 306. 364

- IV. 187.

Winbeten I. 469.

Windsheim 11. 873.

**— 111. 306.** 

Winsberg, von I. 377.

Winterberg I. 360. 490. 491. 498. 501. 549. 557.

**—** 11. 44. 55. 66. 177.

— III. 2. 282. 514. 543. 613. 616.

Winterthur I. 322. 844. 882. 884. 889. 892. 897. 400. 419. 421. 428. 452. 549. 562. 564. 592. 626.

— 11. 2. 282. 514. 543. 613. 616.

- IV. 29. 82.

Wingenheim 11 246.

Wingingen I. 474.

Mirthe, tabernarii I. 89. 329.

**— 111. 9. 11. 12.** 

Wirthelm I. 334.

Wisby 11. 264. 265. 266. 270. 271. 274.

Wisloch I. 287. 444.

Wismar 11. 408. 426. 452.

— 111. 13. 65. 67. 334. 546. 565. 759. 781.

— IV. 121. 212. 842.

Wittenberg 11. 315. 318. 365. 370. 372. 382. 390. 394. 414. 438.

434. 454. 457. 459. 465. 484.

521.

**— 111. 786.** 

Bittenberg IV. 106. 291. Borms, Almende 11. 174. 184. 801. Wittenburg 11. 268. 847. Bittftod I. 56. 489. St. Anbreas I. 83. — — II. 2. 117. 145. 258. - ll 47. 188. 353. 363. 433. - m. s. — Arnold I. 203. - Ausleute 11. 240. Bittigften, Biggigen Ill. 212. - Bauwerte IV. 91. Bigenhaufen I. 444. 448. 450. 458. - Ill. 769. Bifcofe I. 471. — — III. 275. 278. **371**. 408 - IV. 6. 32. Woblgrub I. 614. 452, 541, 758, Bolbemeper Il. 178. - Burchard Ill. 408. — — Burfard I. 88. 208. 681. Bolf, Bolfehaupttrager Ill. 625. - - Heinrich I. 603. 604. Bolfenbüttel I. 488. - IV. 285. - - - ll 49. Johann Ill. 759. Bolfrathebaufen 11. 489. — Bischofshof III. 176. 277, 375. Bolfsberg I. 474. Wolfshagen Ill. 769. - manner I. 609. Bolfefehl II. 16. — — jaal 11. 50. Wolfsweiler Ill. 265. - Blutbann Ill. 566. Bolgaft III. 781. - Brodthor 11. 35. - Büchfenmeifter I. 581. Bollenichlager I. 329. weber I. 329. Burg I 467. 468. Worms I. 5. 7. 8. 51. 72. 78. 82. - - frieden I. 344. - - grafen I 472. 101. 125. 127. 128. 130. 131 141. 152. 172. 173. 174.178. — — — III. 408. 409. 410. 189. 202. 220. 249. 250. 273. 411. 438. 440. 446. 447. 467. - Bürger II. 750. 766. 288. 312. 320. 351. 369. 391. - - Beim I. 208. 547. 665. 897. 898. 408. 409. 428. 445. - - hof III. 2. 6. 50. 53. 471, 488, 534, 550, 560, 565, 567. 586. 587. 603. 604, 605. — — IV. 206. - meifter I. 625. 629. 606, 607, 608, 609, 622, 628, 635, 641, 644, 647, - Ill. 171. 174. 246. \_ ll. 10. 33. 50. 62. 81. 129. 249. 145. 149. 159. 161. 162. 165. - - recht 11. 727. 172. 175. 177. 178. 179. 184. - Bergog Conrab I. 83. 185. 186. 189 193. 194 195. - Confistorien III. 558.

556. 559. 562. 668. 812.

— Ill. 5. 36. 93. 98. 99. 281. 381.

— IV. 90.

v. Maurer, Stäbteverjajjung. IV.

196. 200, 201, 202, 211, 215,

289, 253 255 318, 325 326,

**328.** 518. 551. 552. 554, 555.

.

Dinghaus III. 589. 390.
Poctoren ber Rechte IV. 185. 186.
31

— Dalberg I. 454.— 11. 2.

- Dienfte Il. 844.

- - Ill. 272. 375. 379.

Worms, Domfreiheit III. 871.

Ebelin 11. 2.

Edenbert I. 540.

- Erbrecht, freies I. 891.

- Eufferethal II. 2.

- Fifcher 11. 827. 492.

- Friefen 11. 268.

- Fronhof Ill. 274.

- Gefalle 111. 367. 458. 459.

- Geiftliche 11. 865. 866. 876.

— — 111. 474. 557.

- Gemain Il. 191. 192.

- Genoffenicaft 11 817. 818.

- Berichtebarteit IV. 547.

- Beidlechter 11. 608. 609. 682.

737, 742, - IV. 286.

- öffentl. Gewalt IV. 189.

- Gottesurtheile Ill. 728. 729.

- Sausgenoffen Il. 2.

- Beerdienft Ill. 450. 451.

- Seimburger Ill. 242.

- Beinrich IV. 1. 483.

- elenbe Gerberge Ill. 44.

- faiferl. Hofgericht III. 784. 786.

- Bulbigung Ill. 461. 462. 463.

475. 476.

- IV. 206.

Immunität III. 380. 381. 382.

383. 385. 389.

Juden Il. 30. 228. 230. 501. 504. 505. 506. 508. 511. 512.

**— 111. 375. 378. 379.** 

- Justiz IV. 229.

- Rammerer Ill. 374. 378. 379.

- Rlupfel 11. 2

- geiftl. Landeshoheit IV. 137.

- Limburg Il. 2.

- Marknubung 11. 799 803. 806. 808. 810.

- Martt Il. 46.

- - Ill 8.

Borme, Mautbronn 11. 2.

meliores ll. 219.

Ministerialen I. 539. 540. 544.

566.

Munbmanne 11. 285, 326.

Münfter I. 456.

Munge I. 294. 295. 297. 299.

300. 301. 304 540.

- III. 455, 456,

junter 1. 300.

Refarau, Grafen Ill. 409.

- Menner I. 609. 610.

— Nutung II. 178.

Bergog Otto I. 83.

- Ill. 408.

- St. Pauli I. 83. 457. 459.

- - ll. 2. 11. 253.

- Pedelle 11. 553.

Bfalz I. 535. 536.

— — Il. 1.

- Pfalggrafen 11. 557.

- Pfiffligheim Il. 175.

- Pflafter Ill. 41.

Rachtung I: 104.

- 11. 355. 662. 663.

- Ill. 758.

- IV. 142. 206.

Rath III. 181. 201. 204. 205.

223. 225. 228. 244. 247. 755.

- ber große IV. 193.

- ber unfterbliche IV. 192.

- - mannen I. 683.

- jum Rebftod Il. 791.

Meformation IV. 6. 7. 9. 75.

76. 78.

Reichstammergericht 111. 787.

- ftabt 111. 287. 289. 294.

297. 300. 301. 477.

- - tag I. 27. 175. 647.

11. 243. 250. 348.

**—** 111. 287. 387.

- unterthänig III. 473. 474.

Morme, Reifdlin Il. 2.

- Ritterchen, militellus I. 538.

- Romeperhof Il. 2.

— 3oh. Ruchard IV. 104.

- Saalfliege IV. 206.

- Simon von Saarbruden III.

— Schlegel 11. 2.

- Echoffen III. 578.

- Schönau Il. 2.

- Schulen Ill. 59.

- Chultheiß Ill. 409, 410. 411.

446. 517. 518. 566.

— Schwörtag III. 166. 170.

- Sechszehner I. 607. 608. 609.

- - ll. 556.

- Coloner I. 511.

- Stadtfrieden Ill. 148. 150, 151. 154. 157.

- gericht Ill. 547. 550. 756.

- marf I. 875.

- mauern Il. 71.

— — rath I. 581.

- redit IV. 18. 19. 78 81.

- Steuern 11. 859. 870.

- - III. 134. 136. 137. 452. 474. 475.

- . Thore I. 117.

-- Berbrecherfreiheit I. 455. 456.

407.

- freie Berehlichung I. 389.

- Berfaffung IV. 141. 142.

- Berpflegung bes Könige Ill. 468.

- Berbrennen ber Reger Ill. 564.

- Bogt 1. 356.

- Borftabte 11. 74 80. 82. 114

- Bahlrecht I. 600. 602. 609.

614.
— Wambold, von 11. 2.

- Biltwerker I. 455.

Worms, Wirthe II. 470.

- Beug, Gezeug I. 504.

- Boll I. 309. 310.

— — 111. **456.** 

- 3ölner Ill. 141. 456.

- Bunfte 11. 333. 334. 849. 850.

**387.** 411. 412. **426.** 436. 440.

461. 471. 607. 662. 714. 719.

- Zweibruden, Grafen Ill. 409.

- gerichtl. Zweifampf III. 785. 786. 789.

Worthalter Il. 376.

Wosterbusch II. 138.

Wratislaw I. 314.

**— 11. 27.** 

Briegen 11. 715. 861.

- IV. 277.

Wröhherren Ill. 242.

Bundenbefeher IV. 199.

Bunichelburg Ill. 279.

Wunstorf IV. 285. 339.

Bürttemberg I. 412.

— ll. 494.

— 111. 295. 830. 349. 854. 858. 365.

— IV. 64. 79, 81, 268, 300, 829, 330, 355, 359,

- Gberhard Ill. 336.

Würzburg I. 18. 47. 95. 130: 176. 289. 548. 566. 649.

- 11. 202. 231. 320. 350. 491, 499. 501. 804.

- III. 7. 109. 428. 424. 425.

438. 440. 441. 447. 454. 478.

509. 550. 563. 564. 566. 588.

741.

- IV. 66. 67. 184.

Bufterhaufen Ill. 502. Bnffriebe Il. 494.

23yl 111. 770.

Wyla 111. 770.

Whttingen Ill. 770.

31 \*

Parmouth II. 261. Plfol II. 880. Pobute III. 647. Port II. 261. Ophofen III. 768. Plenburg, Grafen II. 247.

8.

Babern I. 5. 46 .. - Ill. 462. Bahringer I. 27. 32. 69. 90. 96. 290, 312, 376, 111. 273. 323. 480. 490. 516. Conrad I. 178. ber Barg 11. 169. Ulrich Zafius III. 65. IV. 11. 12. 52. 73. 76. 81. 172. Bed, Bechheit I. 182. — 11. 368. Bedmeifter Il. 375. Beblis 11. 672. Beichengelb Ill. 18. Beinheim Il. 248. Beistam, von Il. 218. Beig 11. 484. 858. 854. 855. Relle 11. 61. - III. 614. 615. 635. 767. - IV. 41. 285. Belgen, Fluren Il. 172. Bentner vide Centner. Berbft IV. 278. Beug I. 505. - häufer I. 505. - wart I. 505. Biegenhain I. 469. Bielengig I. 113. Bierenberg Il. 427. Bineleute I 86. Bintl III. 770.

Birdler Ill. 243.

Bittau I. 361. 516. - ll. 185. 382. 434. 442. 860. 111. 788. IV. 82, 38, 848. Znaim 11. 28. Bofingen 1. 898. Bollfreibeit 1. 309. - recht I. 293. 294. Bons I. 124. Bonehervor I. 70. Boppe 11. 254. Born, von Ill. 408. Büchtiger III. 585. Bug I. 246. 256. 551. 622. - Il. 162. 177. 246. 750. 755. 756, 818, 879, — Ill. 181. - Almend I. 256. Gemeinwerf 1. 256. Büllich IV. 259. Züllichau III. 779. Bulpich Il. 147. 166. 409. Bunft I. 147. 409. — Zana l. 166. - bewaffnung Il. 416. 427.

— brüber 11. 366.

— büchse 11. 455. 463.

— gespaltene 11. 386.

- Lossprechen ber Lehrlinge II.

— meister Il. 370. 375.
— Shuppatron Il. 403. 404. 407.

- Siegel II. 411.
- ftube II. 385.

- wappen 11. 409.

. - zeichen Ill. 17.

— zwang 11. 395. 396.

3ürid I. 15. 48. 50. 98. 101. 129 130. 152. 270. 488. 555. 563 564 585. 592. 626. 628. 646.

- 11. 3. 5. 6. 12. 17. 118. 122.

Birid.

126. 129. 138. 158. 162. 182. 195. 200. 225. 282. 251. 253. 327. 343.

- lll. 2. 6. 281. 339. 373.
- Mibis I. 100.
- Aiplrecht I. 459.
- Bauorbnung Ill. 35.
- Blutbann Ill. 425.
- Rubolf Brun Il. 575. 576. 610.
- Brunifche Reuerung Il. 575. .
- IV 172. \_\_\_\_
- Bürger 11. 750.
- Burgvogt Burfarb I. 357.
- Conftafler I. 494.
- 11. 212. 525. 575. 576. 609. 660. 689.
  - Giden Il. 118.
- Gingug II. 755.
- Fiscalinen I. 270.
- Frauenmunfter I. 270. 461.
- ll. 119. 145.
- Geiftliche Il. 876.
- Genoffenicaft Il. 818. 825.
- Gerichtsbarteit 1. 461.
- Gefchlechter 11. 540. 574. 575. 576. 624. 660. 689. 704. 712. 713. 714. 781.
- Gleninerthurm Il. 118.
- Göblithurm Il. 118.
- Grimme, bie 11 118.
- Grogmunfter I. 270. 461.
- ll. 118, 145, 281,
- Grundherren Ill. 274.
- Baufernamen Il. 19.
- Immunität Ill. 382.
- Juben 11. 229. 231. 508.
- Königehof I. 270.
- 11. 3. 10.
- Rönigeburg I. 467.
- Rriegemefen 111. 129.

Bürif, magistri civium I. 584.

- Maneffe I. 119. 459.
- 11. 17. 732.
- Daft = und Beiberecht 11. 803. 806.
- Meifter I. 548.
- die Menge Il. 193.
- Münfter III. 291. 322. 372.
- Munge I. 303. 304.
- -- lll. 455.
- Ober: und Rieberborf I. 107.
- - Il. 139.
- Pfifteramt Il. 430.
- Rath III. 175. 176. 182. 183. 186. 211. 218. 215. 228. 227. 282. 284.
- IV. 170. 193.
- mannen 1. 582.
- bas Reich Il. 182.
- Reicheftabt Ill. 807. 324.
  - fteuer 111. 362.
- vogt 111. 822. 328. 389.
  - 842.
- Ritter 11. 782.
- Schwabenspiegel IV. 32.
- Schwenben Il. 17.
- Stadelhofe Il. 8. 119. 122 126.
- Stadtgericht Ill 547. 567.
- martmeister I. 270.
- - mauern Il. 129.
- -- -- rath I. 540. 566. 628.
- Stampfenbach Il. 119.
- Steinmegen, Maurer 11. 484.
  - 485, 486,
- Steuern Il. 863. 868.
- Strafen 11. 23. 38.
- Stube, Ctubler 11. 661.
- - Trint 11. 525. 609.
- Bogt Ill. 425. 436. 438. 568.
- bie vier Bachten 11. 157. 158.
- Baffenschau III. 131.
- Babirecht I. 598. 594. 613.

Burid, Balbmann'ide Berfaffung II. 660.

- IV. 198.
- bie Babringer III. 828.
- 3oll III. 456.
- 3ünfte II. 352 868. 371. 372. 374. 376. 389. 891. 401. 418. 421. 428. 430. 448. 455. 459. 460. 575. 607. 609. 610. 611. 618. 620. 622. 660. 688. 689. 715. 717.
- obermeifter II. 611.
- - regiment IV. 141. 163. 172.

3meibruden I. 377.

- Ill. 409.
- IV. 232.

3widau II. 435.

- Ill. 484.
- IV. 31.

3minalten Ill. 770.

Zwingli III. 77.

-- IV. 113.

3wisel I. 23. 43.

3wölfer I. 549.

Digitized by Google



